

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



George Bancroff

Terri,

.

.

.

.

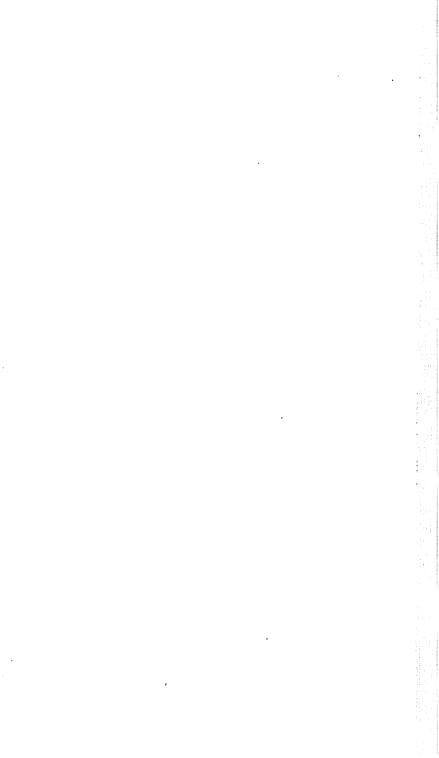

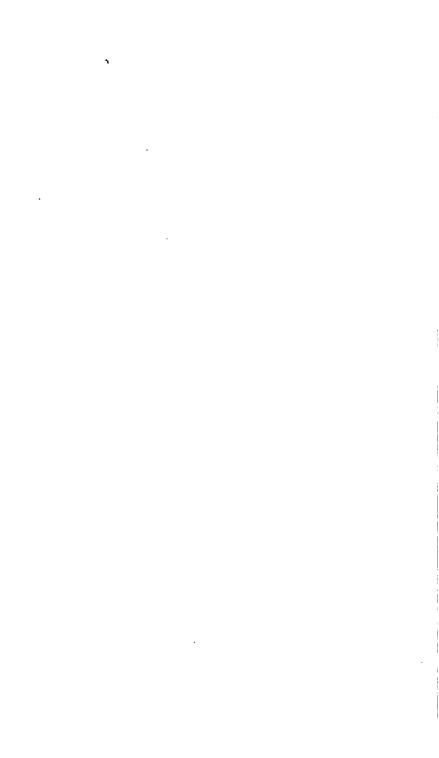



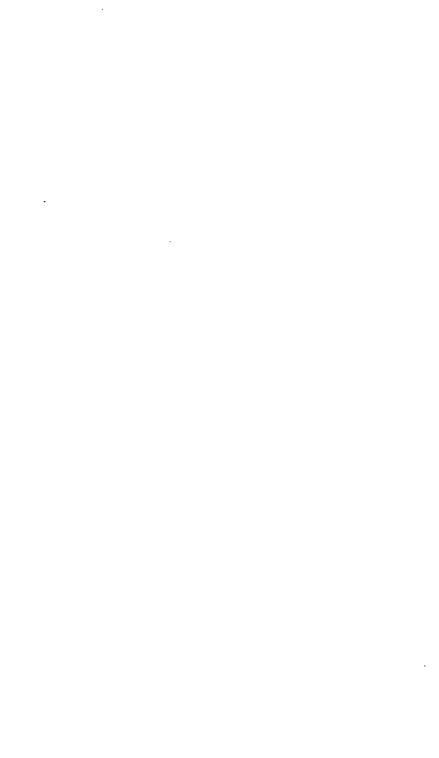



Wilhelm Gottlieb Tennemann's chemal. ordentl. Prof. dar Philos. 21 Marburg

# Grundriss

der

## Geschichte der Philosophie

für

den akademischen Unterricht.

Fünfte vermehrte und verbesserte Auflage

oder

dritte Bearbeitung

A O B

Amadeus Wendt ordents. Prof. der Philosophie zu Göttingen

Leipzig, 1829..... Verlag von Johann Ambrosius Barth.



## Vorrede des Herausgebers.

Im Jahre 1812 liess Tennemann seinen Grundriss der Geschichte der Philosophie zum ersten Male erscheinen. Derselbe sollte seiner Absicht nach "die Hauptdata dieser Geschichte und die vorzüglichsten Richtungen des philosophirenden Geistes mit Treue, Deutlichkeit und in zweckmässiger Kürze darstellen und dem Lehrer und Lernenden einen Leitfaden gewähren für die fruchtbare Betrachtung der stufenweisen Entwikkelung der Vernunft in ihrem Streben nach Wissenschaft. Er sollte namentlich die Geschichte der Philosophie weiter fortführen, als der Gurlittsche, und sich durch die in einem Lehrbuche unentbehrlichen litterarischen Notizen, durch welche beim mündlichen Unterricht viel Zeit erspart werden kann, vor dem Socher,'schen Compendium auszeichnen." Der Verfasser hoffte demselben bei folgenden Auflagen mehr Vollendung zu geben; was zum Theil auch bei der folgenden Auflage 1815 geschah. Indessen scheint ihn doch die Aufforderung, dieselbe zu veranstalten, früher, als er es bei seinen übrigen Arbeiten, besonders bei der Fortsetzung des grössern Werks, wünschen konnte, überrascht zu haben, um an eine wesentliche Verbesserung des Buchs denken zu können.

Die zweite Auflage dieses Grundrisses war fast vergriffen, als der Tod der nützlichen Wirksamkeit des verdienten Verfassers ein Ziel setzte. und der Verleger mich aufforderte, die Herausgabe einer dritten Auflage zu übernehmen. folgte ich dieser freundschaftlichen Aufforderung, da ich die mannichfachen Vorzüge dieses Buchs durch eignen Gebrauch kannte, und mich dadurch veranlasst sah, demselben durch Zusätze, Nachträge, Berichtigungen, Abänderungen im Ausdruck und in der Anordnung des Einzelnen. so wie durch bequemere Einrichtung im Ganzen eine noch grössere Brauchbarkeit und Vollkommenheit zu geben, ohne jedoch dem fremden Werke so viel Zeit widmen zu müssen, als eine Fortsetzung des leider unvollendet gebliebenen grossen Tennemannischen Werks erfordern. würde. Nach Vollendung dieser Arbeit fand ich allerdings, dass es mir eben so leicht gewesen seyn würde, in derselben Zeit ein neues Compendium der Geschichte der Philosophie nach meiner eignen Ansicht zu entwerfen; allein der Beifall eines grossen wissenschaftlichen Publikums, welches sich für diesen Grundriss schon entschieden erklärt hatte, ermunterte mich, meine Absicht an demselben mit redlicher Bemühung zu verfolgen. Da aber dieses Buch, wie sich durch Vergleichung fast jeder Seite der dritten Ausgabe

mit der vorhergehenden, und selbst aus der vermehrten Bogenzahl ergibt, nun in sehr veränderter Gestalt erschien; so fand ich mich dem Publikum und den Manen des verstorbenen Verfassers, mit welchem ich in freundlichem Verhältniss stand, verpflichtet, über die Art, wie ich dieses Geschäft erfüllt, folgende Rechenschaft zu geben.

Zuerst muss ich bemerken, dass mir zur Ausarbeitung der dritten Auflage durch die Hand des Herrn Verlegers ein durchschossenes Exemplar der ersten Auflage mitgetheilt wurde, in welchem ich handschriftliche Bemerkungen und Berichtigungen des Verfassers fand, welche derselbe grösstentheils bei der zweiten Ausgabe schon benutzt Die noch nicht benutzten bestanden hatte. hauptsächlich in einer ausführlicheren Darstellung und Beurtheilung der Fichteschen und Schellingischen Lehren, welche der Verfasser nachlässig und fragmentarisch hingeworfen hatte, vielleicht um sie bei Fortsetzung seines grössern Werks zu benutzen; das Uebrige, was ich hier vorfand, betrug kaum den Raum von vier Quartseiten. Es war zweckmässig, jene Darstellung in bessere Ordnung zu bringen, und der neuen Ausgabe einzuschalten, besonders da sie den einzigen handschriftlichen Rest der Arbeiten des Verstorbenen in diesem Fache zu enthalten schien, und sein Urtheil zwei der wichtigsten Erscheinungen in der Geschichte der neuesten Philosophie betraf. Allein diess machte zugleich eine ' etwas ausgeführtere Darstellung der gleichzeitigen philosophischen Ansichten und Systeme (von Bouterwek, Krug, Fries, Schulze, Köp-

pen) und die Fortführung dieses Grundrisses bis auf die Gegenwart nothwendig, damit kein Missverhältniss in dieser Hinsicht entstünde; daher die Darstellung oder kurze Aufzählung der neueren philosophischen Ansichten (von Herbart, Hegel, Wagner, u. A.), welche man in der zweiten Ausgabe dieses Grundrisses noch nicht angeführt findet. Ich schloss mich hierbei soviel, als möglich, an den eignen Ausdruck und die Gedankenfolge dieser Philosophen an. Eine eigentliche Kritik, -- die nach meiner Ansicht in der Geschichte überhaupt nur in direct enthalten seyn, und für den Aufmerksamen aus der treuen Schilderung des Gegebenen hervorgehn - soll, - gebührte mir um so weniger, da von lebenden Denkern die Rede war.

Andere Zusätze, welche ich diesem Buche gab, bestanden in Nachträgen des von dem Verfisser früher Uebersehenen, zum Theil wesentlich Nothwendigen, und bezogen sich sowohl auf einzelne Lehren der Philosophen, als auf die Philosophen selbst, ihr Vaterland, Geburts - und , Sterbejahr, in welchen Angaben mehr Gleichförmigkeit beobachtet wurde. Bei einigen dieser Nachträge konnte selbst des Verfassers grösseres Werk benutzt werden, indem die letztern Bände desselben später, als der Grundriss, bearbeitet und erschienen waren, und der Verfasser, wie sich bei genauerer Vergleichung ergab, in jenem Werke schon manches berichtigt und ergänzt hatte, was er bei der zweiten Auflage des Grundrisses wahrscheinlich vergass nachzutragen. Der Herausgeber musste darauf bedacht seyn, die auffallendsten Lücken auszufüllen, und den wesentlichen Stoff zu vermehren, ohne der Uebersicht zu schaden. Auch suchte er, der Gleichförmigkeit und Brauchbarkeit des Buchs wegen, die litterarischen Nachweisungen sorgfältig zu ergänzen und war der Meinung, dass, wenn in diesem Stücke, und besonders in Hinsicht der neueren Litteratur, etwa zu viel geschehen seyn sollte, dieses durch das hinzugefügte genaue Register wieder gut gemacht werde, durch welches dasselbe zugleich als ein alphabetisches Repertorium der philosophischen Litteratur (besonders der neuen Zeit) gebraucht werden kann.

Die Berichtigungen des schon Vorhandenen betreffend, so machte es sich der Herausgeber bei seinem Geschäft zum strengen Grundsatz, in der dem Ganzen zum Grunde liegenden Ansicht, welcher sich der Verfasser bei Auffassung, Schilderung, Beurtheilung und Anordnung aller Erscheinungen im Gebiete der Philosophie, oft mit zu sichtbarer Vorliebe hingegeben hat, nichts zu ändern; und Abänderungen in dieser Hinsicht nur da vorzunehmen, wo durch Vergleichung mit den betreffenden philosophischen Schriften sich etwas als durchausfalsch oder schwankend aufgefasst ergab.

Der grösste Theil der Berichtigungen betraf mangelhafte Angaben in den geschichtlichen Notizen und in der beigefügten Litteratur, welche durch Druckfehler ansehnlich vermehrt worden waren; hier wurde für grössere Genauigkeit der Titel und Zahlen Sorge getragen. An einigen Orten suchte ich durch veränderte Stellung der Sachen eine richtigere und bequemere Anordnung zu bewirken, z. B. indem in der dritten Periode die Platoniker vor den Peripatetikern gestellt wurden. Ferner schien es nöthig, dem oft etwas vernachlässigten Styl grössere Leichtigkeit, Bestimmtheit und Bündigkeit zu geben.

Einen wesentlichen Dienst glaubte ich diesem Buche durch Anordnung und Vertheilung der vorher schwer übersehbaren Litteratur unter die Anmerkungen, durch bequeme Ueberschriften, Seitenbezeichnung, Verweisungen, und besonders durch das angeführte Namenverzeichniss erwiesen zu haben: durch welche Hülfsmittel man das Gegebene jetzt ohne Mühe auffinden und übersehen kann. Und so glaubte ich, dass dieser Grundriss jetzt nicht nur das Wichtigste umfasste, was von einer Uebersicht der Geschichte der Philosophie bis auf die Gegenwart herab, gefordert werden kann, sondern auch zu leichtem und bequemem Gebrauch eingerichtet sey. Die weitere Ausbildung aber hoffte ich unter Mitwirkung einsichtsvoller Kritiker bei späteren Bearbeitungen zu bewirken.

Dass ich nun bei der neuen, zweiten Bearbeitung, welche ich, aufgefordert durch den Verleger, und durch das beistimmende Urtheil sachkundiger Beurtheiler ermuntert, im Sommer 1823 begann, in gleichem Sinne fortgearbeitet, und dieses Buch durch bedeutende Zusätze und Verbesserungen seinem Zwecke näher zu bringen gesucht habe, wird der Leser, selbst bei oberflächlicher Vergleichung dieser und der vorigen Auflage, erkennen. Die wesentlichsten Veränderungen derselben betreffen 1) die genauere Ausarbeitung der Abtheilungen, welche die Geschichte

der griechischen Philosophie enthält, wodurch auch das Missverhältniss, welches durch die Behandlung der Geschichte neuerer Philosophie entstanden war, vermindert worden ist. 2) Veränderung in der Periodenabtheilung, indem ich jetzt die zweite Periode bis zum Ende des 16. Jahrhunderts laufen lasse, und in dieselbe auch die Bekämpfung der Scholastik durch Erneuerung und Combination älterer Systeme aufnehme, weil hier noch keine eigenthümliche Richtung des philosophirenden Geistes auftritt. 3) In der dritten Periode die nun mit Baco's und seiner Zeitgenossen entschiedener Richtung auf Natur und Erfahrung beginnt, habe ich endlich, nicht ohne mancherlei Schwierigkeiten, die mit Recht vielfach getadelte und höchst unbequeme Eintheilung des ersten, sonst zweiten Abschnitts, in Geschichte der the oretischen und der praktischen Philosophie ganz aufgehoben und durch eine neue Anordnung der Darstellung grössere Einheit und Uebersicht zu verschaffen gesucht. 4) Ist fast aller Derjenigen am gehörigen Orte Erwähnung geschehen, deren Anführung in diesem Buche immer noch vermisst wurde, z. B. Newton, Herbert v. Cherbury; unter den Neueren z. B. Hamann, von Dalberg, Schleiermacher u. A., so dass man kaum in dieser Hinsicht irgend eine gegründete Nachfrage vergebens thun wird.

Zu diesen und einigen andern Veränderungen, welche die Unbefangenheit der Ansicht oder auch nur die Bequemlichkeit der Uebersicht betreffen, wurde ich vornehmlich durch den, auch von einem hochgeachteten Beurtheiler ausgesprochenen Gedanken bewogen, dass ein solches Buch weniger dem Einzelnen, als der Wissenschaft angehört, mit welcher es daher auch fortschreiten muss. Mögen meine Bemühungen für diesen Zweck ebenfalls der Wissenschaft zu Gute kommen!

Leipzig, im Dec. 1823.

Der Herausgeber.

## Zusatz zur fünften Auflage.

Was in dieser neuen Auflage geleistet worden, betrifft die grössere Genauigkeit im Einzelnen und bezieht sich vorzüglich auf die Lehren der griechischen Philosophie. Eine Vergleichung mit der vorhergehenden wird zeigen, dass auch die neueste Litteratur nachgetragen, und jede triftige Bemerkung der Beurtheiler benutzt worden ist.

Leipzig, im April 1829.

Der Herausgeber.

## Inhaltsübersicht.

## Einleitung. I. Allgemeine.

- J. Abschn. Begriff, Umfang, Methode, Werth, Eintheilung, Geschichte und Litteratur der Geschichte der Philosophie.
- schichte der Philosophie.

  5. 1. S. au.f.

  11. Abschu. Einige vorbereitende Bemerkungen

  über den Gang der philosophirenden Vernnuft.

  5. 59. S. 29.

## II. Besondere; enthaltend

eine kurze Uebersicht der religiösen und philesophischen Ansichten orientalischer Völker und der ältesten griechischen Cultur-

| Indier.                  | 5. 67. S. 41                |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tibetaner.               | <b>9.</b> 68. <b>S.</b> 45  |
| Chinesen.                | <b>5.</b> 69. 8. 46         |
| Perser,                  | §. 70. S. 48                |
| Chaldäer.                | <b>§.</b> 71. S. 50         |
| Aegyptier.               | §. 72. S. 51                |
| Hebrier,                 | <b>9.</b> 7 <b>3.</b> 8. 53 |
| Phonicier.               | §. 74. S. 55                |
| Core Cultur des Guischen | •                           |

§. 66. S. 4o

S. 75. S. 55

§. 76. S. 58

#### Erste Cultur der Griechen.

- a) Mythisch-poetische Weisheit,
- b) Gnomisch praktische Weisheit.

## Erster Theil. Erste Periode.

Griechisch-Römische Philosophie. Von Thales an his auf Joannes Damascenus. 600 J. v.

| Chr. bis Ende des 8. Jahrh. n. Chr Uebe         | r'-          |                 |      |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| sicht.                                          | g.           | 77. S           | . 60 |
| I. Abschn. Von Thales bis Sokrates.             | g.           | 82. S           | . 6± |
| 1. Speculationen der altern Jonier:             | S.           | 85. S           | . 66 |
| 2. Speculationen der Pythagoreer.               | Ş.           |                 |      |
| 5. Speculationen der Eleaten.                   | ۶.           | 97. S.          | · 79 |
| 4. Heraklit.                                    | Ş.           | 103. S          | . 85 |
| 5. Speculationen der atomistischen Schule.      | g.           | 10 <b>4.</b> S  | . 87 |
| 6. Empedocles.                                  | Ş.           | 106, S          | 91   |
| 7. Spätere Jonier. Anaxagoras u. A.             | Ş.           | 107. S.         | 94   |
| 8. Sophisten.                                   | S.           | 109. S.         | 99   |
| IL Abachn. Von Sokrates bis zum Eude der        | 1            |                 |      |
| Streius der Stoa und der Akademie. Uebersicht.  | s.           | 111. S.         | 103  |
| 1. Abth. Sokrates.                              | g.           | 113. <b>S</b> . | 104  |
| 2. Abth. Einseitige Lehren der Sokratiker       |              |                 | -    |
| I. Cyniker.                                     | g.           | 119. <b>S</b> . | 112  |
| II. Cyrenaiker.                                 | J.           | 121. S.         | 114  |
| 111. Pyrrho und Timon.                          | Ş.           | 12 <b>4.</b> S. | 117  |
| IV. Megariker.                                  | S.           | 125. S.         | 119  |
| V. Elische und Eretrische Schule.               | Ş.           | 127. 8.         | 121  |
| . 5. Abth. Ausgebildetere Systeme, welche aus   |              |                 |      |
| Sakrates Schule hervorgegangen.                 | <b>§.</b> :  | 12 <b>8.</b> S. | 122  |
| L. Plato.                                       | <b>g.</b> 1  | 29. S.          | 123  |
| II. Aristoteles und die Peripatetiker.          | <b>5.</b> 1  | 139. S.         | 136  |
| III. Epikur und seine Schüler.                  | <b>§.</b> 1  | 51. S.          | 152  |
| IV. Zeno und die Stoiker.                       | <b>§.</b> :  | 58. S.          | 159  |
| V. Die neue Akademie.                           | <b>§</b> . 1 | 66. S.          | 171  |
| III. Abechn. Von der Philosophie unter den R ö- |              |                 |      |
| mern und dem neuen Skepticismus des Aenesi-     |              |                 |      |
| demus bis auf Jo. von Damascus. Uebersicht,     | <b>J</b> . 1 | 71. S.          | 177  |
| - 1. Abth. Aufnahme und Fortpfienzung der       |              |                 | •    |
| griech. Schulen unter den Römern.               | g. 1         | 79. <b>S.</b>   | 182  |
| 2. Abth. Skeptielsmus der empirischen Schule.   | <b>S.</b> 2  | 86. S.          | 196  |
| 5. Abth. Philosopheme der Juden u. Gnostiker.   |              |                 |      |

4. Abth. Schwärmerischer Neuplatoniamus des

Plotin und dessen Vorganger und Nachfolger. S, 200. S. 200

5. Abth. Philosopheme der Kirchenväter.

V. 222. S. 231

Zweiter Theil. Zweite Periode.

Geschiehte der Philosophie des Mittelalters, oder der herrschenden Scholaatik, und ihrer Bekämpfung durch, Erneuerung und Combination früherer Systeme.

Vom Jahre 800 n. Chr. bis ins 17. Jahrh. '

I. Abachn. Erster Zeitraum.

Geschiehte der Philosophie des Mittelalters oder der Scholastik. Von 800 bis zum 15. Jahrh. 6. 236. 5. 240

J. Abth, Erste Periode. Blinder Realismus bis ins 11. Jahrh. Von Alcuin u. Joh. Erigena bis Anselm von Canterbury und Hildebert von Tours.

6. 244. S. 355

II. Abth. Zweite Periode. Hervortreten des Nominalismus und Anstreben gegen den Realismus. Von Roscellin bis Ende des 12. Jahrh.

S. 249. S. 260

III. Abth. Dritte Periode, Ausschliessl. Herrschaft des Realismus. Völlige Coalition des kirchl. Systems und der Aristotel. Philosophie unter Einfluss der Araber und Juden. Von Alex. v. Itales bis Anfang des 14, Jahrh.

g. 254. **S**. 266

IV. Abth. Vierte Periode. Erneuerter Kampf der Nominalisten und Realisten mit siegreichem Uebergewichte der erstern. Vom 14. Jahrh. bis zum Eude des 15. Jahrh.

S. 270. S. 287

II. Abschn. Zweiter Zeitraum.

Bekämpfung der Scholestik durch Erneuerung und Combination früherer Systeme. Vom 15. Jahrh. bis 2um Ende des 16. Uebersicht.

S. 276. S. 296

Wiederaufieben der classischen Literatur in Italien und nächste Folgen davon.

§. 281. S. 299

| •                                                                          |            |               |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|------|
| A. Kampf gegen die Scholastik.                                             | g.         | 282.          | <b>s.</b> : | 501  |
| B. Erneuerung alter Systeme.                                               | g.         | <b>283.</b> \ | S. 7        | 503  |
| I. Ernenerter Platonismus u. dessen Verbin-                                |            |               | •           |      |
| dung mit Cabbalistik, Magie u. Theosophie.                                 | g.         | <b>284.</b>   | s. :        | 50 í |
| IL Erneuerung der Aristotelischen Philoso-                                 |            |               |             |      |
| phie und Gegner derselben.                                                 | Ş.         | 290.          | <b>s.</b> 3 | 512  |
| III. Erneuertes Studium des Stoicismus.                                    | Ş.         | 294.          | <b>S.</b> 2 | 519  |
| C. Eigenthümliche philos. Versuche und                                     |            |               |             |      |
| Combinationen.                                                             |            |               |             |      |
| 1. Verschiedene Versuche.                                                  | Ş.         | 295.          | <b>s.</b> 3 | 520  |
| 2. Telesius.                                                               | ٥.         | 296.          | <b>6.</b> 3 | 322  |
| 5. Franc. Patritius.                                                       | Ş.         | 297-          | <b>8.</b> 3 | 525  |
| 4. Giordano Bruno.                                                         | s.         | 298.          | <b>S.</b> 5 | 524  |
| 5. Skeptiker, a) Montaigne, b) Charron.                                    | ۶.         | 30a.          | s. z        | 30   |
| Dritter Theil. Dritte Periode.  Neuere Philosophie. Vom 17. Jahrh. bis auf |            |               |             |      |
| die neuesten Zeiten. Uebersicht.                                           | 6.         | 306.          | S. 3        | 35   |
| I. Abschu. Erster Zeitraum.                                                | <b>J</b> . | •             |             |      |
| Von Baco bis auf Kant; von dem siebzehnten                                 |            |               |             |      |
| Jahrh. bis gegen das Ende des achtzehnten.                                 |            |               |             |      |
| I. Abth. Versuche, das philosophische Wissen                               |            |               |             |      |
| auf Erfahrung zu gründen.                                                  |            |               |             |      |
| 2. Beco's Empirismus.                                                      | S.         | 316.          | S. 5        | 541  |
| 2. Campanella's Naturphilosophic.                                          | -          | 518.          |             |      |
| 5. Modificirte jonische und atomistische Phi-                              |            |               |             |      |
| losophie. Berigard. Magnenus, Gassendi.                                    | S.         | 323.          | <b>5.</b> 3 | 649  |
| 4. Grotius Völkerrocht.                                                    | Š.         | 324.          | <b>6.</b> 3 | 551  |
| 5. Hobbes Materialismus.                                                   | S.         | 525.          | <b>S.</b> 3 | 553  |
| 6. Herbert's entgegengesetzte Richtung.                                    | s.         | 528.          | <b>8.</b> 3 | 58   |
| 7. Mystische Naturforscher und Theosophen                                  | •          |               |             |      |
| dieser Zeit.                                                               | ş.         | 329.          | <b>s.</b> 3 | 35g  |
| 8. Skeptiker: Sanchez, le Vayer.                                           |            | 532.          |             |      |
| II. Abth. Rationalismus des Des Cartes und die                             | -          |               |             |      |
| darans hervorgehenden Systeme.                                             |            |               |             |      |
| •                                                                          |            |               |             |      |

| ·                                              |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Des Cartes.                                 | <b>6. 553. S.</b> 564                   |
| 2. Spinoza's Pantheismus.                      | 5. 338. S. 5 <sub>7</sub> 5             |
| 5. Malebranche's myst. Idealismus.             | §. 340. 6. 380                          |
| 4. Supernaturalisten und Mystiker dieser Zeit. | §. 541. S. 382                          |
| 5. Skeptiker-                                  | J. 542. S. 386                          |
| ML Abth. Fortgang des Empirismus in Eng-       |                                         |
| land und Frankreich.                           |                                         |
| 2. Sensuslismus Locke's.                       | <b>§.</b> 543. <b>S.</b> 588            |
| 2. Isaac Newton.                               | <b>5. 546. S. 3</b> 93                  |
| 5. Schule der englischen Moralphilosophen u.   |                                         |
| Reaction gegen den Lockeschen Empirismus.      | §. 347. S. 394                          |
| Berkeleys Idealismus.                          | §. 348. S. 396                          |
| 4. Französische Moralphilosophen.              | §. 350. S. 401                          |
| 5. Skeptiker dieser Zeit.                      | §. 351. S. 402                          |
| IV. Abth. Gründung einer eigenthümlichen Phi-  | •.                                      |
| losophie in Deutschland in der Mitte des 17.   |                                         |
| Jahrhunderts,                                  | •                                       |
| 1. Pufendorf's philosophische Moral und Na-    |                                         |
| turrecht.                                      | §. 552. S. 406                          |
| 2. Rationalismus des Leibnitz.                 | §. 353. S. 408                          |
| Gleichzeitige Denker. Walther v. Tschirn-      | •                                       |
| hausen. Chr. Thomasius.                        | §. 560. S. 420                          |
| 3. Wolf und die Leibnitzisch - Wolfische       |                                         |
| Schule nebst thren Gegnern, und andere         | ,                                       |
| gleichzeitige Denker.                          | §. 361. S. 425                          |
| V. Abth.                                       |                                         |
| 1. Hume's Skepticismus.                        | §. 570. S. 438                          |
| Gegner desselben und andere schottische        |                                         |
| und englische Philosophen.                     | g. 3 <sub>7</sub> 1. S. 44 <sub>2</sub> |
| 3. Empirische Schule in Frankreich und die     |                                         |
| sogenanten Philosophen-                        | <b>3. 5</b> 73. S. 447                  |
| 5. Eklektiker in Deutschland und Einfluss      |                                         |
| genialer Geister.                              | <b>§.</b> 375. <b>S.</b> 454            |
| Rückblick.                                     | 5. 5 <sub>7</sub> 8. S. 462             |
|                                                |                                         |

| W About Govern Wilson W . 14                                       |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| II. Abschn. Zweiter Zeitraum von Kant bis<br>auf die neueste Zeit. |                              |
| 1. Philosophie der Deutschen.                                      | •                            |
| A. Kant's kritischer Idealismus, des-                              |                              |
| sen Gegner und Anhänger.                                           | <b>6. 580. S. 4</b> 65       |
| B. Philosophie nach Kant. — Reinhold. Beck                         | •                            |
| Fichte's Wissenschaftslehre, deren Freund                          | · ·                          |
| und Gegner.                                                        | §. 392. S. 493               |
| Schelling's System der absoluten Iden-                             | • •                          |
|                                                                    | ·                            |
| tität, Freunde u. Geguer desselben.                                | <b>5.</b> 598. <b>S.</b> 508 |
| Andere Systems von Bouterwek, Bar-                                 |                              |
| dili u. A.                                                         | J. 404. S. 526               |
| Gefühls - und Glaubensphilosophie Jaco-                            | •                            |
| bi's u, A.                                                         | J. 406. S. 531               |
| Schulze's Antidogmatismus.                                         | §. 409. S. 537               |
| Herbart.                                                           | 5. 410. S. 540               |
| Schleiermacher.                                                    | g. 411. S. 542               |
| Systeme, welche den Kriticismus auszubil-                          | ٠,                           |
| den streben.                                                       |                              |
| Krug.                                                              | 9. 412. S. 544               |
| Fries.                                                             | · 5. 413. S. 547             |
| Ansichten, welche aus der Identitätslehre                          |                              |
| hervorgegengen siud.                                               |                              |
| Eschenmayer, Jac. Wagner. Kranse                                   | . <b>§. 414.</b> S. 550      |
| Hegel.                                                             | 6. 415. S. 553               |
| Die neusten Erscheinungen in der Philos.                           | §. 416, S. 557               |
| II. Ausländische Philosophie,                                      | J                            |
|                                                                    |                              |

Engländer.

Franzosen.

Schluss.

Italiener und andere Nationen.

§. 417. S. 560

. J. 418. S. 562

§. 419. 8. 565

S. 420. S. 567

## Grundriss

#### d e r

## Geschichte der Philosophie.

Eine zweckmässige Behandlung der Geschichte der Philosophie setzt voraus eine Untersuchung über den Begriff derselben, und damit über Inhalt, Form und Zweck, ferner über Umsang, Methode, Werth und über die Arten der Bearbeitung dieser Wissenschaft. Diese Gegenstände, nebst der Geschichte und Litteratur der Geschichte der Philosophie, machen, in Verbindung mit einigen vorbereitenden Betrachtungen über den Gang der philosophirenden Vernunst, den Inhalt der allgemeinen Einleitung in die Geschichte der Philosophie aus.

Die besondere Einleitung führt durch eine kurze Uebersicht der religiösen und philosophischen Ansichten orientalischer Völker, so wie der ersten griechischen Cultur in die erste Periode der Geschichte der Philosophie ein.

## Allgemeine Einleitung. Erster Abschnitt.

Begriff, Umfang, Methode, Werth, Eintheilung, Geschichte und Litteratur der Geschichte der Philosophie.

#### S. 1.

1. Begriff der Geschichte der Philosophie.

Karl Leoub. Reinhold über den Begriff der Geschichte der Philosophie, in Fülleborn's Beiträgen. I. St.

## Allgem. Einleitung. Erster Abschnitt.

Geo, Fr. Dan. Goess Abhandlung über den Begriff der Geschichte der Philosophie und über das System des Thales. Erlangen, 1794. 8. und Blicke in das Gebiet der Geschichte und Philosophie. 1 Bdchen. Leipzig, 1798. 8. Jo. Christ. Aug. Grohmann über den Begriff der Geschichte

Jo. Christ. Aug. Grohmann über den Begriff der Geschichte der Philosophie. Wittenberg, 1797, 8. Wilh. Gotti. Tennemann Geschichte der Philosophie. I. B.

Leipzig, 1798. 8. II. umgearb. Auf. 1828. (Einleitung.)
Dan. Boethius de idea historiae philosophiae rite formanda

Ups. 1800. 4. Fr. Aug. Carus Ideen zur Geschichte der Philosophie, Leipzig.

1809. 8. Car. Fr. Bachmann über Philosophie und ihre Geschichte, drei aksdemische Vorlesungen. Jena, 1811. 8. Ueher Geschichte der Philosophie. Zweite umgearbeitete Auflage nebst einem Sendschreiben an etc. Reinhold in Kiel. Jena, 1820. 8. Chr. Aug. Brandis von dem Begriff der Gesch. der Philos.

hr. Aug. Brandis von dem Begriff der Gesch. der Frition Kopenhagen, 1815. 8.

S. 2.

Der Mensch strebt, zusolge seiner Vernunst, nach Vollendung der Erkenntniss, und sucht daher sich auch zu einer Wissenschaft der letzten Gründe und Gesetze der Natur und Freiheit, so wie ihres Verhältnisses zu einander zu erheben. Ansangs wird er dazu durch blindes Bedürsniss getrieben, ohne diese Ausgabe der Vernunst gehörig zu würdigen, und ohne zu wissen, auf welchem Wege, durch welche Mittel, und wie weit er das Ziel erreichen werde. Nach und nach wird sein Streben besonnener, und durch die sich allmählig entwickelnde Selbsterkenntniss der Vernunst bestimmt. Wir nennen dieses besonnene Streben das Philosophiren.

S- 3.

Aus diesem Streben entspringen mancherlei Versuche der Denker, sich jener Idee der Vernunft zu nähern, oder sie im Denken zu verwirklichen \*; Versuche, welche in Ansehung der Principien, der Methode, der Consequenz, der Resultate, des Umfangs und Inhalts überhaupt, mehr oder weniger von einander verschieden sind. In diesen Versuchen, die, wenn sie in vollkommen wissenschaft-

licher Form austreten, philosophische Systeme genannt werden, und nach dem Grade und Standpuncte der Cultur, welcher den einzelnen Denkern und ihrer Zeit zukam, verschiedenen Werth haben, entwickelt sich die denkende Vernunst selbst nach ihrem eignen Gesetz.

") Weiller, Kajet., über das Verhältniss der philos. Versuche zur Philos. (Schulschrift 1812.) in dem zweit. Bd. der akad. Reden und Abhandlungen 1822. 8.

S. 4.

Die Entwicklung der menschlichen Vernunst aber geschieht nicht ohne äussere Erregung, und hängt daher auch von äusseren Ursachen ab, indem die Vernunstthätigkeit durch die verschiedene Richtung, die sie von Aussen erhält, in ihrem Streben bald gefördert, bald gehemmt und ansgehalten wird.

S. 5.

Die Erzählung der mancherlei, aus der Entwicklung der Vernunst entspringenden, durch äussere Ursachen besörderten oder gehemmten Bestrebungen, jene Idee der Vernunst (s. 2.) in Hinsicht auf Stoff und Form zu verwirklichen, (oder die Philosophie als Wissenschaft zu Stande zu bringen,) ist überhaupt Geschichte der Philosophie.

S. 6.

Der Stoff der Geschichte der Philosophie ist sonsch ein innerer und äusserer. Der innere oder unmittelbare Stoff begreift a) die fortgesetzte Richtung der Vernunft auf die Erforschung der letzten Gründe und Gesetze der Natur und Freiheit — denn darin besteht das Philosophiren (§. 2.), — wobei eine grosse Verschiedenheit in Hinsicht der Subjecte und Objecte, der Extension und Intension der philosophirenden Thätigkeit, der inneren (edlen oder eigennützigen) Zwecke und Triebfedern, so wie der äusseren Ursachen und Veranlasungen wahrzunehmen ist; b) die Producte des Philosophirens, oder die philosophischen An-

## 4 Allgem. Einleitung. Erster Abschnitt.

sichten, Methoden und Systeme \* (f. 3.), welche eben so mannichfaltig sind, als das Streben, aus welchem sie entspringen. Die Vernunst gewinnt durch dieselben theils immer mehr geläuterte Materialien Philosophie als Wissenschaft, theils Regeln und Grundsätze für die Verbindung derselben zu einem wissenschaftlichen Ganzen, theils endlich Maximen für das Versahren, Philosophie zu suchen; mit beiden zugleich c) die Entwicklung der Vernunft, als des Organs der Philosophie, d. i. die nach bestimmten Gesetzen durch innere Triebe und äussere Veranlassungen erfolgende Anregung der Vernunst zum selbstthätigen Forschen, und der in demselben wahrnehmbare Stufengang der Einzelnen, der Nationen und der denkenden Menschheit; was sonach eine wichtige anthropologische Seite der Geschichte der Philosophie ausmacht.

\*) Die Geschichte der philosophischen Systeme ist noch nicht Geschichte der Philosophie.

#### S. 7.

Der äussere oder mittelbare Stoff besteht in denjenigen Ursachen, Begebenheiten und Umständen, welche auf die Entwicklung der philosophirenden Vernunft und die Beschaffenheit ihrer Erzeugnisse Einfluss geäussert Dahin gehört a) die Individualität der Philosophirenden, d. i. der Grad, das Verhältniss und die Richtung ihrer Geisteskräste, der davon abhängige Gesichts und Wirkungskreis und das Interesse dafür, ja selbst der sittliche Charakter; (b) der Einfluss äusserer Ursachen auf diese Individualität, als: der Charakter und Culturzustand der Nation, der herrschende Zeitgeist, und entfernter: das Klima und die Beschassenheit des Landes, die Erziehung, politische Verfassung, Religion und Sprache; c) die Wirkung der Individualität (durch Bewunderung und Nachahmung, Lehre und Beispiel) auf das Interesse. die Richtung, die besondern Gegenstände, die Art und

Methode der nachsolgenden Untersuchung; welcher Einfluss sich nach dem Geistescharakter, dem Ansehen und Ruse der gestisteten Schule, den Schristen, — dem Inhalte und der Form derselben — richtet. (Baco, Locke, Leibnitz.)

S. 8.

Die Form der Geschichte der Philosophie besteht in der zweckmässigen Verbindung der beiderlei Materialien (§. 6. 7.) zu einem wissenschaftlichen Ganzen. Diese aber wird theils durch die Form einer Geschichte überhaupt, theils durch den Zweck der Geschichte der Philosophie insbesondere bestimmt.

6. 9.

Die Geschichte im engeren Sinne unterscheidet sich im Hinsicht ihrer Form von blossen Annalen, Mémoires u. s. w. durch den Zusammenhang der Begebenheiten und die pragmatische Darstellung.

S. 10.

Soll die Geschichte der Philosophie nicht blos die Neugierde, sondern die Wissbegierde befriedigen, so kann ihr Zweck kein anderer seyn, als die gründliche Erkenntniss des allmähligen Werdens, Fortschreitens oder Zurückschreitens, mithin überhaupt des Ganges im Philosophiren, und der fortschreitenden Entwicklung der Philosophie als Wissenschaft. Dieser Zweck kann nicht durch blosse Kenntniss des Geschehenen, als wahrer und bestimmter Thatsachen, erreicht werden, sondern hängt auch von Erkenntniss der Gründe und Folgen oder des Zusammenhangs der Begebenheiten ab.

S. 11.

Die Bestrebungen der philosophirenden Vernunft sind innere Begebenheiten des Geistes, aber sie treten durch ihre Bezeichnung, Darstellung und ihre Wirkungen in der Aussenwelt in die Reihe und den Zusammenhang der äusseren Begebenheiten. Es findet also ein innerer und

änsserer Zusammenhang unter den Begebenheiten, welche den Stoff der Geschichte der Philosophie ausmachen, Statt; denn sie stehen a) als Begebenheiten in dem Verhältnisse der Zeitfolge oder Gleichzeitigkeit; b) sie haben ihre äusseren Ursachen und Wirkungen; c) sie haben ihre inneren Gründe in der Natur des menschlichen Geistes, aus welchem sie sich selbst, in mannichfaltigem Zusammenhange und in verschiedener Besiehung auseinander, entwickeln; und a) sie besiehen sich aus einen Zweck der Vernunst. (§. 3.)

### S. 12.

Die Form der Geschichte der Philosophie besteht demnach in der Darstellung dieses vierfachen Zusammenhangs (§. 41.), oder in dem pragmatischen und wissenschaftlichen Geiste, welcher zeigt, wie und wodurch etwas geschehen ist, wozu es geführt und welchen Gewinn es gebracht hat.

Anm. Die pragmatische Darstellung besteht nicht in der blossen Beobachtung der Zeitfolge der Begebenheiten; aber sie setzt dieselbe voraus und gründet sich auf sie. Auch ist sie nicht unverträglich mit dem wissenschaftlichen Charakter ihres Gegenstandes; aber Geschichte der Philosophie ist nicht selbst Philosophie. Vergl. Grohmann's oben (S. 2.) angeführte Schrift,

### S. 13.

Geschichte der Philosophie ist daher die Wissenschaft, welche die Bestrebungen der menschlichen Vernunft, die Idee der Philosophie zu verwirklichen, in ihrem Zusammenhange erzählend darstellt; oder die pragmatische Darstellung der allmählig fortschreitenden Bildung der Philosophie, als Wissenschaft.

Anm. Unterschied der Geschichte der Philosophie von der Geschichte der Menschheit, Geschichte der Cultur des menschlichen Geistes, Geschichte der Wissenschaften. Die Biographieen der Philosophen, Analyse ihrer Werke, Aufzählung ihrer Behauptungen und Meinungen, und die Litterargeschichte der Philosophie überhaupt, sind theils Vorkenntnisse und Hülfsmittel, theils masterielle Bestandtheile der Geschichte der Philosophie.

## Umfang der Gesch. der Philos. S. 14-10. 7

## U. Umfang und Anfang der Geschichte der Philosophie.

Siehe ausser den vor §. 2. angeführten Schriften: Bürge Riisbrigh über das Alter der Philosophie und des Begriffs von derselben etc. Aus dem Dän. von Jo. Amb. Markussen, Kopenhagen, 1803. 8.

S. 14.

Die Geschichte der Philosophie kann nicht alle Ideen, Ansichten, Hypothesen und Einfälle, die nur je von philosophirenden Köpfen vorgetragen worden sind, aufnehmen, denn diess würde theils nicht möglich, theils zwecklos seyn; sondern nur diejenigen philosophischen Ansichten können in derselben eine Stelle finden, welche durch Originalität, innern Gehalt und Einfluss auf das Philosophisen der Mit- und Nachwelt dieselbe verdienen.

S. 15.

Man muss inebesondere einen Anfang des Philosophirens annehmen; denn es ist dasselbe ein höherer
Grad von Vernunftthätigkeit, der nur auf einen niedern,
anentwickeltern Geisteszustand folgen konnte. Es ist
aber nicht nothwendig, dass die Geschichte der Philosophie auch diese mit aufnehme, und gleichsam von der
Wiege des Menschengeschlechts anfange; sondern sie
schliesst sich hierin an die Geschichte der Menschheit
und des menschlichen Verstandes an.

Ueber die e. g. Philosophia antediluviana.

S. 16.

Es ist ferner kein hinreichender Grund vorhanden, ein philosophisches Urvolk anzunehmen, in dem Sinne, dass mit diesem das Philosophiren nicht nur angefangen habe, sondern auch alle philosophische Cultur entsprungen sey. Denn die Anlage zum Philosophiren ist in der Natur des menschlichen Geistes gegeben, und auf kein Volk eingeschränkt; auch schiebt die Annahme eines solchen Urvolks die Erklärung des

ersten Ursprungs der Philosophie nur weiter zurück; und endlich ist das symbolische, seinen Gegenstand noch nicht mit Bewusstseyn ergreisende, Denken der frühesten Menschheit noch nicht Philosophie zu nennen.

Aum. Die Annahme eines solchen philos. Urvolks gründet sich aber 1) auf die grundlose Voraussetzung, dass alle Cultur vom Offeubarung ausgegangen, 2) auf ein angebliches Vernunftbedürfniss der Einheit der Erklärungsgründe für einerlei Phänomene, 3) auf das Bestreben, gewisse Lehren durch ihr hohes Alterthum ehrwürdiger zu machen. Aber allen diesen liegt eine beschränkte Denkart, das Princip der Trägheit, so wie Verwechslung der Philosophie en mit Philosophe men zum Grunde. Die theologisirenden Geschichtsforscher erkjärten sonst die Hebräer für das Urvolk; Andere (wie Plessing) die Aegypter, welche in neuern Zeiten (seit Fr. Schlegel) den Indiern den Platz geräumt haben.

### S. 17.

Wenn wir aber auch bei allen Völkern Spuren dea philosophischen Denkens finden, so ist die allgemeine Anlage doch nicht bei allen Völkern in gleichem Grade entwickelt und das Philosophiren zur Wissenschaft erhoben Ueberhaupt scheint die Natur die Bildung des einen Volks zum Bildungsmittel für viele andere zu machen, und nur wenigen Originalität im Philosophiren zu verleihen. Nicht alle Völker haben deswegen gleichen Anspruch auf eine Stelle in der Geschichte der Philosophie. Die erste Stelle können nur diejenigen erhalten. in denen der philosophische Geist wirklich erwachte, durch eine geringe Anregung von Aussen in sich selbst die Krast zum selbstständigen Forschen sand, und auf dem Wege zur Wissenschaft fortschritt; die zweite diejenigen, welche ohne diesen originalen, selbstständigen Geist, die philosophischen Ideen von andern empfingen, aufbewahrten, fortpflanzten, und dadurch auf das Philosophiren Einfluss hatten.

## S. 18.

Das griechische Volk ist dasjenige, welches in der Geschichte der Philosophie durch Originalität Epoche

gemacht hat. Denn war auch dasselbe in seiner Cultur abhi ngig von andern Völkern, und erhielt es auch einigen Stoff und Anfegung zum Philosophiren aus der Fremde, so regte sich doch in demselben ein inneres. lebendiges Interesse für die Forschung der Vernunft, welche sich selbstständig fortbildete, einen wissenschaftlichen Charakter annahm, und denselben auch der Sprache mittheilte. Wir finden demnach zuerst bei den Griechen einen wahrhaft philosophischen Geist, gepaart mit Humanität und Geschmack, ein wissenschastliches Streben, dessen Mittelpunct der Mensch war, welche Richtung den Forschungsgeist auch leicht von seinen Verirrungen zu der wahren Quelle philosophischer Forschong zurückführen konnte - γνωθι σεαυτον -: ein Streben nach Gründlichkeit der Forschung, - daher auch Skepticismus; und endlich Bildung einer wissenschaftlichen Methode und Sprache. Ferner haben wir hier sichere, zuverlässige Quellen, um die Entstehung und Fortbildung seiner philosophischen Forschungen auf historischem Boden verfolgen zu können. Endlich steht die griechische Philosophie und Wissenschaft mit aller nachfolgenden in dem engsten Zusammenhange,

S. 19.

Die morgenländischen Völker, welche, dem Alterthum ihrer Cultur nach, vor den Griechen stehen, erhoben sich, so viel wir wissen, nie zu dieser Stuse. Alle ihre Weisheit trägt noch den Charakter einer göttlichen Offenbarung, welche die Phantasie auf mannichsaltige Weise gestaltete. Die äussere Form des Denkens ist daher, selbst bei den Indiern, noch mythisch – symbolisch. Phantasie gestaltete die Ueberzeugungen der Vernunft und gewisse speculative Ansichten und Voraussetzungen, um sich dieselben zu veranschaulichen, ohne den Weg rückwarts zu machen, und sich Rechenschaft von dem Versahren der Vernunft und dem Grunde

## 10 Allgem. Einleitung. Erster Abschnitt.

derselben zu geben (progressive und regressive). Das Denken über Gott, Welt und Menschheit, welches man jenen Völkern nicht absprechen kann, bezweckte und bewirkte keine Philosophie. Klima, Staatsverfassung, Despotismus und Kasteneinrichtung waren der freien Entwicklung des Geistes oft hinderlich. Ihre Geschichte ist fibrigens noch im Dunkeln; es fehlt an suverlässigen und lautern Quellen, und der Zusammenhang ihrer Cultur mit der Geschichte der Philosophie lässt sich noch nicht sicher verfolgen.

Anm. Interessante Bemerkungen über den griechischen und morgenländischen Charakter, und die Ursschen ihrer Verschiedenheit findet man in Joh. Aug. Eberhard's Geiste des Urchristenthums. 1. Bd. S. 63 ff. — Was unter der s. g. barbarischen Philosophie gewöhnlich verstanden wird? (Vargl. Diog. Laert, I, 3 sq.)

#### S. 20.

Der Anfang der eigentlichen Geschichte der Philosophie ist also bey den Griechen, und zwar in derjenigen Zeit zu finden, wo aus der Cultur der Phantasie und des Verstandes ein höherer Grad der Vernunftthätigkeit sich entwickelte, indem man unabhängiger von Religion, Poesie oder Politik nach Grundsätzen der Vernunft zu forschen anfing, und eine deutliche, zusammenhängende Vernunfterkenntniss bestrebte. Dieses geschah seit den Zeiten des Thales. Die verschiedenen Richtungen, Gestalten und Wirkungen, welche dieser philosophische Forschungsgeist, der von den Griechen durch verschiedene Kanäle zu den neuern Völkern übergegangen ist, im Laufe der Zeit angenommen hat, ist es, was den Umtang der Geschichte der Philosophie ausmacht.

Anm. Die Begrenzung des Umfangs der Geschichte der Philosophie ist eist in neuern Zeiten zur Sprache gekommen, (denn die
Idee der Ethnographie hinderte früher die Grenzen genan zu
bestimmen) und es findet darin noch keine Einhelligkeit Statt.
Tiedemann war für die Ausschliessung der morgenläusischen Völker. Die Gründe, welche Carus (Ideen über
die Geschichte der Philosophie S. 143.) und Bach-

mann (über Philosophie und ihre Geschichte, und . in der Dissert, philos, de peccatis Tennemanni in historia philo-ser bise. Jens, 1814. 4.) für die Aufnahme derselben anführen, beweisen noch nicht, dass sie in die Geschichte der Philosophie dass die Untersuchung der Philosopheme derselben ein grosses
Interesse habe; aber dieses ist von dem eigentlichen Interesse /
der Geschichte der Philosophie wohl zu unterscheiden. Darum mag auch eine kurze Uebersicht der Philosopheme und Religionsideen der vorzüglichsten Völker, welche mit den Griechen in einigem Zusammenhange standen, vor der Darstellung der griechischen Philosophie nicht unzweckmässig seyn.

#### III. Methode.

Vergl. ansser den oben S. 1. u. 2. angeführten Schriften: Christ Garve de ratione scribendi historiam philosophiae, Lips. 1768. 4. und : legendorum veterum praecepta nonnulla et exem÷ plum. Lips. 1770. 4. (beide auch in Fulleborns Beiträgen KL. und XII. St.)

Geo. Gust. Fülleborn Plan zu einer Geschichte der Philosophie, im IV. St. seiner Beiträge ; und : Was heisst den Geist einer

Philosophie darstellen? im V. Stück.

Christ. Weiss über die Behandlungsert der Geschichte der Philosophie auf Universitäten, Lespzig, 2800.

### S. 21.

Die durch den Zweck (§. 10.) bestimmte Methode besteht in den Regeln, nach welchen die Materialien aufgesucht, gesammelt, bearbeitet, dargestellt und zu einem Ganzen vereinigt werden müssen,

### S. 22.

Die Materialien zur Geschichte der Philosophie werden entweder zufällig aufgefunden, oder methodisch Im letzten Falle muss vornehmlich die Quelle und das Verfahren im Suchen vorläufig bestimmt Die Quellen, aus welchen die Materialien gesammelt werden müssen, sind doppelt: die ührig gebliebenen Schriften der philosophischen Denker, so wie die Berichte anderer Schriststeller von ihrem Leben. ihren philosophischen Ausichten und Behauptungen, welche nach den Kriterien der Aechtheit und Glaubwürdigkeit zu beurtheilen sind. Je weniger ein Philosoph geschrieben, oder je weniger sich von seinen Schriften er-

### 12 Allgem. Einleitung. Erster Abschnitt.

halten hat, desto mehr müssen die Berichte anderer Schriststeller gesammelt werden, desto grössere Behutsam-keit ist aber auch in dem Gebrauche derselben nothwendig \*. Es ist gut, wenn die Fragmente nach einem doppelten Gesichtspunkte philologisch und philosophisch zusammengestellt werden.

\*) Vergl. Henr. Kuhnhardt de fide historicorum recte aestimanda in histor. philosophiae. Helmst. 1796. 4.

#### S. 23.

Bei den philosophischen Lehrsätzen kommt es auf die bestimmte Erkenntniss ihres Sinnes, Umfanges, Ursprunges und Zusammenhanges an \*, um sich auf den wahren Standpunkt des Denkers zu versetzen, und den Werth seines Forschens nicht über, aber auch nicht unter der Wahrheit zu schätzen. Dazu führt aber eine genaue Kenntniss des Gleichzeitigen, des Sprachgebrauches und des Gesichtspunktes, so wie eine Combination und Vergleichung der Momente und Aussagen der Zeugen nach Graden der Wahrscheinlichkeit. Die Vergleichung eines Philosophems mit ähnlichen, gleichzeitigen und nachfolgenden Behauptungen, genaue Bestimmung ihres Aehnlichkeits - und Trennungspunktes, die Untersuchung der Stelle, welche es in dem ganzen bekannten Gedaukensysteme eines Denkers einnimmt, und der Art und Weise, wie er auf dasselbe gekommen ist, (wobei die inneren Gründe von den äusseren Veranlassungen unterschieden werden müssen) sind unerlässliche Bedingungen für die reine und unverfälschte Auffassung des Sinnes und Gehaltes der Philosopheme.

\*) Man betrachte in dieser Hinsicht zum Beispiel das: naturae convenienter vivete der Stolker und die απαταληψια.

### S. 24.

Die Darstellung der durch Kritik geläuterten Materialien erfordert eine sorgfältige Auswahl derselben, so wie der Ausdrücke, besonders der technischen, um sie deutlich, und doch nicht in einem fremden Gewande und Charakter auszudrücken, (z. B. die ¿ξις, habitus, des Chrysippus). Die Verbindung der Materialien aber wird durch den oben bemerkten chronologischen und systematischen Zusammenhang (§. 11.) und besonders durch ihre gesammte Beziehung auf den letzten Zweck der Vernunft (§. 3.) vermittelt.

An m. Der besondere Zweck einer Bearbeitung kann ausserdem noch manche Verschiedenheiten der Behandlung herbeiführen. Es fragt sich ferner, soll die Darstellung rein erzählend, oder auch heurtheilend seyn, und wie, oder wonach sollen die Facta der Geschichte der l'hilosophie beurtheilt werden? — Unpartheilichkeit der Geschichte.

#### S. 25.

Die Vereinigung jener Materialien zu einem Ganzen erfordert eine feste und unbefangene Aufmerksamkeit
auf die Entwicklung der Vernunft, und den Gang der
sich bildenden Vernunftwissenschaft. Nach diesem Gesichtspunkte müssen auch die grössern und kleinern Ruhepunkte und Abschnitte bestimmt werden, welche nicht
allein zur bessern Uebersicht, sondern auch zur klaren
Einsicht in den Zusammenhang dienen.

Anm. Die ethnographische Methode; welche bis auf Tiedemann herrschte, ist brauchbar für die vollständige Sammlung der Materialien zur allgemeinen und specialen Geschichte, nicht aber für die Darstellung der allgemeinen Geschichte selbst. In einer allgemeinen Litterargeschichte ist sie an ihrer rechten Stelle.

### **S**. 26.

Zu Epochen \* können demnach nur solche Begebenheiten dieser Geschichte gemacht werden: a) welche eine neue Stufe in der Entwikelung der Vernunft herbeiführen oder bezeichnen, und neue Gesichtspunkte und Grundsätze für das Philosophiren sowohl, als für die systématische Verbindung der philosophischen Erkenntnisse außtellen; b) merkwürdige äussere Begebenheiten,

### 14 Allgem, Einleitung. 'Erster Abschnitt.

welche einen wichtigen und dauernden Einfluss auf das Philosophiren hatten. Zu Hauptepochen (d. i. solche, welche Hauptperioden begründen) nur die ersten.

•) Dan. Boethius de praecipuis philosophise epochis. Lund.

#### · S. 27.

Es konnen drei Hauptperioden für die Geschichte der Philosophie angenommen werden. Freies Streben der Vernunft nach Erkennt-Periode. niss der letzten Gründe und Gesetze der Natur und Freiheit, ohne deutliches Bewusstseyn leitender Grundsätze. Philosophie des classischen Alterthums oder Griechische und römische Philosophie. - Zweite Periode. Streben der Vernunft nach Erkenntniss unter dem Einflusse eines über die Vermunft erhabenen, durch Offenbarung gegebenen Princips; dann aber auch Streben, sich von diesem fremden Zwange loszumachen, wobei wiederum ein anderer Despotismus eingeführt wurde, Einseitig subtiler, dialektischer Geist, dem sich die freiere Mystik enlgegenstellte. Philosophie des Mittelalters oder der herrschenden Scholastik und ihrer Bekämpfung durch Erneuerung und Combination früherer Systeme. - Dritte Periode. Selbstständiges Streben nach Erforschung der letzten Principien und vollständiger systematischer Verknüplung aller Erkennluiss, vorzüglich sichtbar in der Ergrundung, Begründung und Begrenzung der philosophischen Erkenntniss. Neuere Philosophie.

Krug nimmt in seiner Gesch. der Philos, alter Zeit S. 13. nur zwei Abtheilungen, nehmlich alte und nene Philosophie au. Der Trennungspunkt ist ihm der Verfall der Staaten, Sitten, Künste und Wissenschaften während der ersten fünf bis sechs Jahrhunderte nach Chr.

#### IV, Werth dieser Geschichte.

Br. Ant. Zimmermann von der Brauchbarkeit der philos. Gesch, Heidelberg, 1785. 4. Geo. Gust. Fülle born einige allgemeine Resultate aus der Geschichte der Philosophie in seinen Beiträgen IV. St., und über einige Vortheile aus dem Studium der alten Philos. XI. St.

Hein Ritter über die Bildung der Philos, durch die Geschder Phil. (eine Zugebe zu s. Buch über den Einfluss des Cartesius etc.). Leipzig, 1816. 8.

Vergl, die zu f. 1. augeführten Schriften.

S. 28.

Da die Philosophie, als die höchste aller menschlichen Wissenschaften, auf das höchste Interesse Ansprüche hat, so kommt ihrer Geschichte schon in dieser Hinsicht ein hoher Werth zu Wer sich für die Philosophie interessirt, der darf auch kein Fremdling in der Geschichte ihrer Entwicklung seyn.

S. 29.

Die Geschichte der Philosophie hat insbesondere einen wissenschaftlichen Werth, indem sie zu freiem Selbstdenken anregt, Aufschlüsse über die Methodik des wissenschaftlichen Denkens giebt, seine Fehltritte und Verfirrungen nebst deren Ursachen und Folgen ins Licht setzt, und dadurch der Reflexion einen reichhaltigen Stoff für die Maximen des Forschens, für neue An- und Aussichten darbietet — Belehrungen, deren die Philosophie, so lange sie noch im Bilden begriffen ist, nicht entbehren kann.

S. 30.

Die Geschichte der Philosophie greift in alle Wissenschaften und deren Geschichte, und insbesondere in die Geschichte der Religion und Menschheit ein, weil die Vernunft die Grundlage alles Wissens ist, und den Endzweck alles theoretischen und praktischen Strebens in sich fasst.

S. 31.

Als Studium hat sie einen grossen Einfluss auf die Bildung des menschlichen Geistes, weil die Erforschung und Darstellung ihres Stoffes eine Anwendung seiner Kräfte erfordert. Nicht minder auf die Denkart; denn sie lehrt Unbefangenheit, Bescheidenheit, Toleranz, verwahrt vor übermässiger Bewunderung, und lähmt den Hang zum Auctoritätsglauben.

Anm. Hat das Studium der Geschichte der Philosophie nicht aber auch seine Nachtheile? Welche sind diese, und wanu lassen sie sich besorgen? — Ungewissheit, Hin - und Herschwanken, Indifferenz gegen Wahrbeit und gegen die Würde der Untersuchung können nur aus einem oberflächlichen, ungründlichen Studium folgen, wobei man blos nach der Mannichfaltigkeit der Meinungen blickt, ohne ihre Gründe zu erwägen, und die Verschiedenheit der Ansichten ohne ihre Einigungspankte ins Auge fasst. Hier gilt, was Baco von der Philosophie sagt.

### V. Arten der Bearbeitung der Geschichte der Philosophie.

#### S. 32.

Die Darstellung der Geschichte der Philosophie theilt sich nach ihrem Umfange in die allgemeine und besondere. Jene ist die pragmatische Darstellung der allmähligen Bildung der Philosophie als Wissenschaft, überhaupt, nach den Hauptrichtungen und Hauptresultaten der Vernunftforschung. Ihr Augenmerk geht auf die Maximen und Grundsätze alles Philosophirens, die vorzüglichen Systeme der Philosophie, und die dadurch bestimmte Bildung der einzelnen philosophischen Wissenschaften. Diese hat die Bestrebungen der philosophirenden Vernunft, theils in den Grenzen bestimmter Zeit- und Ortsverhältnisse, theils eingeschränkt auf besondere Richtungen oder Theile der Philosophie, zum Inhalte.

Anm. Nach Carus (Ideen zur Geschichte der Philosophie S. 106.) ist die allgemeine Geschichte der Philosophie Naturgeschichte der denkenden menschlichen Vermunft, ihrer Richtungen und Productivität. Er versteht dieses aber so allgemein, dass von dem Geschichtliche keine Spur übrig bleibt, sondern nur die allgemeinen Resultate abstrahirt und an die Spitze derselben gestellt werden. Dieses atimmt aber nicht mit dem Begriffe der Geschichte der Philosophie zusammen. Ums ist dieses der zweite Abschnitt der Einleitung.

### Arten d. Bearb. d. Gesch. d. Phil. S. 33 - 35. - 17

S. 33.

Die allgemeine Geschichte der Philosophie wird entweder ausführlich, oder in compendiarischer Gestalt dargestellt. Die Erfordernisse des Compendiums sind: vollständige Uebersicht der Hauptmomente dieser Geschichte, so weit sie möglich ist, in Verbindung mit Deutlichkeit und Kürze; — Wahrheit, Unpartheilichkeit und Bündigkeit sind allgemeine Erfordernisse.

S. 34.

Nach den verschiedenen Rücksichten (f. 32.) lassen sich mehrere Arten der besonder en Geschichte denken, als: I. in Rücksicht auf Zeit und Ortverhältnisse a) Geschichte der Philosophie in einzelnen Zeitabschnitten: alte, mittlere, neuere Geschichte, nach mehreren Unterabtheilungen; b) Geschichte der Philosophie einzelner Völker. II. in Rücksicht auf besondere Richtungen oder Gegenstände der Philosophie a) Particulargeschichte des Philosophirens. Geschichte einzelner philosophischer Systeme. einzelner Schulen und philosophischer Streitigkeiten, Geschichte der verschiedenen philosophischen Methoden, der philosophischen Kunstsprache; b) Geschichte einzelner philosophischer Wissenschaften und ihrer Theile. c) Geschichte einzelner philosophischer Begriffe, Grundsätze und Dogmen. - Beschränkt sich die geschichtliche Untersuchung und Darstellung mehr auf einen einzelnen Gegenstand, so entsteht Specialgeschichte\* der Philosophie, oder eine Monographie. -

\*) Einige bezeichnen mit diesem Namen die besondere (specielle) Geschichte der Philosophie überhaupt, Audere auch die in diesem §. unter II) angeführten Arten derselben.

S. 35.

Die particuläre und allgemeine Geschichte steht in der engsten Verbindung. Jene liefert dieser mannichfaltigen und brauchbaren Stoff; diese aber entwickelt die

### 18 Allgem. Einleitung. Erster Abschnitt.

allgemeinen Ansichten und Gesichtspunkte für die Aufsuchung und Bearbeitung des besonderen Stoffs. Sie können daher nur in Verbindung mit einander zu einem höcheren Grade von Vollkommenheit gebracht werden.

### YL, Geschichte der Geseblahte der Philosophie, ,

#### S. 36.

Die Geschichte der Philosophie wurde von den alten Philosophen nicht als besondere Wissenschaft behandelt. Sie berührten das Geschichtliche nur beim Vortrag ihrer eignen Lehren, in sofern dieselben mit den Lehren Anderer in Vergleichung kamen. Aristoteles' kritischer Geist blickte vorzüglich auf die Lehrsätze der Früheren zurück. Sammlung geschichtlicher Nachrichten, welche sich auf die Ausbildung der Philosophie bezogen, war der fernere Schritt, den man zu einer Geschichte der Philoso-Auch in der neueren Zeit wurde die Gephie that. schichte der Philosophie anfangs noch aggregatmässig bearbeitet, und die Compilation des Diogenes zum Muster genommen. Es herrschte die Ansicht von einem philosophischen Urvolke (f. 16.) und von der Ableitung der Philosophie aus einer göttlichen Offenbarung; in der Darstellung befolgte man die ethnographische Methode. (Vgl. C. 25. Anm.) Die Bestrebungen der Neueren, eine besondere Geschichte der Philosophie zu Stande zu bringen. können wir auf folgende Art übersehen. Erste Periode: - Bayle weckte den Forschungsgeist in diesem Gebiete; Jac. Thomasius verbreitete das Studium, und Leibnitz zeigte, was die Geschichte der Philosophie seyn sollte. - Zweite Periode von Brucker bis Tennemann. Das Sammeln des älteren Stoffes wurde vollkommner durch Hülfe der Philologie und Kritik; Mängel der vorhergehenden Periode wurden gerügt und höhere

Forderungen anerkannt. Brucker lieferte das vollständieste Werk, welches durch die fleissige Sammlung und Beurtheilung des Gesammelten, besonders des zur Biographie der Philosophen Gehörigen, auch jetzt noch brauchbar ist; aber es fehlte ihm an philosophischem Geiste. Gurlitt und Tiedemann strebten vach einer bessern Methode. Für die Specialgeschichte wurde viel geleistet. -Seit der durch Kant begonnenen philos, Revolution arbeitele man eifrig an der Vervollkommnung der Theorie und Hethode, und ging mit den dadurch eröffneten höheren Forderungen an die Erra, schung der Quellen, die Revision des Gesammelten und zweckmässigere Darstellung des Geprüsten, mit mehr oder weniger sichtbarem Einflusse eines philosophischen Systems. (Tennemann und Buble). Die deutsche Nation hat das meiste für diese Geschichte in Rücksicht auf Stoff und Form gethan; aber es ist auf diesem weiten Felde noch viel zu thun übrig, im Einzelpen und Ganzen \*. Noch fehlt eine Darstellung, welche die Entwicklung der Philosophie unter den Menschen im Canzen und Grossen nach ihrem organischen Zusammenhange, und jedes einzelne originelle System als Glied dieses Zusammenhanges gründlich darstellte.

Vgl. Uebersicht des Vorzüglichsten, was für die Geschichte der Philosophie seit 1780 geleistet worden, in Niethammers philosophiachem Journ. 1795, VIII. u. IX. Helt, and (Tennemanus) Revision der Bearbeitung der Gesch. der Philos in den letzten 3 Oninquennien des 18 Jahrh., in den Erganzbl, der Allg. Lit. Z. 1801. S. 81 - 147. Ferner Carus Ideen zur Gresch. der Philosophie. Leipz. 1809. S. 21 - 90. - Von den Verdiensten derer, welche einzelne Theile der Gesch. der Philos. durch Forschungen aufgehellt haben, bei Gelegenheit der Literatur.

VIL Literatur der Geschichte der Philosophie.

S. 37.

Die hier aufzuführende Literatur begreift die zur allgemeinen und besonderen Geschichte gehörigen allgemei-

### Allgem. Einleitung. Erster Abschnitt.

V Voll. 8. auch Venet, 1782-83. VI Voll. 8. Die Fortsetzung dieses Werks siehe unter §, 38 a.)

Geschichte der Philosophie für Liebhaber (von J. Chph. Ad elung), Leipzig, 1786 - 1787. II. A. 1809. III Bde. 8.

Joh. Glieb. Buhle's Geschichte des philosophirenden standes. Lemgo, 1793. 8. 1. Bd. Statt dirses nicht fortgesetzten Werkes gab Buhle heraus: Lehrbuch der Geschichte der Philosophie und einer krit. Literatur derselben. Gütting. 1706 - 1804, Vill Bde. 8. Hiermit verbinde man das §. 38. anzusührende Werk über die neuere Philosophie, welchem anch eine Uebersicht der alteren philosoph. Systeme bis zusn 15. Jahrh. vorhergeht.

Wilh. Gottl. Tennemann's Geschichte der Philosophie. Leipzig, 1798 — 1819. XI Bde. 8. (1 Bd. 2te Aufl. herausg. van A. Wendt, 1828.)

Degerando Histoire comparée, des systèmes de la philosophie. Paris, 1804. III Voll. 8. II. ed. augmentée IV Voll. 8. Paris. 1822. Deutsche Uebersetzung von Tennemann. Marburg, 1806 - 7. Il Bde. 8.

Erh. Gattl. Steck: Die Geschichte der Philosophie Erster

Theil. Riga, 1805. 8. Carl Joh. Hieron. Windischmann: Die Philosophie im Fortgang der Weltgeschichte. 1 Bd. Bonn, 1827. 8.

#### e) Grundrisse:

Wir üllergeben die vor mehreren Lehrbüchern der Philesophie (seit Buddens) befindlichen Grundrisse der Geschichte der Philosophie und nennen folgende Compendien (

Ge. Rornii historia philosophica. Lugd. Bat 1655, 4. Laur. Reinhardi compendium hist philosophicae. Lipsiae,

1724. 8. ib. 1735. 4.

Jo. Gottl. Heineccii elementa hist, philosophicae. Berlin,

Jak. Brucker Auszug aus den Fragen aus der philos. Historie. Ulm, 1736. 12. und neue Zusätze 1737; bernach auch unter dem Titel: Anfangsgründe der philosophischen Geschichte. Ulm. 1751. 8.

Desselben: institutiones historiae philosophicae, usui academicae inventutis adornatae. Lips. 1747. 8. Ed. II. 1756. Ed. III.

ed. Fried. Gtob. Born. Leipz. 1790. 8.

Ca, Ge. Wilh. Lodtmann's kurzer Abriss der Geschichte der Weltweisheit. Helmst. 1754. 8.

Formey abregé de l'histoire de la Philos. Amsterd, 1760, 8. Deutsch; Berl. 1763. 8.

Pried. Ant. Busching's Grundriss einer Geschichte der

Philosophie, Berl. 1772 - 74. 2 Bde. 8. Chph. Meinera Grundriss der Geschichte der Weltweis-

heit. Lengo, 1786. 8. II. A. 1789.

Soh. Gurlitt's Abries der Geschichte der l'hilosophie: Leipz. egillic &

Fr. Xav. Gmeiner's Literargesch. des Ursprungs und Fortgangs der Philosophie, wie auch aller philos. Secten und Systeme. Greiz, 1788-8q. 11 Bde. 8.

Joh. Aug. Eberhard's allgemeine Geschichte der Philosophie. Halle, 1788. H. Aufl. 1796. 8. Auszug aus der all-

gemein. Geschichte. Halle, 1794. 8.

Geo. Socher's Grundriss der Geschichte der philosophischen Systeme von den Griechen bis auf Kant. Munchen, 1802. 8.

Joh. Hein r. Mart. Ernesti's encyklopädisches Haudbuch einer allgemein. Geschichte der Philosophie und ihrer Literatur. Lemgo, 1807. 8. Il Theile (unvollendet; geht nur bis auf Sextus Empiricus.)

Fr. Aug. Carus Ideen zur Geschichte der Philosophie. Leipzig, 1809. 8. (der nachgelassenen Werke 4ter Bd.; umfasst ansser der allgemeinen Einleitung nur die Gesch. der griech.

und röm. Philosophen.)

Bried. Ast's Grundriss einer Geschichte der Philosophie.

Landshut, 1807. 8. II Aufl. 1825.

Karl Aug. Schaller's Handbuch der Geschichte philosoph. Wahrheiten etc. (des Magaz, für Verstandesübungen 2 Theil). Halle, 1809. 8.

Phil. Ludw. Snell's kurzer Abriss der Geschichte der Philosophie. Erste Abtheil. euthaltend die Geschichte der alten Philosophie. Giessen, 1813. 8. Zweite Abtheil. enthaltend die Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Ebendaselbst. 1810. 8.

Kaj. Weiller's Grundriss der Gesch. der Philos. München,

1813. 8.

Joseph Hillebrand's Geschichte und Methodologie der Philos. (seiner Propädeutik der Philos. II. Abtheilung.) Heidelberg, 1819. 8.

Ans. Thadd. Rixner's Handbuch der Gesch. der Philos.

111 Bde. Sulzbach, 1822 - 23. 8.

L. Hamersküld Grundzüge der Gesch. der Philos, von den ältesten bis zu den gegenw. Zeiten. III Abtheilungen. Stock-holm, 1822. 8.

#### S. 38.

Schriften zur Specialgeschichte der Philosophie nach den C. 34. angegebenen Rücksichten.

### 1. a) Geschichte einzelner Zeitabschnitte:

Wilh. Traug. Krug's Geschichte der Philosophie alter Zeit, vornehmlich unter Griechen und Römern. Leipz. 1815. 11 A. 1827. 8.

Chph. Meiners Beiträge zur Gesch. der Deukart der ersten Jahrh, n. Chr. Geb. Leipz. 1782. 8.

Agatopisto Gromaziano (Appiano Bnonafede) della restaurazione d'ogni Filosofia nei Secoli XV. XVI. XVII., welches Werk als Fortsetzung des im vorigen §. genannten desselben Virs. zu betrachten ist. Venez. 1789. 3 Bde. 8.

### Allgem. Einleitung. Erster Abschnitt.

V Voll. 8. auch Venet, 1782-83. VI Voll. 8. Die Fortsetzung dieses Werks siehe unter §, 38 a.)

Geschichte der Philosophie für Liebhaber (von J. Chph. Adelung), Leipzig, 1786 - 1787. II. A. 1809. III Bde. 8.

Joh. Glieb. Buhle's Geschichte des philosophirenden Verstandes. Lemgo, 1793. 8. 1. Bd. Statt dieses nicht fortgesetzten Werkes gab Buhle heraus: Lehrbuch der Geschichte der Philosophie und einer krit. Literatur derselben. Götting. 1796 - 1804. VIII Bde. 8. Hiermit verbinde man das 6. 38. anzuführende Werk über die neuere Philosophie, welchem auch eine Uebersicht der älteren philosoph. Systeme bis zum 15. Jahth. vorhergeht.

Wilh, Gottl. Tennemann's Geschichte der Philosophie. Leipzig, 1798 - 1819. Xl Bde. 8. (I Bd. ate Aufl. herausg.

von A. Wendt, 1828.)

Degerando Histoire comparée des systèmes de la philosophie. Paris, 1804. III Voll. 8. II. ed. augmentée IV Voll. 8. Paris, 1822. Deutsche Uebersetzung von Tennemann. Marburg, 1806 - 7. II Bde.

Erh. Gattl. Steck: Die Geschichte der Philosophie Erster Theil. Riga, 1805. 8.

Carl Joh. Hieron. Windischmann: Die Philosophie im Fortgang der Weltgeschichte. I Bd. Bonn, 1827. 8.

#### Grundrisse;

Wir übergeben die vor mehreren Lehrbüchern der Philesophie (seit Buddens) befindlichen Grundrisse der Geschichte der Philosophie und nenuen folgende Compendien (

Ge. Hornii historia philosophica. Lugd. Bat 1655. 4. Laur, Reinhardi compendium hist. philosophicae, Lipsiae, 1724. 8. ib. 1735. 4,

Jo. Gottl. Heineccii elementa hist. philosophicae. Berlin.

1743. 8.

Jak. Brucker Auszug aus den Fragen aus der philos. Historie. Ulm, 1736. 12. und neue Zusätze 1737; bernach auch unter dem Titel: Anfangegründe der philosophischen Geschichte, Ulm, 1751. 8.

Desselben': institutiones historiae philosophicae, usui academicae iuventutis adornatae. Lips. 1747. 8. Ed. II. 1756. Ed. III. ed. Fried, Glob. Born. Leipz. 1790. 8.

Ca. Ge. Wilh. Lodtmann's kurzer Abriss der Geschichte der Weltweisheit, Helmat. 1754. 8.

Formey abregé de l'histoire de la Philos. Amsterd, 1760, 8. Deutsch; Berl. 1763. 8.

Pried. Ant. Busching's Grundriss einer Geschichte der Philosophie, Berl. 1772 - 74. 2 Bile. 8.

Chph. Meiners Grundriss der Geschichte der Weltwelsheit. Lemgo, 1786. 8. 11. A. 1789.

Soh. Gurlitt's Abries der Geschichte der l'hilosophie: Leipz. egillis 8.

- a) Geschichte der verschiedenen philosophischen Methoden, Systeme und Schulen.
  - Jo. Gerh. Vossii de philosophiae et philosophorum sectis Lib. II. Hag. Com. 1653. 4. contin. atque supplementa adiecit Jo. Jac. a. Ryssel. Lipsiae, 1690. 4. u. Jen. 1705. 4.

Karl Fr. Stäudlin's Geschichte und Geist des Skepticismus, vorzüglich in Rücksicht auf Moral und Religion. Leipzig, 1794. 1795. 2 Bde. 8.

Im ma n. Ze e n der de notione et generibus scepticismi et hodierna praesertim eius ratione. Bern, 1795. 8.

(Die Schriften über die besonderen Schulen der Philosophie siehe an ihren Orten.)

- b) Geschichte einzelner philosophischer Wissenschaften:
  - B. T. (Bas. Terzi) storia critica delle opinioni filos, etc. interno all'anima. Padua, 1776 78. 8.

Fr. Aug. Carus Geschichte der Psychologie. Leipzig, 1808. Illter Bd. der nachgelassenen Werke.)

- Pet. Gassendi de origine et varietate Logicae opp. T. I. Ger. Jo. Vossii de natura et constitutione Logicae etc. Hag. Com. 1658.
- Jo. Alb. Fabricii specimen elenchticum historiae logicae. Hamb. 1699. 4.
- Joh. Ge. Walch historia Logicae in seinen Parergis academicis. (Lips. 1721. 8.) pag. 453. seq.
  Joàch. Ge. Daries meditationes in Logicas veterum; ein An-
- Joach. Ge, Daries meditationes in Logicas veterum; ein Anhaug seiner Via ad veritatem. Jena, 1755. &
- Fülle born's kurze Geschichte der Logik bei den Griechen, in den Beiträgen St. 4. N. 4.
- Jo. Glieb Buble de veterum philosophorum graecor. ante Aristotelem consiniubus in arte logica invenienda et perficienda in den Commentatt. soc. Götting. T, X.
- W. L. G. Frhr. v. Eberstein Versuche einer Geschichte der Logik und Metaphysik bei den Deutschen von Leibnitz bis auf gegenwärtige Zeit. Hálle, 1794—99. 2 Bde. 8.
- Jac. Thomasii hist variae fortunae, quam disciplina metaphysica, iam sub Aristotele, iam sub scholasticis, ism sub recentioribus experta est, vor dessen Erotemata metaphysica. Lips. 1705. S.

Sam. Fr. Buchneri historia Metaphysices. Witteberg. 1723. 8. Lud. Pet. Waehlin diss. de progressu philos. theoreticae sec. XVIII. Lund. 1798. 4.

### Allgem. Einleitung. Erster Abschnitt.

B. T. (Bas. Terzi) storia critica delle opinioni filosof. etc. intorno alla cosmologia. Pad. 1788. 8. (T. 1.)

Diet. Tiedemann's Geist der speculativen Philosophie. Marburg, 1791 - 97. (mit Register) 7 Bde. 8. (bis Berkeley.)

Resultate der philosophischen Forschungen über die Natur der Erkenntniss von Plato bis Kant, (gehrönte menschlichen Preisechrift) von Th. Aug. Suabedissen. Marburg. 1808.

Preisschriften über die Frage: Welche Fortschritte hat die Meta-physik seit Leibnitzens und Wolf's Zeiten in Deutschland gemacht? von Jah. Chph. Schwab, Carl Leonh. Reinhold, Joh. Heinr. Abicht. Berlin, 1796. 8.

F. Ancillon Mélanges de littérature et de philosophie. 2 Voll. Paris, 1800. 8.

Mr. de Burigny hist. de la philosophie payenne, ou sentimens des philosophes et des peuples payens etc. sur dieu, sur l'ame, et sur les devoirs de l'homme; a la Haye, 1723. II. Voll. 12. Auch unter dem Titel. La theologie payenno etc. Paris, 1753. II. Voll. 12.

Joh, Achat, Fel. Bielke Historie der natürlichen Gottesgelahrheit. Leipz. u. Zelle, 1742. 4. Neuere Geschichte des etc. menschl. Verstandes. 1. St. 1749. 2. St. 1752. Zeile. 4. Mich. Fr. Leistikow Beitrag zur Geschichte der natürlichen

Gottesgelahrtheit. Jens, 1750. 4.

Joh. Ge. Alb. Kipping Versuch einer philosophischen Geschichte der natürlichen Gottesgelahrtheit. Brausschweig, 1761. I Theil. 8.

Chr. Fr. Poltz Ceschichte der natürlichen Theologie; in seiner

natürl. Gottesgelehrsamkeit. Jona, 1777. 4. Phil. Chr. Reinhard's Abriss einer Geschichte der Entstehung und Ausbildung der religiösen Ideen. Jena, 1794. 8. Imman, Berger's Geschichte der Religiousphilosophie. Berlin, 1800. 8. und Ideen zur Philos. der Religiousgesch. in-Ständlins Beytr, B. IV, St. 5. (1798.)

Chr. Gottfr. Ewerbeck super doctrinae de moribus historia. eius fontibus, conscribenda ratione et utilitates Halle, 1787. 8. Ge. Sam. Francke Beautwortung der von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenhagen aufgeworfenen Frage; quicam sunt notabiliores gradus, per quos philosophia practica, ex quo tempore systematice pertractari coepit, in eum, quem hodie obtinet, statum pervenerit? Altous, 1801. 8.

Nic. Hieron. Gundling Historia philosophiae moralis P. I. Hal., 1706. 4.

Glieb. Stolle's Historie der heidnischen Moral. Jena, 1713. 4. Jean Barbeyrae's Vorrede zu seiner franz. Uebersetzung des Puffendorfischen juris naturae (Bas. 1732. 4.) enthält eine Geschichte der Moral und des Naturrechts.

John England inquiry into the moral of ancients. Lond. 1755, 8. deutsch von J. C. F. Schulz. Halle, 1775, 8.

### Literatur der Geschichte der Philos, S. 58, 27

Chph. Meiners allgemeine kritische Geschichte der alteren und neueren Ethik. Götting. 1800 - 1. 2 Th.

Carl Pried. Stäudlin Geschichte der philos. hebr. u. christle Moral. Hannover, 1805. 8. und: Gesch. der Moralphilosophie. Haunover, 1823. 8.

Leop. von Henning Principson der Ethik in histor. Entwicklung. Berl. 1824. 8.

Jac. Fr. Ludovici delineatio historiae juris divini naturalis et positivi universalis. Halle, 1701. Ed. 11. 1714. 8.

Jo. Pranc. Buddei hist. jur. naturalis in seinen Selectis jut. nat. et g. Hal. 1717. 8.

(Chr. Thomasii) Paulo plenios bistoria juris naturalis. Hal. 1719.

Ad. Fr. Glafey's vollständige Geschichte des Rechts der Verոսոն. Verbesserte Aufl. Leipzig, 1739. 4.

Job. Jak. Schmauss Historie des Rechts der Natura im ersten Buche seines neuen Systems. Götting. 1753. 8. Essay sur l'histoire du droit naturel. London, 1757. 8.

Georg. Christ. Gebauer nova iuris naturalis historia quam-

auxit Evicus Christ. Clevesahl. Wetzlar, 1774. 8. Ge. Henrici Ideen zu einer wissenschaftlichen Begründung der Rrchtsleb. Hannov. 1809-10. 2 Thle. 8. (im L befindet sich d. Geschichte.)

C. A. Eschenm's yer Normalrecht. Stuttg. 1819. I Thl. Einl.

c) Geschichte einzelner Begriffe, Grundsätze, Lehren:

Chpb. Gottfr. Bardili Epochen der vorzüglichsten philosohischen Begriffe. 1 Theil. Halle, 1788. 8.

Chr. Fr. Poltz Fasciculus commentationum metaphysicarum, quae continent historiam, dogmata atque controversias diiudicatas de primis principiis. Jen. 1757. 4.

Charl. Batte ux histoire des causes premières. Paris, 1769. 2 Voll. 8. deutsch: Geschichte der Meinungen der Philosophen von den ersten Grundursachen der Dinge (von J. J. Engel.) Leipzig, 1773. 8. u. A. Halberst, 1792. 8.

Historia philosophica doctrinae de ideis (von Job. Jac. Brutker.) Augsb., 1723. 8. Vgl. dessen Miscell, hist. phil, p. 56. suq. Guil. Gotthill Salzmann Comm. in qua historia doctrinae de fontibus et ortu cognitionis humanae ita conscripta est, ut illorum potiss, ratio habita ait, quae Plato, Aristoteles, Cartesius, Lockius, Leibnitius et Kantius de his funtibus probare studuerunt, Gotting. 1821, 4,

Chph. Meinere historia doctrinae de vero deo. Lemgo, 1780. 8. deutsch von Meusching. Duisburg, 1791. 8. Auszug (von Breyer.) Erl. 1780.

Chr. Fr. Staudlin Geschichte der Lehre von Gebete Gott.

8325. &

١.

#### Allgem. Einleitung. Erster Abschnitt. 28.

- (Ge. Frid. Crenzer) philosophor. veter. luci de providentia divina itemque de fato emendantur, explicantur. Heidelberg, 1806, 4.
- Jenkini Thomasii (Philipps) hist. atheismi breviter delineata. Bas. 1709. ed. Chr. Glieb Schwarz una c. Clarkii demonstratione existentiae et attributor. Dei in lat. versa

Alt. 1713. Ed. auct, ipsius auctoris. Lond. 1716. 8. Jac. Franc. Buddei Theses theol. de Atheismo et superstitione. Jenae, 1717. 8. Deutsch ebeud. 1723. 8.

Jac. Frid. Reimanni Historia universalis Atheismi et atheorum etc. Hildesh. 1725. 8.

Jo. Glieb Buhle de ortu et progressu pantheismi inde a Xenophane Colophouio primo eius auctore usque ad Spinozain Comm. (in den Commentatt. soc. reg. Gott. Vol. X. p. 157.)

Hugo Grotius philosophor, sententiae de fato et de eo, quod in nostra est potestate. Amst. 1648. 12.

Joh. Carl Gunth. Wordermann's Versuch einer Geschichte der Meinungen über Schicksal und menschliche Freiheit von den ältesten Zeiten bis auf die neuesten Denker. Leipz. 1793. 8.

Jos. Priestley History of the philosophical doctrine concerning the origin of the soul and the nature of matter, in seinen Disquisitions relating to matter and spirit. London, 1777. 8.

Josch. Oporini Historia critica de immortalitate mortalium.

Hamb., 1735. 8.

Adam W. Franzen krit. Gesch. der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele in Absicht auf die Zeiten vor Chr. Geburt. Lubeck, 1747. 8.

Jo. Frid. Cottae hist. succincta dogmatis de vita acterna.

Tüb. 1770. 4. Chr. Wilh. Flügge's Gesch. des Glaubens an Unsterblichkeit, Auferstehung u. s. w. Leipzig, 1794-99. III Thie. 8.

Versuch einer historisch - kritischen Uebersicht der Lehren und Meinungen der vornehmsten neuen Weltweisen von der Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Altona, 1796. 8.

Dan. Wytten bach de quaestione, quae fuerit veterum philosophorum inde a Thalete et Pythagora ad Senecam usque sententia de vita et statu animarum post mortem corporis opinio. 1783.

C. L. Struve hist. doctrinae graccor. ac romanor, philosophor. de statu animarum post mortem. Altona, 1803.

Carl Phil. Gonz Schicksale der Seelenwanderungebypothese. Königsb. 1791. 8.

Stellini de ortu et progressu morum atque opinionum ad mores pertinentium specimen, in seinen dissertatt. Padua, 1764. 4.

Christ. Garve Abhandlung über die verschiedenen Principe-der Sitteulehre von Aristoteles bis auf unsere Zeiten, Breslau, 1708. 8. und als Fortsctzung dessen: eigene Betrachtnugen über die allgemeinsten Grundsatze der Sittenlehre, Ebend. 1798. &

Geo. Drewes Resultate der philosophirenden Vernunft üler die Natur der Sittlichkeit. Leipzig, 1797. 2 Thle. 8.

Car. Chr. Ehrh, Schmid's Geschichte der Lehre von Adlephoris in seinem Buch; Adiaphora. Jena, 1809. 8.

Car. Fried. Ständlin's Gesch. der Lehre von der Sittlichk. der Schauspiele. Gött. 1823. vom Eide; vom Gewissen; vom Selbstmorde ebend. 1824. 8. von d. Freundschaft 1826. 8.

Gottlieb Hufeland's Versuch über den Grundsatz des Naturrechts. Leipzig, 4785. 8.

Joh. Chr. Fr. Meister über den Eid nach reinen Vernunftbegriffen. Eine gekrönte Preisschrift. Leipzig und Zullichau. 1810. 4. und desselben Preisschrift über die Verschiedenheit der Philosophen im Ursatze der Sittenlehre und des Naturrechts bei ihrer Fassung in Einzellehren. Ebend, 1812. 4.

Mich. Hissmann's Geschichte der Lehre von der Association der Ideeu. Gütt. 1776. 8.

Dieselbe ansführlicher in: J. G. Ehrenfr. Maass Versuch über die Einbildungskraft. 2 Aufl. Halle, 1797. 8. und in der früheren Schrist paralipomena ad hist. doctrinae de associatione idearum. Ilal. 1887. 8.

(Vgl. übrigens die Lehrbücher der einzelnen philosophischen Wissenschaften.)

### Zweiter'Abschnitt.

## Einige vorbereitende Bemerkungen über den Gang der philosophirenden Vernunft.

**6.** 39.

Der menschliche Geist ist der innere Grund der Thätigkeiten und Veränderungen, welche das innere Leben ausmachen, und an eigenthümliche Gesetze ge-

### 30 Allgem, Einleitung. Zweiter Abschnitt.

bunden sind. Er wird zuerst von Aussen erregt, folgt dann in seinen Richtungen und Bestrebungen dunkeln Grählen, bis er mit Selbsthewusstseyn frei und selbst-ständig wirksam ist. Das Philosophiren (vgl. 5. 2.) hat seinen Ursprung in der erkennenden Vernunft, welche mit allen übrigen Vermögen des menschlichen Geistes in der engsten Verbindung steht.

#### S. 40. .

Erkennen ist die Vorstellung eines bestimmten Gegenstandes, oder Bewusstseyn einer Vorstellung und ihrer Beziehung auf etwas Bestimmtes, von der Vorstellung Verschiedenes. Der Gegenstand der Erkenntniss ist das Subjective und Objective; das was unmittelbar wahrgenommen werden kann, und mit dem Wahrgenommenen in Verbindung steht. Zu dem Erkennen gehört also Anschauen und Denken. Durch jenes wird das Einzelne, wie es sich durch Empfindung gibt, vorgestellt; durch dieses das Einzelne verknüpft in Begriffen und Urtheilen und das Verknüpfte zu einer noch höheren Einheit durch Ideen und Principien verbunden.

#### S. 41.

Das Denkvermögen äussert sich als Verstand und Vernunst. Durch den Verstand fragen und forschen wir nach den Gründen, Ursachen und Bedingungen unseres Vorstellens, Fühlens und Begehrens, und der damit in Verbindung stehenden Objecte; durch Vernunst nach den letzten Gründen, Ursachen, Bedingungen; sie strebt nach dem Zusammenhauge alles Erkannten in dem Unbedingten oder Absoluten. Durch den Verstand entwerfen wir uns Regeln für das Begehren; durch Vernunst unterwerfen wir alle diese Regeln einem höchsten Gesetze, welches die unbedingte Form, den höchsten Zwack des freien Handelns bestimmt. Einheit, Verknüpfung, Zusammenhaug kommt also in unsere Erkenntniss, sowohl die theoretische als praktische, durch das Denken.

Anm. Sehr gross ist die Uneinigkeit der Deuker über den Regriff der Verminft und deren Verhaltniss zum Veratande. Nach Einigen ist es ein blos formales Vermögen, pach Andern ein Erkenutulerermögen der Materie und der Form nach; theoretisch und praktisch. Mau sche Bachmann's Programm von der Sprach - und Begriffsverwirrung der deutschen Philosophen in Verstand und Vergunit. Jena, 1814, 4, und inchrere in der Streusache zwischen Jecobi und Schelling angeführte Schriften,

### S. 42.

Darch Reflexion und Abstraction unterscheiden wir das Ursprüngliche in dem Erkennen, Fühlen und Begehren, von dem Stoffe, woran diese Thätigkeiten sich anssern, und nur in jenem lässt sich eine befriedigende Antwort auf alle von der Vernunft der Philosophie auf. gegebene Probleme sinden. Denn das Gegebene ist zufällig, veränderlich, unbestimmbar; Philosophie aber ist rationale Erkenntniss, welche die obersten Principien der Erkenntniss, und die durch ursprüngliche Einrichtung des menschlichen Geistes bestimmten allgemeinen und nothwendigen Gründe, Gesetze und Zwecke der Dinge zum Gegenstande hat.

### S. 43.

Jede Erkenntniss ist etwas Subjectives, in dem Bewusstseyn Enthaltenes, und insofern kommt ihr subjective Realität zu. Die Ueberzeugung, dass sie auch objective Realität habe, beruht bei der Erfahrungserkenntniss auf Empfindung, durch welche wir Etwas. worauf sich die Erkenntniss bezieht, als unmittelbar ge-Die Gegenstände der Philosophie geben wahrnehmen. sind nicht in dem Kreise der unmittelbaren Anschauung; sie sind nur denkbar. Da ihre Erkenntniss aber auf der wesentlichen Einrichtung des menschlichen Geistes beruht (§. 42.), so liegt in ihrer Allgemeinheit und Nothwendigkeit die Gewissheit von ihrer nicht blos subjectiven, sondern auch objectiven Realität. Was mit dem Wirklichen in anserm Bewusstseyn als Grund susammenhängt, das müssen wir als vernünstige Wesen für objectiv und wahr halten.

S. 44,

Die Philosophie, als Wissenschaft, geht auf eine systematische Erkenntniss der letzten, d. i. ursprünglichen Bedingungen, Gründe und Gesetze aller Erkenntniss. Dieses System setzt eine vollständige Entwicklung der ursprünglichen Gesetzmässigkeit des menschlichen Geistes, und eine vollständige Ableitung des in derselben Gegründeten ohne Sprünge und Lücken vorans. Denn ohne dieses kann nie ein vollständiges in sich fest gegründetes und in allen seinen Theilen übereinstimmendes System der menschlichen Erkenntniss zu Stande kommen.

Š. 45.

Durch die Philosophie soll alle Erkenntniss begründet und zu einem harmonischen Ganzen verknüpst werden; sie muss daher selbst auf Wahrheit und Gewissheit gegründete Ansprüche haben. Alle wahre Erkenntnisse erfordern also einen Beweis, d. h. Ableitung aus einem höheren Erkenntnissgrunde, ausgenommen die höchsten, die nicht bewiesen, sondern nur durch Zergliederung des Erkenntnissvermögens als das Ursprüngliche und unmittelbar Gewisse, im nothwendigen Zusammenhange mit dem Bedingten und Abgeleiteten, nachgewiesen werden können. Philosophie als Wissenschaft gründet sich demnach auf etwas unmittelbar Wahres oder Gewisses, und die vollständige Einheit und Uebereinstimmung des Abgeleiteten mit dem an sich Gewissen. \* Es liegt in der Vernunft die höchste Quelle aller Gewissheit und ein System von Grundsätzen und abgeleiteten Erkenntnissen, welches wahr ist durch sich selbst und durch sei te innige Harmonie.

<sup>\*)</sup> Einige Philosophen (Spinoza, Wolf) verkannten dieses; andere atrei en darüber, was das Unmittelbare sei.

# Vorbereitende Bemerkungen. §. 46 - 49. 33

S. 46.

Ehe aber die Vernunst zu einer solchen Selbsterkenntniss gelangt, sind viele Zwischenstusen der Entwicklung und Selbstbelehrung ersorderlich, auf welchen sie, weil sie das Höchste noch nicht kennt, und nicht da sucht, wo es einzig gesunden werden kann, etwas Subordinirtes für das Höchste hält, ausser ihr selbst Gewissheit sucht, in den Beweisen der philosophischen Erkenntniss mancherlei Fehltritte begeht, zu ersorschen strebt, was unersorschlich ist, und dadurch mit sich selbst in Zwiespalt geräth.

S. 47.

Die Entwicklung der Vernunft (§. 46. und §. 4.) setzt die Entwicklung der übrigen Geistesvermögen voraus. (§. 39.) Denn wenn auch in diesen schon ein minderer Grad von Vernunftthätigkeit mit hervortritt, so erfordert doch die vollkommnere, mit Selbstbewusstseyn und Freiheit verbundene Thätigkeit der Vernunft die vorhergegangene Entwicklung der übrigen Geistesvermögen, und letztere bestimmt die Sphäre, Richtung und subjective Beschaffenheit der Vernunftthätigkeit.

S. 48.

Diese Entwicklung, welche im Grossen und im Kleinen nach analogem Gange erfolgt, setzt ein inneres Thätigkeitsprincip und gewisse Erregungsmittel (f. 4.) voraus. Es regt sich in dem Menschen ein Triebnach Vernunfthätigkeit, bestimmbar durch ein geistiges Gefühl und Interesse, und andere subjective Triebfedern, in unzähligen Modificationen und Graden, woraus die Schranken der Thätigkeit mit dem Hange zur Trägheit entspringen.

S. 49.

Die besonnene Thätigkeit selbst, welche wir das Philosophiren nennen (§. 2.), setzt, als Denken betrachtet, Ste Auft.

### 34 Allgem. Einleitung. Zweiter Abschnitt.

Ausmerksamkeit, Reslexion und Abstraction voraus. Auch diese äussern sich in verschiedenen Graden, und weisen auf Verschiedenheit der Geisteskraft hin.

#### S. 50.

Erregungsmittel (§. 48.) der sich entwickelnden Vernunft sind der Organismus des menschlichen Geistes, besondere Bedürfnisse, Zweisel, Gefühle, Vorstellungen, Kenntnisse, Bestrebungen, Verschiedenheit und Ungleichartigkeit bei gleicher Richtung, Einfluss des Genies, Beispiel, Ausmunterung, ungehinderte Mittheilung der Gedanken.

### S. 51.

Das Ahnen der Gründe, Gesetze und Zwecke der Erscheinungen geht dem Nachforschen derselben vorher, und erfolgt nach dem Gesetze der assimilirenden und individualisirenden Phantasie. Daher denkt sich der Naturmensch alles lebend und sich ähnlich; es existirt, oder vielmehr es dämmert ihm blos eine Geisterwelt, anfangs gesetzlos, dann unter einem fremden äussern Gesetze (Fatum). Er ahnet Einheit und Zusammenhang, erst mehr in der äussern als innern Welt, erst mehr in einzelnen Theilen, als im Ganzen, erst mehr durch Dichten, indem seine Phantasie die Vernunftahnung objectivirt, als durch strenges Denken, und er erhebt sich von dem willkührlichen Vorstellen zum gesetzlichen Denken.

#### S. 52.

Das religiöse Gefühl ist der Anfang der Vernunstentwicklung. Je mehr sich des Menschen Bewusstseyn durch Reslexion entsaltet und umsassender wird, destomehr wird der Gegenstand seiner Verehrung vom Gefühle zur Anschauung, vom Begriffe zur Idee erhoben. Den Beglaubigungsgrund sucht er ansangs mehr in dem Vorbereitende Bemerkungen. §. 53 - 55. 35

Aeussern, dem Objecte, später mehr in dem Innern, in dem vernünstigen Subjecte.

### S. 53.

So geht der menschliche Geist vom dankeln, unentwickelten Bewusstseyn zur deutlichen Erkenntniss, vom Dichten zum Denken, vom Glauben zum Wissen, vom Einzelnen zum Allgemeinen fort, und sucht, geleitet durch ein dankles Gefühl der Wahrheit, Uebereinstimmung, Harmonie und Gesetzmässigkeit, etwas Gewisses und Nothwendiges, an welches sich alle Ueberzeugungen, die ihn interessiren, anknüpfen sollen, und wodurch er sich Rechenschaft von denselben gibt. Er philosophirt, erst für sich, dann überhaupt für die denkende Vernunft. Nach dem natürlichen Gange der Bildung ergreift das Philosophiren erst äussere, grosse, zusammengesetzte, die Aufmerksamkeit stark reizende Gegenstände, und geht nach und 'nach auf das Feinere, Verborgnere, Innere und Einfache über.

Anm. Diesen Gang finden wir bei allen Völkern mehr oder weniger und in verschiedenen Modificationen. Aber darin zeigt sich
eine Verschiedenheit, dass das subjective Denken nur in Wenigen zum wissenschaftlichen Philosophiren fortschreitet. Woher
kommt diese Verschiedenheit?

#### S. 54.

Das Philosophiren geht, wenn es einen wissenschaftlichen Charakter annimmt, auf die Vollendung eines vollständigen, in sich abgeschlossenen und fest begründeten Systems der Erkenntniss durch Erforschung der letzten Gründe, Gesetze und Zwecke der Dinge (§. 2. u. 44.). – Dieses ist die Aufgabe der Vernunft für das Philosophiren. Hierbei ist aber zu unterscheiden Richtung, Methode und Resultat.

#### S. 55.

In Hinsicht der Richtung geht das Philosophiren entweder von einem getrennten und einseitigen, oder

einem allseitigen theoretischen und praktischen luteresse In Hinsicht der Methode geht das Philosophiren entweder überhaupt von den Gründen zu den Folgen (synthetisch) oder von den Folgen zu den Gründen (analytisch); und insbesondere in Hinsicht des realen Ausgangspunktes der Untersuchung entweder von einer vollständigen und gründlichen Untersuchung über das Erkenntnissvermögen zur Erkenntniss der Objecte, oder von der vorausgesetzten Erkenntniss der Objecte zur Theorie der Erkenntniss fort. Letzteres nennt man seit Kant die dogmatische Methode, oder den Dogmatismus, ersteres die kritische Methode des Philosophirens.

#### S 56.

Das unkritische Philosophiren sucht entweder aus blindem Vertrauen zur Vernunft gewisse Lehrmeinungen. Dogmen, - thetisch oder antithetisch - aufzustellen und zu erhärten, oder aus blindem Misstrauen gegen die Vernunft, die von Andern vertheidigten dogmatischen Behauptungen zu vernichten, und, ohne etwas Besseres an die Stelle zu setzen, Ungewissheit und Zweifel als das Vernünstigste darzustellen. Jenes ist der positive Dogmatismus, dieses der Skepticismus oder negative Dogmatismus.

Aum. Der Dogmatiker geht einer wahren Idee der Vernunft, aber auf einem falschen Wege nach. Der Skeptiker bestreitet die Einbildung des Dogmatikers, und sucht methodisch Unwissenheit zu begründen, wodurch jene Idee vernichtet wird. So ist in den Lehren beider Wahres und Falsches gemischt. Vergl. Christ. Weiss de scepticismi causis stque natura. Lips. 1801: 4. und die Schriften (§. 38, 11. s).

Adolph. Siedler de Scepticismo commentatio. Hal. 1827.

#### S. 57.

/ Der Dogmatismus im weitern Sinne (§. 55.) nimmt entweder an, dass die menschliche Vernunst an sich zur Erkenntniss des Wesens und der Gesetze der Dinge sureichend, oder dass sie ohne höhere Belehrung und Unterstützung dazu unfähig sey. J.nes ist Naturalismus

Vorbereitende Bemerkungen. S. 58 - 60. 37 oder Rationalismus im weiteren Sinne, dieses Supernaturalismus.

#### S. 58.

Der Rationalismus im weiteren Sinne, der bald von einem Wissen, bald (wie der Jacobi's) von einem Glauben ausgeht, erklärt entweder aus dem Seyn der Gegenstände das Vorstellen und Erkennen, oder aus dem letzten das Seyn der Gegenstände. Jenes ist Realismus, der das Seyn der Gegenstände, dieses Idealismus, der das Vorstellen zum Ursprünglichen macht-Mehrere philosophische Systeme behaupten dagegen eine ursprüngliche Einheit des Wissens und Seyns, die sie bald mehr speculativ, — wie das absolute Identitätssystem, — bald mehr als eine psychologische Thatsache nehmen, oder voraussetzen, — wie der kritische Synthetismus und andere dualistische Ansichten.

#### S. 59.

In Ansehung des Erkenntnissmittels ist der Dogmatismus entweder Sensualismus oder Rationalismus im engern Sinne, oder Vereinigung von beiden (entweder mit Vermischung—intellectuelle Anschauung—oder ohne Vermischung); in Ansehung des Ursprungs der Erkenntnisse Empirismus oder Noologismus, oder Vereinigung von beiden; endlich in Ansehung der Zahl der Grundprincipien Dualismus oder Monismus, zu welcher letztern Form der Materialismus und Spiritualismus, so wie das absolute Identitätssystem gehört.

#### **S.** 60.

Der Supernaturalismus (§. 57.) nimmt an, dass Gott nicht nur der Realgrund aller Wesen, dern auch der Grund aller wahren Erkenntniss durch Offenbarung sey, und setzt also eine übernatürliche Erkenntnissquelle, die nicht wissenschaftlich erwiesen wer-

den kann. Er ist von verschiedener Art, je nachdem die Offenbarung in Rücksicht auf Subjecte oder Objecte als allgemein oder particulär angenommen, und der Vernunft über-, unter-, oder beigeordnet wird.

An m. Der Supernaturalismus hat das mit dem Skepticismus gemein, dass er die Anmassungen und Schwächen des Verstandes hervorhebt. Aber er verfallt, indem er zu einem übernatürlichen Hülfsmittel seine Zuflucht nimmt, gar leicht in einen Dogmatismus anderer Art.

#### S. 61.

Der Skepticismus (§. 56) ist die dem Dogmatismus entgegengesetzte Richtung, indem er das Vertrauen der Vernunft auf das Gelingen ihres Strebens zu entkräften sucht. Er stützt sich auf die Fehltritte des Dogmatismus, die er oft treffend beurtheilt, oder auf eigne dogmatische Voraussetzungen von dem Ziele und den Gründen des Erkennens. Er ist daher der beständige Antagonist des Dogmatismus, zerstört aber alles Wissen, indem er das eingebildete abwehren will. Er ist aber bald allgemein, bald particulär, und Vorläufer der kritischen Methode gewesen, welche die wahre Vernunftwissenschaft einleitet.

#### S. 62.

Das Resultat des Philosophirens (§. 54.) ist die Philosophie, und es kann nur eine Philosophie geben, welches die in der Vernunft bestimmte ldee der Wissenschaft (§. 2.) ist. Durch das wirkliche Streben der individuellen Vernunft und ihre Entwicklung entstehen aber mehrere Systeme, die nach dem Grade der Entwicklung der Vernunft, nach der deutlichern oder undeutlichern Erkenntniss der Gründe und Zwecke der Philosophie, nach der Sphäre der verknüpften Erkenntnisse, nach dem Grade der logischen Fertigkeit, Consequenz, und Ausbildung der Sprache, sich dieser Idee mehr oder

weniger nähern und von einander in Rücksicht auf Form und Materie verschieden sind. (Vgl. §. 3.)

An m. Bis zur vollständigern Erforschung der Vernunft und umfassendern Kritik des Erkenntnissvermögens müssen die philosophischen Systeme Allgemeines und Individuelles, Wahres und
Falsches, Bestimmtes und Unbestimmtes, Objectives und Subjectives in mannichfaltigen Mischungen enthalten. Beides erleidet in der Ausbreitung und Fortpflanzung derselben auf verschiedene Weise Zusätze, Verbindungen und Trennungen, (z. B. Plato's angeborne Ideen.)

#### S. 63.

Die Systeme stehen im Widerstreite mit einander und mit dem Skepticismus. Daraus entsteht ein Kampf, welcher mit mehr oder weniger Lebhaftigkeit geführt, durch das Interesse für Wahrheit, oft aber auch durch Affecten und Leidenschaften unterhalten, genährt und wieder angefacht wird, bis endlich entweder Gleichgültigkeit, oder Veränderung in der Ansicht und Richtung der Vernunft oder logischer Scharfsinn und Kritik, demselben ein Ende macht, und die beschränktere Ansicht in die umfassendere aufgenommen wird.

#### S. 64.

Mehrere Systeme sind in mannichfaltigen Formen wieder zurückgekehrt, und gewisse philosophische Streitigkeiten haben sich oft erneuert. Dieser scheinbare Kreislauf ist dennoch kein Stillstand der Vernunft; vielmehr gewinnt dieselbe durch das Festhalten des Alten und das Ringen nach Neuem, wenn auch nur allmählig, eine um so danerhaftere Befriedigung ihres Erweiterungstriebes; die Analyse wird dadurch nur schärfer, die Combination des Möglichen umfassender, das Streben nach Einsteit, Consequenz und Vollständigkeit inniger und erschöpfender, das Ideal der Wissenschaft deutlicher aufgefasst, die Bedingungen derselben werden richtiger gewürdigt, die grundlosen Voraussetzungen und Fehler sorgfältiger verhütet.

#### S. 65.

Dieser Fortschritt bei dem scheinbaren Kreislauf und Stillstande ist jedoch nur möglich bei immer regem Interesse für das philosophische Wissen, welches selbst nur durch Zweifel und Streitigkeiten, durch den Kampf des Dogmatismus und Skepticismus, so wie der Neigung für das Alte und Neue erhalten und immer von Neuem angefacht werden kann.

### Besondere Einleitung.

Kurze Uebersicht der religiösen und philosophischen Ansichten orientalischer Völker und der ältesten griechischen Cultur.

Hierher gehören die Schriften über die Religionen und die Weis-Schriften) oben 5. 38. Not. b.); feruer die mythologischem Werke z. B. Fr. Creuzers Symbolik und Mythologie der alten Völker etc. IV Bde. Leipzig u. Darmstadt, 1810—12.

II. Ausg. 1820. ff. 5 Bde. 8.

Jo. Jac. Wagner Ideen zu einer allgemeinen Mythologie der alten Welt. Frankf. a. M. 1808. 8.

Jos. Görres Mythengeschichte dem asiatischen Welt. II. Bde. Heidelb. 1810. 8.

J. G. Rhode über Alter und Werth einiger morgenländischen Urkunden, Berl. 1817 - 18. und Beiträge zur Alterthnmskunde 1. Heft. Berl. 1819. 2. Heft. 1820. 8. bes. eine Abhandlung im 1. Heft über die altesten Religionssysteme des Morgenlandes.

L. C. Baur Symbolik und Mythologie II. Theile. Stuttg. 1825, 8.

#### S. 66.

Da die Bildung der Griechen zum Theil aus Asien stammte, und dem Erwachen des philosophischen Geistes in Griechenland mehrere Stufen der geistigen Entwicklung vorhergegangen sind, so ist eine kurze Schilderung der religiösen und philosophischen Ansichten der orientalischen Völker, so wie des Ursprungs der griechischen Cultur nicht unzweckmässig, um sich beim Eingange in die Geschichte der Philosophie zu orientiren, und den Einfluss, welchen jene Völker auf Anregung und Bildung des griechischen Geistes, auf Materie und Form der Wissenschaft mögen gehabt haben, wenigstens im Allgemeinen schätzen zu können. Indier, Perser, Chaldaer, Aegypter, Phönizier sind die vorzüglichsten Völker, mit welchen die Griechen in Berührung gekommen sind. \*

\* Ueber den allgemeinen Charakter des Denkens im Oriente vergl. oben J. 19.

### S. 67.

#### Indier.

#### Quellen:

Heilige Schriften der Indier, die Schasters genannt, und unter ihnen insbesondere die Vedams, - aus welchen die Upanishada's (verstümmelt Upuekhat) gezogen sind - die Puranam's, zu welchen die alten Nationalgedichte: Ramayana (Serampore 1806 - 10. 5 Voll. 4. Eine neue Ausg. wird A. W. v. Schlegel heratsgeben) und Mahabharata gehören, und die Dersana's.

L'Ezonr Vedam ou sucien Commentaire du Vedam contenent l'exposition des opinious religieuses et philosophiques des ladsens. Traduit du Samscretan par un Brame, revu et publié avec des observations preliminaires, des notes et des éclaircissements. Yverd. 1778. Il. Tomi 12. (Die Einleitung über die indische Weisheit ist von St. Croix.) Deutsche Uebersetzung von Ith. Bern, 1779. 8. (Nach neueren Untersuchungen ist dieser Ezur-Vedam oder richtiger Yagurveda untergeschoben. S. Schlegels ind. Bibliothek II B. S. 50.)

Bhaguat - Geeta or dialogues of Kreeshua and Ardjoon, ia eighteen lectures with notes; translated from the original sans-kreet by Charl. Wilkins. Lond. 1685. 4. Das Original hat neuerdings herausgegeben Aug. Wilh. v. Schlegel: Bhaga-vad-gita i. e. Oroneosov μέλος s. almi Krishnae et Arjunae colloquium de reb. divin., Bharatine episodium. Text. rec. adnotatt, critt. et interpret lat. adjec. Bonn, 1823. 4.

Wilh. v. Humboldt über die unter dem Namen Bhagavad-Gita bekannte Episode des Mahabharata Berl. 1826. (und Hegels Abhandlung üher den Inhalt derselben in unmittelbarer Bezie-hung auf Philosophie, in den Berlin. Jahrbüchern der wissen-schaftl. Kritik. 1627. II. Artikel.

- Bagavadam, ou doctrine divine, ouvrage indien canonique sur l'être suprême, les dieux, les géans, les hommes, les diverses parties de l'univers (par Obsonville). Paris, 1788. 8. Deutsch in der Sammlung mintischer Originalschriften. 1 Band. Zürich, 1791. 8.
- Theologia et philosophia Indica s. Oupnekh'at id est secretum tegendum, stud. et op. Anquetil du Perron. Argent. 1801. 1802. Il Voll. 4. (deutsch im Auszuge von Thad. Anselm Rixner. Nürnberg, 1808, 8.)
- Munava Dharmasastra oder die Verordnungen des Menu engl. mit Vorr. von W. Jones. London, 1796. (deutsch von Hüttner. Weim. 1797. 8.)
- Ambert-kend (eine Schrift über die Natur der Seele) im Auszug von de Guignes in den Mem. de l'acad, des inscr. T. XXVI.
- Prabod'h Chandro'daya or the moon of intellect, an allegoric Drama and Atma Bod'h or the knowledge of Spirit etc. Translated from the Sanscrit and Pracrit by J. Taylor 1812. 8. (Eine deut. Uebersetzung des allegorischen Drama's: Aufgang des Mondes der Erkenntniss findet sich in Rhode's Beiträgen zur Alterthumskunde. Il Heft.
- Remmohon-Roy, Auflösung des Vedant. Jens, 1817.
- Herodot. III, 98.; Ctesiae Indicorum ap. Photium fragmenta; Diodor. III, 62 aqq. Strabo XV, Arrianus de expedit. Alexandr.; Curtius. Plin. (H. N. VI.) Was in des Philostratus Biographie des Apollonius über Indien vorkommt, ist wohl mur erdichtete Ausschmückung derselben.— Palladius de gentibus Indiae et Brachmanibus; Ambrosius de moribus Brachmanum et alius Auonymus de iisdem, iunctim editi cura Ed. Bissaei. Lond. 1668. 4.
- Specimen sapientiae Indorum veterum, graece ex cod. Holst. c. vers. lat. ed. Seb. Gfr. Stark. Berl. 1697. 8.
- Alex. Dows History of Hindostan from the earliest account of time to the death of Akbar, translated from the Persian of Muhhammed Casim Ferishta. Lond. 1768. 111. Volt. 4. deutsch Leipzig, 1772. 3 Thle. 8. Dow hat nehmlich eine lehrreiche Dissertation concerning the customs, manners, language, religion and philosophy of the Indoos vorgesetzt.
- J. Zach. Hotwell's interesting historical events relative to the provinces of Bengal and the empire of Hindostan. Loud. 1766. Ill Vol. 8. deutsch von Kleuker, nebst dessen Abh. über die Rel. und Philos. der Indier. Leipzig, 1778. 8.
- Sinner Essai sur les dogmes de la Metempsychose et du Purgatoire, enseignés par les Bramins de l'Indostan. Berne, 1771. 8. Asiatik Researches. Calcutta, seit 1788. in mehreren Bänden.

Aus letztern gezogen sind die Dissertations and miscellaneous pieces relating to the history and antiquities, the arts, sciences and literature of Asia by William Joues and others. Lond. 1792—98. IV. Voll. 8. deutsch von Fick, mit Zusätzen von Klenker. Rigs, 1795—97. IV Thie. 8.

Systema Brachmanicum liturgicum, mythologicum, civile, ex monumentis Indicis Musei Borgiani Velitris, dissertationibus historicocriticis illustravit Fr. Paullinus a S. Bartolomaco, Romae, 1791. 4. deutsch', Gotha, 1797. 8. Idem de veteribus India Diss. Rom. 1795.

Mehrere Abhandlungen in den Mem. de l'acad. des inscr. von Thom: Maurice und Mignot (memoires sur les anciens philos. de l'Inde im XXXI. B.) und de Guignes (recherches

sur les philosophes appellés Samanéens (B. XXVI.)

Joh. Ith's Sittenlehre der Braminen oder die Religion der Indier. Bern und Leipzig, 1794. 8. Friedr. Schlegel über die Sprache und Weisheit der Indier

I'eidelb. 1808.

Polier mythologie des Indous. T. l. II. Paris, 1809. 8. A. W. v. Schlegel indische Bibliothek. Bonn, 1820 ff. 8.

Arn. Herm. Ludw. Heeren über die Indier (aus dem Zusätzen zur 3ten Ausg. seines Werkes: Ideen über die Politik etc. S. 444. Gött. 1815. abgedruckt und etwas über meine Studien des alten Indiens. Gött. 1827. 8.

Fr. Majer allgem. mythol. Lexicon (wovon nur I. Bd. erschienen) und dessen Brahma oder die Religion der Indier als

Brahmismus. Leipzig, 1818. 8.

W. Ward a view of history literature an religion of Hindoos JV. Voll. Lond. 1817-20. (bes. IV. B.)

Niklas Müller Glauben, Wissen und Kunst der alten Hindus 1 B. Mainz, 1822.

Lanjuinais la religion des Indons selon les Vedab, ou analyse de l'Oupnekhat publié par Ang. du Perron Par. 1823. 8. und dessen inémoires sur la litterature, la religion et la philosophie

Othm. Franks Vjasa, über Philos., Mythol., Sprache und Literatur der Hindus. Würzb. u. Leipz. 1826. 8.

J. G. Rhode über religiöse Bildung, Mythologie und Philosophia der Hindus. Leipz. 1827. 2 Bde. 8.

Die Indier sind ein altes Volk, das sich früh durch Kunste, Gewerbe, Cultur und Wissenschaft auszeichnete. Allein ihre ältere Geschichte ist noch in grosses Dunkel zehüllt. und verliert sich in abentheuerliche Sagen und Zeitrechnungen. Die Frage, ob ihre Cultur und Wissenschaft einheimisch oder fremden Ursprungs sey, und ob sie nicht von andern Völkern unmittelbar oder mittelbar ldeen und Vorstellungen empfangen und mit ihren eigenthumlichen verwebt haben; ferner, welches Alter ihren heiligen Büchern beizulegen sey, ist noch nicht zur Entscheidung gebracht. Auch ist est schwer, das Aeltere in

dem indischen Religionssysteme von dem Späteren zu unterscheiden.

Von den vier Kasten, in welche sich das Volk theilt, besteht die erste aus den Priestern, (Brachmanen), die sich in mehrere Secten theilt, und mehrere Revolutionen erlitten hat. Durch gewaltsame Vertreibung einiger Stämme derselben sind ihre Religionsbegriffe in angrenzende Länder, Siam, China und die Tatarey ausgebreitet worden.

Der höchste Gegenstand der indischen Religion ist die Gottheit, als die unbedingte Einheit in Allem, welche in keinen Begriff gefasst werden kann. Aus ihm, der. selbstanschauend, in sich versunken ruhte, sind alle besondern Dinge hervorgegangen. Hierdurch wird er schaffend und heisst eigentlich Brahma; als erhaltende Kraft. Wischn'u; als Zerstörer und Umwandler der Gestalten, Schiwa. Diese drei machen die indische Dreieinigkeit (Timurti) aus. Die unzähligen Verwandlungen des Wischnu, oder Incarnation en der Gottheit, sind der Hauptinhalt ihrer heiligen Bücher. Alles kehrt zur Einheit oder zum Brahma wiederum zurück, und in der Vereinigung mit ihm, welche man durch ein that- und bewegungsloses Anschauen der Einheit, das selbst Brahma genannt wird, erreicht, besteht die Seligkeit. Mit dieser Emanationslehre hängt die Pracexistenz der Geister, welche ebenfalls ein Aussluss der Gottheit sind, ihre Unsterblichkeit, der Abfall und die Reinigung der gefallenen Geister durch Wanderungen derselben in der Körperwelt (Seelenwanderung) zusammen.

Später zersiel das Religionssystem der Indier in mehrere Secten (Brahmismus, Buddaismus). Man sindet daher in den heiligen Büchern sowohl, als unter den Braminen über Gott, Welt und Seele die verschiedenartigsten Ansichten: Realismus und Idealismus, Materialismus und Spiritualismus. Auch Ausichten, welche an das

absolute Identitätssystem erinnerni, kommen bei den Indiern vor. Diese Philosopheme erscheinen meist als Offenbarungen und Belehrungen erleuchteter Männer. \* in dem Gewande der Erzählung und Dichtung, welche ein feiner durchdringender Verstand, doch mehr in progressiver als regressiver Thätigkeit, beherrscht. wissenschaftlicher und systematischer Geist des Philosophirens aber darf hier nicht gesucht werden. tenvorschriften haben das Gepräge ihrer edlen und milden Gemüthsart, und sind zum Theil durch den Glauben an Seelenwanderung bestimmt. In der Buddareligion, welcher die Schamanen, Talapoinen und Bonzen anhangen, wird die höchste Glückseligkeit Gottes und der Menschenseelen in den Zustand der unthätigen reinen Selbstbeschauung und Indolenz geseizt.

\* Ueber die Gymnosophisten. (Cic. 'Tusc. V. 27.) Ueber Menu-Kapila; Budda; Calanus. (Cic. de div. 1. 23. Tusc. Qu. II. 22.)-Spatere Philosophensecten.

### **6.** 68.

#### Tibetaner.

Ausser einigen vor f. 66. angeführten Werken: Alphabetum Tibetanum auct. Au g. Ant. Gebrgio, Romae, 1762.

68. (Ein Auszug in Majer's mythol, Lexicon.)

P. S. Pallas Sammlung bistor. Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften. 2 Thle. Petersb. 1776. n. 1803. 4. Hein. Jul. v. Klaproth's Reise iu den Caucasus. Franz. Ue-

bers, mit Zusätzen. Il Bdc, 1823. 8. Hüllmann's krit, Versuch über die Lamaische Rel. Berlin,

1796. 8.

Von untergeordneter Bedeutung für die Geschichte der Philosophie sind die Tibetaner, Sinesen und Chaldäer. Die Tibetaner haben gleich den Indiern den Glauben an einen in dreifacher Gestalt sich offenbarenden Gott, und mannichfaltige Verkörperungen desselben, besonders der zweiten Person, die eine Nachbildung des Urhebers des Christenthums zu seyn scheint; mehrere Sagen von Entstehung der Dinge, (durch einen Wirbelwind) Herabsteigen der Geister in die sichtbare Welt, verschiedene Weltalter und die Seelenwanderung.

### S. 69.

#### Sinesen.

Le Chou-King, un des livres sacrés des Chinois trad. par fen le P. Gaubil, revu et corrigé sur le texte chinois par Mr. de Guignes, avec une notice d'Y-King, autre livre sacré des

Chinois. Par. 1770. 4.

Traité sur quelques points de la religion Chinoise, par le P. Longobard. Ferner: Traité sur quelques points importants de la mission de la Chine par le Père Sainte Marie; und: Lettre de Mr. de Leibnitz sur la philosophie Chinoise. Alle drei

Aufsätze in Leibnitii Epist. ed. a Kortholt. T. II.

The Works of Confucius containing the Originaltext with a translation by Marshman. Serampore 1809. 4. (mit einem aus K. Schriften gezogenen Leben dieses Philosophen. Vgl. Jen. Ergänzbl. 15, 1825.) Werke des tschinesischen Weisen Kung-fu-Dsü (Confucius) und seiner Schüler. Zum ersten Male aus der Ursprache ins Deut. übers. mit Anmerk. begl. von D. Wilh. Schott. I Th. Halle, 1826. 8.

Der Dschung-iung (d. i. die Mittelstrasse) des Confudsee ist insbesondere herausgegeben worden von Abel Remusst in den Notices et extraits des manuscrits T. X. p. 260, und auch bes, mit Ue-

bersetzung.

Confucius, Sinarum philosophus, sive scientia Sinensis lat. exposita studio et op. Prosperi Juonetta, Christiani Herdtrich, Francisci Rougemont, Philipp Couplet PP. S. J. Lutet. 1687. Fol.

Geo. Bernh. Bilfingeri Specimen doctrinae veterum Siuarum

moralis et practicae. Francof. 1724. 8.

Chr. Wolfii Oratio de Sinarum philosophia practica. Trevoltii, 1725. 4. Il ed. Francf. 1726. III ed. c. animadvers loach. Langii. Hal. 1736. 4.

Historia philosophiae Sinensis etc. Brunsvig. 1727. 4.

De Pau w Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois. Berlin, 1773. 2 Voll. 8. Deutsch, Berlin, 1772. 11 Thle. 8.

Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages des Chiuois, par les missionnaires de Pekin (Amiot et d'autres). Par. 1776 — 91. XV Bde. 4. Deutsch (v. Bergmann und Hissmann) mit Ammerkungen und Zusätzen von Chph. Meiners. Leipzig, 1778. 8.

Vgl. die Abhandlungen von De Guignes, Abel Remusat und Andern in den Mcmoires de l'acad. des inscr. Vol. XXV.

XXVII. XXXVI. XXXVIII.

Abel Remusat, im Journal Asiatique 1 Bd. über Lao-dsee Juillet, 1823. p. 3.

Klaproth Memoires relatifs a l'Asie I. Asiatisches Magazin.

Morrison über die chines, Literatur in dem asiat, Journal; und Schotts Art. Chines. Literatur in der Encyklop, von Gruber und Ersch, XVI Bd.

Windischmann (erste Abtheilung des I Bdes, von seinem Werk; Philosophie im Fortgange der Geschichte) handelt mit Benutzung der besten neuesten Forschungen ausführlich blos von China und seiner Bildung.

Die älteste Religion der Sinesen war einfach und natriarchalisch. Fohi wird als Begründer der religiösen Caltur angesehen. Sie verehrten den Himmel (Tian) oder den erhabensten Herrscher (Schang-di) und einige untergeordnete Geister, oder Genien. Mit dem Verfall des Reichs unter der Dynastie Dscheu vermehrten sich die Schutzgötter und ein Gemisch abergläubischer Vorstellungen über Astrologie. Dämonen, Magie drang ein. Laogiün oder Lao-daé e stiftete eine religiöse Secte, welche das höchste Wesen der Dinge Dao d. i. die Vernunft nannte, im Praktischen aber eine Art Epikuraeismus gelehrt haben soll. Sein Zeitgenosse Kung-fü-dsü (Confucius) dessen Vater ein Mandarin im Königreiche Loo (Lu), sammelte um 550 v. Chr. die Traditionen von beiden, verbesserte die Religion und die Gesetze, und stellte gute moralische Vorschriften, begründet auf das Familien- und Staatsleben seiner Nation auf. Er lehrte in lakonischer Kürze: Beschränkung und Maasshalten. Das Praktische ist so vorherrschend, dass in seinen Schriften keine Spur einer Lehre über die Gottheit und Unsterblichkeit vorkommt. Seine Schüler waren zahlteich. Der vorzüglichste unter ihnen Chung-chee (Dsü-sze). Mung-chee (Meng-dsü worans man gemacht hat Memcius (st. um 314 v. Chr.) verbreitete dessen Lehren. a) Mehrere Ideen kamen aus Indien und Tibet nach Sina. So wanderte (wie Einige sagen aus Japan. 65. n. Chr. nach Andern viel früher) die Lehre des Fo b), ein entarteter Buddaismus in China ein. welcher sich sehr verbreitete und mit der vorhandenen Volksreligion vermischte. Die wissenschaftliche Cultur

ist seit Jahrhunderten nicht fortgeschritten. Ursachen davon. Aehnliche Lehren der Japanesen.

a) besonders in dem Buche, welches einen Theil des Szü-schm oder des sinesischeu τετομβιβλον ausmacht. Zuerst übersetzte es der Jesuit Franc, Noël: Imperii sinensis libri classici e Sinico idiomate in lat. trad. Pragae, 1711. 4. Aus dieser Uebersetzung gab Ge. Bened. Carpzov in seiner Diss. Memciins seu Mentius, Sineusium post Confucium philosophus Lips. 1743. 8. Auszüge. Das Original ist mit einer treuen Uebersetzung und fortlausendem Commentar kürzlich herausgegeben worden: Memg Tseu, vel Meacium inter Sinenses philosophos etc. Confucio proximum edidit, interpretatione etc. instruxit, perpetuo Commente e Sinicis deprompto illustravit Stauisi. Iulien. P. I. curm atl. 8. Lut. Par. 1824.

b) Nach Einigen ist dies der Budda der Indier, und mit dem Sommons-Codom der Siamesen identisch. Vergl. Bayle unt.

dies. Art.

## **§**. 70.

### Perser.

Biblische Schriften. Herodot, Plato. Aristoteles. Diodor. Xenophons Cyropaedie. Strabo. Plutarchus. Λόγια τοῦ Ζωφοάστφου oder Oracula chaldaica; vermehrt in Franc. Patricii nova de universia philosophia. Venet. 1593. fol. und in Stanleii philosophia orientalis. c. not. Clerici (in dessen operib. philos.)

Thomae Hyde historia religionis veterum Persarum corumque

Magorum, Oxonii, 1700. 4. N. A. 1760.

Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, contenant les idées théologiques, physiques et morales de ce legislateur, les cérémonies du
culte religieux, qu'il a établi etc. traduit en François aur l'Orieria
ginal Zend, avec des remarques et accompagné de plusieurs
traités propres a éclaireir les matières qui en sont l'objet, par
Mr. Anquetil du Perron. Paris, 1771. 4. deutsch von
Jó. Fried. Kleuker. Riga, 1776 - 78. III. Thle. 4. Desseu
Anhang zum Zendavesta. Riga, 1781 - 1783. 11. Thle. 4.
Zendavesta im Kleinen, III. Thle. Riga, 1789. gr. 8. (Der
Urtext ist moch nicht herausgegeben, wird aber von Raak erwartet.)

The Dessatir or sacred writings of the sucient Persian prophets.

Bombay, 1818. 8. (in den Heidelb. Jahrb. 1823. Febr. von Hammer; und in d. Leipz. Literaturz. 1822. St. 156. von Tholuck; und in dem Journal des Savans 1823. Janv. et Fevr. von Sacy

beurtheilt.)

Der Schahnameh des Firdusi in epitomirter Uebertragung von Görres: das Heldenbuch von Iran aus dem S. des Firdusi II. Bdc. Berlin, 1819. 8. (s. darüber die Abhandlung von Hammer in den Wiener Jahrbüchern, Jahrgang X. (1820.) S. 210 sqq.

- Anquetil und Fougher's Mémoires sur la personne, les écrits et le système philosoph, de Zoroestre in den Mem. de l'Aonda ... d. Jaser. XXVII. 253 sq. XXX, XXXI, XXXIV, XXXVII, XXXIX, XI., und in den Mémoires de literat. T. XXX, XXXV. (Jones) lettre a Mr. A\*\*\* du P\*\*\*, dans laquelle est compris l'examen de sa traduction des livres attribués a Zoroastre. Lond. 1771. 8.
- Chph. Meiners de Zoroastris vita, institutis, doctrina et libris in Nov. Commentatt. Soc. Scient. Goetting. Vol. VIII. IX. ferner Comm. de variis religionum Persarum conversionibus in den Commentatt. Soc. Goett, 1780. cluss. phil. I. 45. sq. II. 19. sqq. uud über den Zoroaster in der neuen philos. Bibl. Bd. IV. Stück, 2.
- T. Cb. Tychsen Commentatt. de religionum Zoroastricarum apud exteras gentes vestigiis; in den Nov. Commentatt. Soc. Scient, Goett. Vol. XI. XII.
- J. G. Rhod'e Die heilige Sage, oder das gesammte Religionssystem der alten Baktrer, Meder und Perser oder des Zendvolks. Frankf. a. M. 1820. 8. bes. S. 453. sqq. und seine oben angef.

Schriften. (6. 66.)
Asiat. Researches. T. VIII. und IX.
Ueber Echtheit und Alter der Zendbücher vgl. ausser Buhle's
Lehrb. der Gesch. der Philos. Zoega's Abhaud, herausg. von Welcker; Valentia's Reise; Erskine's Abhandl. über die Parsen im II. Bde. der Bombay lit. soc. ferner v. Hammer in den Wien, Jahrbüchern Bd. VIII. IX. X. (1820.) und endlich R. Rask über das Alter und die Echtheit der Zeudsprache und des Zendavesta etc. übers, von A. v. d. Hagen. Berl. 1826. 8. (Dieser sucht die Echtheit darzuthun, ohne zu entscheiden, ob Zoroaster selbst der Verf. gewesen.)

Die Religion der alten Perser (Parsen) war früherhin reiner Feuer - oder Elementendienst, in welchem das Feuer als Symbol der Gottheit angesehen wurde. Später artete sie in Verehrung der Gestirne (Sabäismus), vorzüglich der Sonne und des Morgensterns aus. Priester hiessen Magier. Zoroaster (Serduscht), von Geburt ein Meder, läuterte die Medische Religion. Dieser Cultus hat sich noch jetzt bei den Parsen in Indien, welche aus Persien durch die Mahommedaner vertrieben wurden, und nach ihrem Vorgeben in dem Besitze der heiligen Bücher des Zoroaster blieben, erhalten. Zoroaster unter der Regierung des Guschtasb (Darius Hystaspis) nahm der gewöhnlichen Meinung zusolge ein unbegrenztes Urwesen (Zeruane Akerene - die unbegrenzte Zeit,) an, 5to Auft.

aus welchem anfangslos durch das schaffende Wort (Honover) zwei Principien der Dinge Grmuzd und Ahriman hervorgingen. Ormuzd (Oromasdes) ist das reinste unendliche Licht, das Weiseste und Vollkommenste, der Schöpfer alles Guten. Ihm ist Ahriman, als das Princip der Finsterniss oder des Bösen, entgegengesetzt, entweder ursprünglich oder durch Abfall von Ormuzd. Dichtungen von den entgegengesetzten Schöpfungen und dem Kampfe beider, von der endlichen allgemeinen Herrschaft des guten Princips und Zurückkehr des Ahriman, durch vier (nach andern drei) Perioden, von denen jede dreitzusend Jahre dauert; von den guten und bösen Geistern (den Anshaspands, Izeds, Fervers, die man mit den platon. Ideen verglichen hat, und den Dews) mit Geschlechtsunterschied und verschiednem Rang; von den Seelen der Menschen (Fervers), die von Ormuzd vor ihrer Vereinigung mit den Körpern erschaffen worden, im Himmel wohnen, und je nachdem sie als Menschen Ormuzd oder Ahriman dienen, nach dem Tode in die Wohnungen der Seligen kommen, oder in die Finsterniss hinabgestürzt werden; endlich von der Auferstehung der Leiber der Bösen nach Besiegung des Ahriman durch Ormuzd, und der Erneuerung aller Dinge, - machen nebst ascetischen Vorschriften, welche sich auf jene Religionsideen beziehen. den Hauptinhalt der heiligen Bücher aus. Diese Lehre des Zoroaster verbreitete sich weit, und wurde durch ihre Damonologie und Magie einflussreich.

# 6. 71.

#### Chaldäer.

Urkunden der Hebraer. Diod. Sicul. bibl. II, 29. Strabo geogr. XVI. p. 739. ed. Casaub. Sext. Emp. adv. math. lib. V. Cic. de div. 1, 1, 41. II, 43. 46. sq.
Bruchstücke des Beros:

Berosi Chaldaics in Scaligeri lib. de emendatione temporum und Fabric, bibl. gr. T. XIV. p. 175 sq. und die wahrscheinlich un-echten antiquitates totius orbis in Fr. Jo. Annii antiquitatt. varr. Voll. XVII. Rom. 1498. und anderwärts.

Stanleil philosophia orientalis in Clerici opp. philos. Aug. Lud. Schlüzer von den Chaldäern in Eichhorn's Rep. der bibl. Lit. B. VIII. (Vgl. B. X.)

Jo. Jac. Wagners oben angef. Schrift.

Fried, Münter die Religion der Babylonier. Kophag. 1827. 4.

Die Chaldäer waren dem Sterndienst und der Astrologie ergeben, was seinen Grund in der Lage ihres Lan-Daher kam der Sterndienst auch nach Christi des hatte. Geburt unter dem Namen Sabäismus wieder zum Vor-Die gelehrte Kaste, die den Namen Chaldäer vorzugsweise führt, verwahrte astronomische Beobachtungen und die astrologische Afterweisheit. Späterhin (durch die Herrschaft der Perser) wurde sie von den Magiern unterdrückt, und sank zu gemeinen Zeichendentern herab. Des Berosus (Zeitgenossen Alexanders des Gr.) Cosmogenie, welcher Himmel und Erde von Bel (der Hauptgottheit) durch Zertheilung der Göttin Omoroka (des Meers) schaffen und die Menschen aus seinem Blutstropfen entstehen lässt,' verräth einen fremden Ursprung, wie die offenbar unechten chaldäischen Orakel. (vergl. §. 70.)

# §. 72.

# Aegyptier.

Moses. Herodoti L. II. Manethonis Aegyptiaca und Apotelesmatica (verdächtige Fragmente, zu finden in Scaligers thesauris temporum); Diodorus, (und Heyne über denselben in den Comment. Soc. Gott. V. VI. VII.) Plutarchi lib. de laide et Osiride (ed. Ssim. Squire Cant. 1744. 8.) Porphyrius de abstinentia; lamblichus de mysteriis Aegyptiorum cum ep. Porphyrii ed. Th. Gale Oxon. 1678. fol. Horapollinis Hieroglyphica. Gr. et Lated. de Pauw Traj. 1727. 4. Hermes Trismegistus in Franc. Patricii nova de universis philosophia etc. Perrar. 1691. und öfter. Hermes Trismegistus Potemander oder von der göttl. Macht und Weisheit. Aus d. Griech. übers. von D. T. e de mann. Berlin und Stettin, 1781. 8.

Frd. Andr. Stroth Aegyptiaca s. veter. scriptor. de reb. Aegypti commentarii et fragmenta. Goth. 1782 — 83. Il Voll. 8. Athan. Kircheri Oedipus aegyptiacus. Rom. 1652 — 54. fol.

und Obeliscus Pamphilius ib. 1656. fol.

Paul. Ern. Jablonsky Pautheon Aegyptiorum Fef. ad Viadr. 1750-52. Il Voll. 8.

Conr. Adami Comm. de sepientia, eruditione atque inventis

Aegyptior, in a. Exercitatt. exegett. p. 95 sqq. Chr. Aug. Heumann von der Philosophie der alten Aegypter in s. Actis philosophor. II. 659. sqq.

De Pau w recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois. Berl. 1773. 2Bde. 8. deutsch von Krünitz. Berl., 1774. 2 Bde. 8.

J. Chph. Meiners Versuch über die Religionsgeschichte der altesten Völker, besonders der Aegyptier. Göttingen, 1775. 8. Ueber den Thierdienst, in dessen vermischten philosophischeu Schriften. 1 Thl. S. 180, und mehrere Abhandlungen von ihm in den Commentationibus Soc. Götting, 1780. 1789 und 90.

Frd. Vict. Lebr. Plessing Osiris und Socrates. Beil. und Strals. 1783. 8. vgl. obeu §. 38. I. b.)

Karl Phil. Moritz symbolische Weisheit der Aegyptier etc. Berlin, 1793. 8.

Paul Joach. Sieg. Vogel Versuch über die Religion der alten Aegypter und Griechen. Nürnberg, 1793. 4.

Heeren Ideen etc. Th. II. 2 Anng. S. 481 ff.

Creuzer Symbolik Th. L. und Commentatt, Herodotene. c. II.

Die Aegyptier sind durch das hohe Alter ihrer Cultur und durch das eigenthümliche Gepräge aller ihrer Einrichtungen ein merkwürdiges Volk. Ihre Priester, die eine eigene Kaste bildeten, waren die Inhaber aller Gelehrsamkeit und einer heiligen Hieroglyphenschrist. \* Worin ihre geheimgehaltene Weisheit (esoterische Lehre) bestand, ist aus Mangel noch vorhandener Denkmäler nicht mit Gewissheit zu bestimmen. Wahrscheinlich bezog sie sich auf die Volksreligion (exoterische Lehre), welche die Verehrung der Gestirne \*\* (Sabäismus) und gewisser Thiere (Fetischmus), als ihrer Symbole, Vergötterung der Heroen, (Thauth oder Thoth; Hermes; Horus) und den Glauben an die Seelenwanderung \*\*\* (Herod. II. c. 123.) enthielt. In Isis und Osiris tritt ein männliches und weibliches Princip der Natur auf. Die Landesbeschaffenheit scheint Geometrie und Astronomie, woran sich Astrologie und anderer Aberglaube, zu welchen die Aegyptier überhaupt geneigt waren, knüpste, zu den Hauptwissenschaften der Priester erhoben zu haben. Wie weit sie darin und in andern Zweigen der wissenschaltlichen Erkenntniss gekommen, lässt sich nicht mit Gewissheit

bestimmen, aber sehr hoch kann ihr Wissen, ungeschtet der Reisen der Griechen zu ihnen, nicht angeschlagen werden.

Nach Gründung des griechisch - ägyptischen Königreichs vermischten sich griechische und ägyptische Cultur, wodurch eine Aufhellung der einheimischen ältern Cultur und Wissenschaft immer mehr erschwert wurde.

- S. Heeren's Ideen über die Politik, den Verkehr etc. Th. II. und die Abhandlung in der N. Leipz. Lit. Zeit. 1806. St. 1. u. 2. über die neuern Versuche die Hieroglyphen zu erklären. Vglauch die neuern Werke über Aegypten: Denon's Voyage etc. Description de l'Egypte; Belzoni; Gau; Minutoli. Pfaff Hieroglyphik etc. Nürnb. 1824. 8. und Beilage dazu, über die Weisheit der Aegyptier etc. 1825. ebend. Gust. Seyffarth Rudimentahieroglyphices etc. Lips. 1826. 4.
- Ch p h. Gatterer de theogenia Aegyptiorum ad Herodot, in Commentatt. Soc. Gött. Vol. V et VII.
- \*\*\* Jo. Chph. Gatterer Commentatt, de metempsychosi immortalitatis animarum symbolo aegyptiaco in den nov. Commentatt. Soc. Gotting. Vol. 1X.

# S. 73.

#### Hebräer.

Vergl. die Schriften des alten Testaments, die Einleitungen in das A. T. von Eichkorn u. A., und die Erklärungen einzelner Bücher, z. B. Hiob, Salomo, Jesus Sirach und der Propheten. Flavii Josephi opera ed. Haverkamp Amst. 1726. Il. Voll. fol.

Philonis opera s. unten.

J. Jahna bibl. Archaeologie Ill Thle. in V Bden. Wien, 1796. 1855. 2 Aufl. 1817 — 18.

Jo. Franc. Buddei introd. ad histor. philos. Hebracor. Halac, 1702. 8. Ed. emand. 1721.

Friedr. Andr. Walther's Geschichte der Weltweisheit der alten Hebräer. Göttingen, 1750. 4.

Die Hebräer oder Israeliten haben uns in ihren heiligen Schriften, welche aus verschiedenen Perioden sind, die ältesten Philosopheme über Weltschöpfung, Weltregierung und Ursprung der Sünde (durch der ersten
Menschen Fall) überliefert a) und einen durchgreifenden
Monotheismus aufgestellt. Moses Schriften enthalten sinnvolle Sagen und Anordnungen, keine Philosophio b).

Das Buch Hiob c) aber ist ein didaktisches Gedicht. Die Könige David und Salomo d) waren Manner von hoher Lebensweisheit. Sie und die Propheten e) haben vorzüglich die Sittenlehre in Gnomen f) vorgetragen. Die wissenschaftliche Philosophie aber ist von den Israeliten erst später bearbeitet worden. (Vgl. §. 196.)

- a) Wilh. Abrah. Teller's älteste Theodicee oder Erklärung der drei ersten Capitel des 1 Buches der vormosauschen Geschichte. Jena, 1802. 8.
  - Laz. Bendavid über die Religion der Hebraer vor Moses. Berl. 1812. 8.
  - Philipp Buttmann's Abhandlungen über die beiden ersten Mythen der mossischen Urgeschichte uml über die mythische Periode von Kain in der Berl, Mouatsschr. 1804. St. 3. und 4. und 1811. St. 3. Derselbe über den Mythus der Sundsuth. Berlin, 1812. 8.
- b) Will. Warburton's divine legation of Moses. Ed. nay. Lond. 1756. V. Bde. 8. Supplem. 1788. 8. deutsch von Schmidt. Fkf. und Leipz. 1751. Ill Thie. 8.
  - Jo. Fr. Wilh. Jerusalem's Briefe über die mospischen Schriften und Philosophie. Brausschweig, 1762. 8. und 1783.
  - Jo. Dav. Michaelis mossisches Recht, Fkf. z. M. 1770-75. 6 Th. 8. N. A. 1775-1803.
- c) Karl Adolph Lindemann Versuch einer Philos, des Buchs Hiob. Wittenb. 1811. 8. Das Buch Hiob übers. v. Jo. Gfr. Eichhorn. Gött. 1824. 8.
- d) Salomon's Schriften von Jo. Fried. Klenker. (nebst.d. Buche der Weisheit) 3 Thie. 8. Rigs, 1778-86.
  - Koheleths des weisen Königs Seelenkampf oder philos. Betrachtungen über das höchste Gut. A. d. Hebr. übers. und als ein Ganzes dargestellt von Frid. Wilh. Karl Umbreit. Gotha, 1818. 8. und Umbreit's Koheleth scepticus de summo bong Comment. Gott. 1820. 8.
  - Jul. Frid. Winzer de philos. morali in libro sapientiae, quae vocatur Salomonis, exposita. Viteb. 1811. 4.
- e) Carl Frid. Stäudlin Comment, de prophetar. hebraeorum doctrina morali. Gött. 1798. 4.
- f) Joh. Lor. Blessig über die Philos. in Gnomen und Denksprüchen überhaupt und die der Hebräer und Salomon's insonderh. in Salomon's Denk- und Sittensprüchen übers. von Jo. Georg. Dahler. Strasb. 1810. 8.
  - Jesu des Sohns Sirachs Glaubens und Sittenlehre übers. und erläutert von Joh. Wilh. Linde mit einer Abhandlung über die Methode der Alten, die Moral in Gnomen vorzutragen von Ang. Herm. Niemeyer. Leipz. 1782. 8. II. Auft. 1795.

#### S. 74. Phoenicier.

Sanchoniathon und Schriften über ihn. Fragmente aus seinen angeblichen Werken in des Eusebius praeparat. evangelica. I, 10. gesammelt in:

Sanchoniathon's phoenician history translated from the first book of Eusebius etc. with a continuation etc. by Eratosthenes Cyrenaeus. With historical and chronological remarks by Rich. Cumberland, Loud. 1720. 8. (ubers. v. Cassel, Magdeb. 1755. 8.) Henr. Dodwell's appendix concerning Sanchoniathou's phoenician history. Lond. 1601. 8.

J. D. Baier de Phoenicibus corumque studiis et inuentis. Jenac.

1709. 40

J. Mich. Weinrich de Phoenicum literatura. Meiningae, 1714. 4, Bellermann über (70) phonicische und punische Munzen. Berlin, 1812 - 16. (enthält schätzbare Beiträge zur Kenntniss der phönic. Religion.)

Fried. Münter die Religion der Karthager. II Auflage. Kopenbagen. 1821.

S. übrigens Heerens Ideen etc. I Th. 2 Abth. und Creuzers und Baurs Symbolik.

Die Phönicier waren als Handelsnation der Canal, durch welchen Kenntnisse, Künste und Ersindungen weit verbreitet wurden. Wegen des Handelsgeistes (Plato de republica IV. p. 359.) konnte das wissenschaftliche Streben, ausser dem Kreise der Schifffahrtskunde und der mathematischen Wissenschaften, nicht bedeutend werden. Sanchoniathon's (um 1200 v. Chr.?) und Ochus (Mochus, Moschus) Geschichte und Philosopheme sind noch grossem Die cosmogonischen Ansichten, Zweifel unterworfen. welche beiden beigelegt werden, sind wie die Volksreligion sehr materialistisch. Von dem Stoiker Posidon wird Moschus als der Urheber der Atomenlehre angeführt. (Vergl. Strabo geogr. XVI. p. 757. und Sext. Emp. adv. math. IX. 363.)

#### S. 75.

#### Erete Cultur der Griechen. Mythisch-poetische Weisheit.

Vgl. oben f. 38. Not. I. b. De Panw recherches philosophiques sur les Grecs. Berlin, 1787. IV Thie. 8. Deutsch mit Anmerkungen von Villaume. Berlin, 1789. li Thie. gr. 8.

J. J. Barthelemy Voyage du jeune Anacharsia en Grèce. Paris, 1788. V Voll. 4. VII Voll. 8. Deutsch von Biester. Berlin, 1790 - 93. VII Bde. 8.

J. D. Hartmann Versuch einer Culturgeschichte der vornehmsten

Völker Griechenlands. Lemgo, 1796 - 1800. 2 Bde. 8. Henr: Stephani Poesis philosophics. Paris. 1573. 8. Chr. Glob Heyne de causis mythorum veterum physicis im opusc, acad. Voll. I.

C. Fr. Creuzer's und Baur's Symbolik s. oben §.66. und die

Forschungen von Voss, Ritter, Kanngiesser, O. Müller.

Fr. W. Jos. Schelling über Mythen, historische Sagen und Philosopheme der ältesten Welt. In Paulus Memorabilien St. V. H. E. G. Paulus das Chaos, eine Dichtung, nicht ein Gesetz für die phys. Cosmologie in dessen Memorabilien St. V.

Fried. Ast, über das Chaos der Griechen in der Zeitschrift für

Wissenschaft und Kunst. 1808. , 1 Bd. 2 Heft.

Griechenland wurde nach und nach durch Ausländer aus dem Zustande der Rohheit gerissen und zur Cultur geführt. Colonisten aus Aegypten, Phönicien, Phrygien brachten Ersindungen und Künste, als: Ackerbau, Musik, religiöse Gesänge, Dichtungen und Mysterien mit. Dass auf diese Weise auch manche philosophische Ansichten aus Asien nach Griechenland gebracht worden, ist wohl kaum zu bezweiseln; aber es ist nur die Frage, wie viel Fremdes dahin gekommen, wie es angeeignet, und wie es vorübergehend oder fortwährend ein wirksames Bildungsmittel geworden ist. So viel ist ausgemacht, dass die griechische Nation nicht blos eine ungemeine Bildungsfühigkeit, sondern auch einen hohen Grad von eigenthümlicher Geisteskraft besass, weshalb bei ihnen fremde Erfindungen und Ideen bald ein eigenthümliches Gepräge um so mehr annehmen mussten, als kein abgesonderter Priesterstand, keine Kasteneinrichtung und kein Despotismus die fortschreitende Cultur, die Entwicklung der Geisteskräfte und die Vervollkommnung der Geistesproducte hinderte. v

Die Religion 'der Griechen enthielt, ungeachtet ihres sinnlichen Charakters, in der Menge von Mythen, deren Dentung unbestimmt war, Stoff und Anregung zum Forschen. Die Dichter bemächtigen sich dieses Stoffes, und

verarbeiteten denselben mit genialer Kunst. Von den Dichtern ging zunächst die ästhetisch – geistige Cultur aus, welche eine Vorschule der wissenschaftlichen wurde. Besonders erwarb sich Orpheus (um 1250. v. Chr.?) durch seine religiösen Hymnen, durch seine kosmogonischen Phantasieen, durch Einführung der Mysterien, so wie durch einige sittliche Vorschriften a), Musaeus durch dichterische Schilderung des Todtenreichs, Homer (um 1000) durch seine Nationalepopöen, die ein treues Gemälde des altgriechischen Lebens und viele mythische Erzählungen enthielten b), Hesiod (gegen 800) durch die Vereinigung der Göttermythen (Theogenie und Cosmogenie) und manche neue sittliche Idee c), Verdienste. Epimenides aus Creta d) und Simonides aus Ceos e) gehören in diesen Kreis.

a) Die Orphischen Gedichte: Ausgaben von Eschenbach (Traj. ad Rh. 1689.) Gesner (Lips. 1764.) und Gottfr. Hermann (Lips. 1805. II Voll. 8., Uebers. von Voss. (Heidelb. 1806. 8.) Ueber Orpheus und seine Gedichte:

De Orpheo atque de mysteriis Aegyptiorum. Auct. K. Lyeke. Hafniae, 1786. 8. Vgl. Jo. Glob. Schneider de dubia orphicorum carminum auctoritate atque vetustate, in den analectis criticis Traj. ad Viad. 1777. 8. Fasc. I. Sect. IV. Wagner

in dea Ideen zu einer allg. Mythol. S. 344 ff.

C. A. Lobeck de carminibus orphicis Diss. 1. Regiomont. 1824.
G. H. Bothe Orpheus poetarum graecorum antiquissimus. Gött. 1825. 4.

Ueber die Mysterien insbesondere:

Enseb. pracp. ev. II, 3. p. 61. Meiners verm. philos. Schristen Th. III. S. 164 st. S. Croix recherches hist, et critiques sur le mystères. 2 Ed. ed. Silv. de Sacy. Voll. II. Paris, 1817. Onwarost essai sur les mystères d'Eleusis. Ed. II. Petersh. 1816. n. C. A. Lobeck de mysteriorum graecorum argumentis. Diss. I. III. Regiomont. 1820. 4. und die oben angesührten mythoplogischen Werke von Creuzer, Baur, Voss u. a.

b) Chr. Glob. Heyn'e de origine et causis fabularum Homerica-

rum in d. Nov. Comment. Soc. Sc. Goett. Voll. VII.

J. Fr. Rethe Homer's Begriff von der höchsten Gottheit. Görlitz, 1768. 4.

Car. Aug. Böttiger praelusio quam vim ad religionis cultum babuérit Homeri lectio apud Graecos. Guben, 1790. 4. (N. Magaz, f. Schulen II, 1.)

Joh. Ferd. Delbrück Homeri religionis quae ad bene beateque vivendum fuerit vis. Magdeb. 1797. 8.

Fr. Wilh. Sturz de vestigiis doctrinae de animi humani immortalitate in Homeri carminibus Prolus, I - III. Ger. 1704-97. 4.

(Jo, Dan. Schulze) Dens Mosis et Homeri comparatus. Lins.

Fraguier sur les dieux d'Homère, in den Mem. de l'acad. des inser. T. IV.

Gust. Gadolin de fato Homerico. Abo, 1800. 8.

C. Guil. Halbkart Psychologia Homerica. Züllicli, 1796. 8. Karl Heinr. Wilh. Völcker Ueber die Bedeutung von wurn und sidulor in der liese und Odyssee als Beitrag zur homer. Psychologie, Giessen, 1825. 4.

Jo. Fr. Wagner de sontibus honesti apud Homer. Luneb.

1795. 4.

c) Heinsii introductio in Hesiodi opera et dies (in seiner Ausgabe. Lugd. Bat. 1613.) in qua Hesiodi philosophia exponitur.

J. J. Wagner Homer und Hesiod. Sulzbech, 18 . 8.

Ludw. Wachler über Hesiod's Vorstellungen von den Göttern, der Welt, den Menschen und den menschlichen Pflichten. Rinteln, 1789. 4.

Chr. Glob. Heyne de theogenia ab Hesiodo condita in den nov. Commt. soc. Gott. Vol. VIII.

Chph/Arzberger adumbratio doctrinae Hesiodi de origine rerum deorumque natura. Erl. 1794. 8. Briefe über Hesiodus von Creuzer und Hermann.

- 1818. 8. Christ. Glob. Eissner die Theogenie des Hesiodus als Vorweihe in die wahre Erkenutniss der ältesten Urkunden des Menschengeschlechts. Leipz. 1823. 8.
- d) Car. Fr. Heinrich's Epimenides aus Creta. Leipz. 1805. 8.
- e) Art. Simonides in Bayle's Diction. Pet. Gerh. Dukeri Diss. (praes. Goens) de Simonide. Cèo, poeta et philosopho. Ultrajecti, 1768. 4.

### S. 76.

# Gnomisch - praktische Weisheit.

In den Gesetzgebungen der Griechen (bes. denen des Lykurg, Zaleukus, Charondas, Solon) -offenbart sich ein hoher Sinn für Freiheit und Gleichheit a), ein tiefer Blick in das menschliche Gemüth, and durch Erfahrung gebildete Staatsklugheit. Die Sprüche der sogenannten sieben Weisen b) (40 bis 57. Olymp.) und der ältern gnomischen Dichter c) sind zwar nur kurze und kräftige Aussprüche der Lebensklugheit, meistens noch in symbolischer und räthselhafter Sprache, beweisen jedoch schon. einen Fortschritt in der Cultur und eine Reise der Vernunst, die nur einer besondern Richtung bedurste, um die wissenschaftliche Bahn zu betreten.

- a) C. G. Heyne de Zaleuci et Charondae legibus atque institutis in Opusc. Academ. Voll. II.
  - Ueber die Gesetzgebung des Solon und Lykurg. In Schiller's Thalie, 1790. Heft XI.
- b) Jo. Franc. Buddei Sapientia Veterum h. e. dicta illustriora septem Graeciae sapientum explicata. Halae, 1699. 4.
  - Chph. Aug. Heumann von den sieben Weisen in den Actis Philosophor. X. St.
  - Charakteristik der sieben Weisen Griechenlands. Nürnb. 1797. 8.

    Is. de Larrey Histoire des sept. Sages. 11 Voll. Rotterdam, 1713.

    2716. 8. Augmentée de remarques par Mr. de la Barre de
  - 2716. 8. Augmentée de remarques par Mr. de la Barre de Beaumarchais. Haye, 1734. Il Voll. 8.
- c) Sentenciosa vetustissimor, gnomicor, puetarum opera cura Erh, Glob, Glandorf et Frid. Arn. Fortlage. Lipa. 1776. Il Ptes. 8. (mit Heyne's Vorrede.)
- Hθικη ποιησης s. gnomici poetae graeci. Ed. Rich. Franc. Phil. Brunck. Argentor. 1784. 4.
  - Opuscula graecor, veterum sententiosa et moralia Gr. et lat. collegit et illustr. Jo. Conr. Orellius T. 1—II. Lips. 1819—
  - Hisher gebürt auch Theognis (reliquiae novo ordine dispos. Comment. crit, et nott. adj. Fr. Theoph. Welker. Frankf, 1826. 8, et elegi secundis curis recess. J. Bekker. Berol. 1827. 8.)
  - Ulr. And. Rhode de veterum poetarum sepientia guomica, Hebracorum inprimis et Graccorum. Hafnise, 1800. 8.
  - J. Con. Dürrii Diss. de recondita veterum sapientia in poetis. Attdorf, 1655. 4.
  - El. Weihen maieri Diss. de Poetarum fabulis philosophiae involucris. Ulmae, 1749. 4.
  - Chr. Glob. Heyne Prog. quo disputantur nonnulla de efficaci ad disciplinam publicam privatamque vetustissimorum poetarum doctrina morali. Gott. 1764. 4.

# Geschichte der Philosophie.

# Erster Theil

# Erste Periode.

Griechisch - Römische Philosophie.

Von Thales an bis auf Joannes Damascenus. (600 Jahre vor Christus bis Ende des 8. Jahrh. nach Christus.)

Freics Streben der Vernunft nach Erkenntuiss aus Principien, ohne deutliches Bewusstseyn leitender Grundsätze.

#### S. 77.

Die Griechen, die von fremden Völkern die ersten Keime der Cultur empfangen hatten, zeichneten sich im Alterthume durch ihren Sinn für Poësie, Kunst und Wissenschaft aus. Die Lage ihres Landes, ihre Religion, politische Verfassung und ihr Freiheitssinn begünstigten und beförderten die höhere und eigenthümliche Ausbildung ihres Geistes. So reiften sie bald zum Philosophiren, und erhielten das Interesse für Philosophie über die Zeiten ihrer politischen Freiheit hinaus. (vgl. §. 75.)

#### S. 78.

Seitdem der philosophische Geist unter den Griechen erwacht war, suchte er sein Gebiet immer weiter auszudehnen, umfasste die wichtigsten Gegenstände des theoretischen und praktischen Wissens, erhob sich auf verschiedenen Wegen zu einem methodischen und systematischen Forschen, stellte selbst einen gründlichen Zweifel gegen den Dogmatismus auf, und verlor bei allem wissenschaftlichen Streben selten die Anwendung auf das wirkliche Leben. Die griechischen Denker sind sowohl durch ihren Forschungsgeist, als durch die Resultate ihrer Forschungen, und überhaupt in Form und Materie ihrer philosophischen Untersuchungen, insbesondere aber durch den Geist der Humanität, der in ihnen weht, und durch ihre philosophische Darstellung, welche den Forderungen der Wissenschaft und des Geschmacks zugleich entspricht, Lehrer und Muster aller folgenden Zeiten geworden.

#### S. 79.

Der philosophische Geist der Griechen erhielt nicht auf einmal diese Vollkommenheit. Er fing mit fragmentarischen Speculationen über die Aussenwelt an. Die dadurch gewonnene Fertigkeit im Denken, die Uneinigkeit in den Resultaten, die Klarheit des sittlichen Gefühls, das tiefer gehende Bedürfniss nach Einheit und Zusammenhang, führte die verirrte Speculation auf den menschlichen Geist, als die Quelle aller Wahrheit zurück; das Philosophiren wurde umfassender, methodischer, systematischer. Die Uneinigkeit der Systeme, der scharfe Zweiselgeist, die Schwächung des wissenschaftlichen Geistes durch historische Gelehrsamkeit, zog endlich den Blick des menschlichen Geistes von sich selbst wieder ab; er suchte durch Vermählung mit dem orientalischen Geiste ausser sich die Quelle der Gewissheit, und verfiel in Synkretismus und Schwärmerei, welche jedoch den griechischen Charakter nicht ganz verläugnen konnte.

#### S. 80.

Die Geschichte der griechischen Philosophie zerfällt also in drei Perioden, welche der Jugendkrait, der Reife des männlichen Alters und der Anstrengung des Greisenalters entsprechen. Erste Periode: kräftige, aber einseitige und unsystematische Speculation, von Thales bis Sokrates; 600 J. v. Chr. bis 400 J. v. Chr. Zweite Periode: Allseitiger, systematischer, dogmatisch - skeptischer Geist, von Sokrates bis zur Coalition der Stoa und der Akademie; 400 J. v. Chr. bis auf 60 J. vor Christus. Dritte Periode: Ausbreitung der griechischen Philosophie durch Juden und Römer und Verfall derselben. Philosophische Gelehrsamkeit ohne philosophischen Geist; die Skepsis erhebt sich noch einmal in ausgebildeterer Form. wird aber bald durch schwärmerische Speculation und durch Verschmelzung des griechischen und orientalischen Geistes verdrängt. Uebergang der griechischen Philosophie in das Christenthum. Von Aenesia dem bis Jo. Damascenus, 60 J. v. Chr. bis ins 8. Jahrh, nach Christus.

Vgl. auch Ast: Epochen der griechischen Philosophie, in Friedrich Schlegel's Europa. 11. Bd. 2 Heft.

#### S. 81.

# Quellen der Geschichte der griechischen Philosophie.

Die Quellen der griechischen Philosophie sind theils unmittelbare, theils mittelbare. Jene sind die Schriften der Philosophen selbst, die nur zum Theil vollständig auf uns gekommen, grösstentheils nur in Bruchstücken erhalten worden sind, mit deren Sammlung, Anordnung und Erklärung sich die Gelehrten vielfältig beschäftigt haben. Die mittelbaren bestehen in den Nachrichten und Berichten von dem Leben, Denken und Wirken

der Philosophen, welche in späteren Schriftstellern von verschiedenem Charakter, theils unvöllständig und abzerissen, theils vollständiger und nach gewissen Gesichtspunkten geordnet, vorkommen. Hierher gehören 1) die Schriften der Philosophen, in denen Berichte von dem Philosophiren ihrer Vorgänger vorkommen; mithin die Schriften des Plato, Aristoteles, Cicero, (vgl. §. 180. not. \*) Seneca, Plutarchus, (vgl. S. 185.) Sextus Emp., (S. 189. sq.) Simplicius (§. 220.); 2) die Sammlungen des Diogenes Laertius a), Philostratus b), Eunapius (vgl. S. 218.) und Hesychius von Milet c), die Geschichte der Philosophie. die unter dem Namen des Galenus d) und des Origenes e) bekannt ist, die Sammlung des Pseudo-Plutarchus f) und des Stobaeus (vgl. §. 221.) g); 3) die Schriften andrer griechischer und lateinischer Gelehrten, als: Athenaeus h), Gellius i), Macrobius k), Suidas; 4) die Schristen der Kirchenväter: Clemens von Alexandrien, Origenes, Eusebius, Lactantius, Augustinus (§. 231.), Nemesius, Photius. **(5.** 235.)

- a) Diogenes Laertius de vitis, dogmatibus et apophthegmatibus clarorum philosophorum L. X. cura Marc. Meibomii. Amst. 1692. II Voll. 4.; cura P. Dan. Longolii. Cur. Regn. II Voll. 1739. 8. Lips. 1759. 8. deutsch, Leipzig, 1806. und von Suell. Giessen, 1806. 8.
- b) Play. Philostrati vitae sophistarum in Philostratorum operibus gr. et lat. c. not. Olearii. Lips. 1709. fol.
- c) Eunapii vitae philosophorum et sophistarum ed. Junii. Antwerp. 1568. 8. ed. Commelin. Heidelberg, 1596. 8. edit. Schotti. Genev. 1616. 8. ed. Boissonade c. suis et Wyttenbachii suimadversionib. Amst. II. Voll. 1822. 8.
  - Hesychins Milesius de viris eruditione claris (in vielen Theilen Auszug aus Diogenes L.) Gr. et Lat. intr. Junio c. eiusd. et Henr. Stephani notis. Lutet. 1578. 8. vermehrt mit Diog. L. 1594. und öfter, auch von Meursius. Lugd. Bat. 1613. 8.
- d) Claud. Galeni liber περι φιλοσοφου εστοριας, in Hippocratis et Galeni operibus ex edit. Charterii. T. II. pag. 21. seq.
- e) Origenis quiococovuera in Jac. Gronov, thes. aut. gr. T. X. auch von Jo. Chph. Wolf herausgegeben:
  - Compendium historiae philosophicae antiquae sive Philosophumena, quae sub Origenia nomine circumferuntur. Hamb. 1706. Ed. II. 1716. 8.

f) Plutarchus de placitis philosophorum, sire de physicis philosophorum decretis L. V. ed. Ed. Corsinus Flor. 1750. 4. ed. Chr. Dan. Beck. Lipsiae, 1787. 8.

g) Joannis Stobaei Eclogae physicae et ethicae ed. Arn. Herm.

Lud. Heeren. Gött. 1792 - 1801. 2 Partes in 4. Voll.; und dessen Sermones, Fref. 1581, fol.; ed. Nic. Schow. Lips.

A) Athenaei deipnosophisterum L. XV. ed. Casauboni. Lugd. 1657-64. 2 Voll. fol. Jo. Schweighaenser, Argent. 1801 - 7. 14 Voll. 8.

1) Noctes atticae ed Henr. Steph. 1585.; ed. Gronov. Lugd. Bat. 1766. 4.; ed. Conradi 2 Voll. 1762. 8.

Fragmente der alten Geschichte und Philosophie aus den Attischen Nächten des Gellius. Lemgo, 1785, 8.

A) Macrobii Saturnal. ed. Jac. Gronov. Lugd. B. 1670. 8. ed.

Zeune. Lips. 1774.

Ueber diese griech. und rom. Schriftsteller vgl. auch Alb. Fabricii bihl. graeca so wie die latina. Die neuern Werke über die Geschichte der Philosophie bea den Griechen stehen §. 38, I. a uud b.)

#### Erster Abschnitt.

# Thales bis Sokrates.

(Der griechischen Philosophie erste Periode.)

# Einseitige, unsystematische Speculation.

Scipio Aquilianus de placitis philosophorum ante Aristote-lem Milau. Veuet. 1604. 4. 1615. 4. op. Georg. Monalis. Venet, 1620. 4. ed. Car. Fr. Brucker. Lipsine, 1756. 4. Diet. Tiedemann Griechenlands erste Philosophen, Leipzig,

1780. 8. Ge. Gust. Fülleborn über die Geschichte der ältesten grie-

chischen Philosophie, in seinen Beiträgen 1. St. Joh. Gottl. Buhle Commentatio. Vgl. oben S. 25.

Fried. Bouterwek de primis philosophorum graecorum decretis physicis, in Comment. soc. Gott. rec. Voll. Il. au. 1811.

Siehe auch die oben zu §. 75. angeführten Schriften über griechische Mythologie, besonders über Orpheus, Homer und Hesiod, und die über die Gnomiker.

#### S. 82.

Der Geist des philosophischen Forschens äusserte sich zuerst durch rohere Versuche in Ionien zur Zeit des

blühendsten Zustandes dieses griechischen Küstenlandes, ging von da nach einigen nahgelegnen griechischen Colomien und nach Gross-Griechenland über, bis er, durch die Eroberungen der Perser in Asien und die bürgerlichen Unruhen in Gross-Griechenland verscheucht, in Athen einen festen Sitz erhielt, von wo aus sich die wissenschaftliche Cultur über ganz Griechenland verbreitete.

#### S. 83.

Er ging von der Frage über die Entstehung und den Grundstoff der Welt (Urmaterie) aus, und suchte die Auflösung derselben erst durch Erfahrung und Reflexion in der Materie (Ionische) und Form der Anschauung (Pythagoreische); dann durch Entgegensetzung der Erfahrung und der Vernunft (Eleatische), endlich durch Vereinigung beider (Atomistische Schule), und endete mit einer Sophistik, welche die religiöse und sittliche Ueberzeugung zu zerstören drohte.

# 5. 84.

Die Forschung aber schritt von dem Aeussern, Obiectiven, zu dem Innern, Subjectiven, in progressiver Steigerung fort. Von Mythen und poetischen Anschanungen ging die philosophische Reflexion aus, (delier philosophia mythica, poetica) und schloss sich durch ethische und politische Sentenzen, grösstentheils in poetischer Form ausgesprochen, (Gnomen, - daher philosophia gnomica sive sententiaria) an das praktische Leben an. (Vgl. oben S. 75. 76.) in theoretischer Hinsicht verfolgte man anfänglich eine Hypothese nach der andern, bis man ein System der Vernunsterkenntniss als Aufgabe erkannte. - Die Denker standen anfänglich einzeln, ohne Schule da (Pythagoras macht davon eine Ausnahme). Ihre Gedanken wurden erst mündlich, dann in Schriften fortgepflanzt, die sich erst nach und nach von Mythe und Dichtung losrissen.

L Speculationen der ältern lonier,

Heinr. Ritter Geschichte der ionischen Philosophie. Berlin, 1821, 8.

Bouterwek's oben angeführte Abhandlung vor J. 82.

# S. 85.

#### The les

Abbé de Canaye recherches sur le philosophe Thales, in den Mémoires de l'Acad. des Inscr. T. X. deutsch in Hissmann's Magezin f. d. Phil. 1 Bd.

Shr. Alberti Doederlini animadversiones historico-criticae de Thaletis et Pythagorae theologica natione. 1750. 8.

Godofr. Ploucquet Dissert, de dogmatibus Thaletis Milesii et Anaxagorae Clazomenii etc. Tub. 1763. 4. und in dessen Commentatt. philos. selectis.

Glieb. Chpb. Harles tria programmata de Thaletis doctrina, de principio rerum, imprimis de Deo, ad illustrandum Ciceronis de nat. deor. L. I. c. 10. Erlang. 1780 - 84. fol.

Goess über das System des Thales, s. oben vor S. 2.

Thales (600 Jahre v. Chr.) aus Milet, der blühendsten Handelsstadt Ioniens, gebildet auf Reisen, im Besitz einiger mathematischen und astronomischen Kenntnisse, und von seinen Mitbürgern zu den sieben Weisen gerechnet, fing unter den Griechen zuerst an, über den Ursprung der Welt aus einem Vernunstbedürfnis e zu forschen. Wasser (ύδωρ) oder das Urseuchte \* war ihm zufolge einiger einseitigen empirischen Beobachtungen das Urwesentliche, woraus Alles entstanden sey (apyn twy ovrew nach Aristoteles Metaphys. I, 3. de coelo II, 13.). Dass er die Seele (ψυχη) für das bewegende Princip gehalten, scheint blos eine aus seiner Ansicht gezogene Folgerung; denn er behauptete, der Stein (Magnet) habe eine Seele, weil er das Eisen anziehe, und Alles sey mit Göttern angefüllt (Arist. de anima I, 2, 8. vgl. de mundo C. 6. Diog. Laert, I, 27.) Es ist ungewiss, in welchem Zusammenhange und Verhältnisse sich Thales die Seelen oder Götter zu jenem Grundprincipe dachte. Der

Streit über seinen Theismus (Cicero de nat. Deor. 1, 10.) kommt zu früh, \*\* Unter mehreren Gnomen (beim Diog. L. und Stobaeus) wird ihm auch das prooft ottor tor beigelegt.

Joh, Henr. Müller de aqua, principio Thaletis. Altd. 1719. 4.
 J. Frid. Flatt Dissertat, de Theismo Thaleti Milesio ebiudicando, Tub. 1785. 4.

#### S. 86.

# Anaximander und Pherecydes.

Abbé de Canaye recherches sur Anaximandre in den Mém. de l'Acad. des luser. T. X.; deutsch in Hissmann's Magas. I. B.

Pried. Schleiermacher's Abhandlung über Anaximonder's Philosophie in den Abhandlungen der königl. Akad. der W. 2u Berlin, aus den Jahren 1804-11. Berlin, 1815. 4.

Heinr. Ritter's oben angeführtes Buch, und d. Artikel Anaximander. Th. IV der Encycl. herausg. v. Ersch u. Gruber.

Pherecydis fragmenta e variis scriptoribus collegit etc., com-'
mentationem de Pherecyde utroque philos. et historico praemisit
Pr. Guil. Sturz: Gers, 1789. 8. Il. ed. 1824.

Heinius dissertation sur Phérécyde, philosophe de Syre, in den Mém. de l'Acad. Roy. des Sciences de Berlin. V. 1747. dentsch in Windheim's philosoph. Bibliothek, 111. Bd. V. St. p. 385.

Vergl. Tiedemann's oben (vor J. 82.) angel. Schrift S. 172. ff.

Anaximander (geb. um 610. v. Chr.) ebenfalls aus Milet, Freund des Thales, legte jener Forschung nicht mehr Analogieen, sondern eine philosophische Regel zum Grunde. Das Urwesen ist nach ihm ein Unbegrenz-tes (απειρον), welches Alles in sich fasst (περιεχον), und welches er daher das Göttliche (το Θειον) nannte, ohne es näher zu bestimmen. (Diog. L. II, 1.). Nach Einigen hielt er es für ganz anderer Natur als die Elemente, nach Andern aber soll er es für ein Mittleres zwischen Wasser und Luft gehalten haben. Nur in dem Unbegrenzten können die unaufhörlichen Veränderungen ihren Grund haben; aus ihm sondern sich die Gegensätze durch ewige Bewegung ab, so wie sie auch in dasselbe zurückkehren. So entstehen Himmel und Welten (Erden), über

welche er nicht blos astronomische Untersuchungen anstellte. Alles in dem Unbegrenzten Enthaltene ist veränderlich, es selbst aber unveränderlich (Arist. Physicor. I. 4. 5. III, 4. 7. und Simplic. Comment. in phys. p. 6. u. de coel. p. 151.)— Aehnliche Gedanken hatte auch sein etwas jüngerer Zeitgenosse Pherecy des aus Syros, welcher Jupiter ( $Zev_S$  oder  $\alpha\iota\partial\eta\varrho$ ), Zeit ( $\chi\varrho\sigma\nu\varrho_S$ ) und die Materie oder das Chaos ( $\chi\partial\omega\nu$ , nachher  $\gamma\eta$ , Erde) für die swigen Principien der Dinge erklärte, über die Entstehung der Weltkörper und des Menschengeschlechts philosophirt haben soll und die menschliche Seele für ewig hielt. (Arist. Metaphys. XIV, 4. Diogen. Laert. I, 119. Cic. Tusc. Qu. I, 16.). Beide Denker sind die ersten philosophischen Schriftsteller.

# S. 87.

#### Anaximenes.

Dan. Grothii (praes. Jo. Andr. Schmidt) diss. de Anaximenis psychologia. Jen. 1689. 4.

Anaximenes aus Milet (blühte um 557. v. Chr.) folgte der Bahn seines Freundes und Lehrers Anaximander, insofern er ein unendliches Urprincip annahm; schloss sich aber wiederum an den Thales an, insofern er, zufolge einseitiger Reflexionen über das Entstehen der Dinge und über das Wesen der Seele, ein bestimmtes Element an die Stelle des unbestimmten Unendlichen setzte, nehmlich die Lust (ano) (Arist, Metaphys. I, 3. Simplicius in phys. Arist. p. 6 et 9. Cic. Acad. Q. II, 37. Plutarch. de plac. philos. I, 3. Stob. ecl. I, p. 296. Sextus Emp. hyp. pyrrh. III, 30. adv. math. VII, 5. 1X, 360. Diog. Laert. Späterhin wurde dieses System in vollkommnerer Gestalt durch Diogenes von Apollonia erneuert, in welchem sich eine Erweiterung des Gesichtskreises und höhere Bildung der Denkkraft offenbart. (vgl. unten S. 107.

# II. Speculationen der Pythagoreer.

S. 88.

#### Quellen:

Stellen bei Plato und Aristoteles. Bruchstücke Pythagoreischer Schriften, besonders des Philolaus s. unten.

Pythagorae aurea carmina, Timaeus Locrus, Ocellus Lucanus, Malchus (Porphyrius) de vita Pythagorae, ed. Conr. Rittershusius. Altd. 1610. 8. auch findet man die χουσεω επη in den Senten-tiosa vetustissimorum Gnomicorum opera T. I. ed. Glandorf. Lips. 1776. 8. und in der Brunckschen Sammlung.

Pythagorae sphaera divinatoria de decubitu aegrotorum, und die epistolae in Gale opusc. myth. phys. etc. p. 735 sq. Socratis et Socraticorum, Pythagorae et Pythagoricorum, quae fe-

runtur epistolae, ed. Orellius. 1816. 8. Jamblichi de vita Pythagorica liber gr. c. vers, lat. Ulr. Obrechti notisque suis ed. Ludolf Kuesterus acc. Malchus sive Porphyrius de vita Pythagorae cum not. L. Holstenii et Conr. Rittersbusii. Amstelod. 2707. 4. ed. Theoph. Kiesling. P. I et II. Lips. 1815. 8.

Richardi Bentleii Dissertatio de Phalaridis, Themistoclis, Socratis, Euripidis aliorumque epistolis - in latin, serm. convertit J. D. a Lennep. Groning. 1777. 4. und Bentleii Opuscula philologica, dissertationem in Phalaridis epistolas et epistolam ad J. Millium complectentia. Lips. 1781. 8.

Chpl. Meiners Geschichte der Wissenschaften in Griechenland u. R. 1. Bd. S. 187., etc. und dessen Abhandlung über die Echtheit einiger Pythagoreischen Schristen in der philol. Biblieth. I. Bd. 5. Si.

Tiedemann Griechenlands erste Philosophen. S. 188. ff. Guil. Lloyd a chronological account of the life of Pythagorae and of other famous men his contemporains with an epistle to the R. Dr. Bentleii about Porphyrius' and Jamblichus' lifes of. P. Lond. 1699. 8.

Henr. Dodwelli exercitationes duae, prima de actate Phalaridis, altera de actate Pythagorae, Lond. 1699 - 1704. 8,

Abhandlungen über das Zeitalter des Pythagoras von de la Nauze und Freret in den Memoires de l'Acad. des Inscript. P. XIV. p. 375, 472. zum Theil übersetzt in Hissmann's Magazin. II. Bd. S. 77 aq. u. 125 f.

Ueber die älteren Schriften über Pythagoras und s. Philos, vergl. Heumann's Acta philos. Part. II. p. 370. IV. p. 752.

Ge. Lud. Hamberger exerc. de vita et symbolis Pythagorae Vitemb. 1676. 4.

Mr. Dacier la vie de Pythagore, ses symboles, ses vers dorés etc. Par. 1706. II Voll. 12.

Chph. Schrader diss. de Pythsgora, in qua de eius ortu, praeceptoribus et peregrinationib. agitur. Lips. 1708. 4. Jo. Jac. Lehmann observationes ad hist. Pythagorae. Fref. et

Lips., 1731. 4.

M... Vies d'Epicure, de Platon et de Pythagore. Amst. 1752. 12. Frie d. Christ. Eilschov's histor. krit. Lebensbeschreibung des Weltweisen Pythagores a. d. Dän. v. Philander von der Weistritz. Kopenhagen, 1756. 8.

Aug. E. Zinserling's Pythagoras-Apollon. Leipzig, 1808. 8.
Joh. Scheffer de natura et constitutione philosophiae italicae.

Ups. 1664. Ed. II. c. carminibus. Vitemb. 1701. 8.

Jean le Clerc in s. bibliothèque choisic T. X. Art. II. p. 79-Heinr. Ritter Geschichte der pythagorischen Philosophie, Hamb. 1826. 8. Dagegen ist aufgetreten

Ern. Rein hold Beitrag zur Erläuterung der Pythagorischen Metaphysik nebst Beurtheilung der Hauptpuncte in etc. Ritter Gesch. d. pyth. Philos. Jena, 1827. 8.

Hieran schliesst sich des Herausgebers beurtheilende Abhandlung in den Berliner Jahrbüchern der wissenschaftl. Kritik. J., 1828.

Mangel an echten Schristen, eine Menge von untergeschobenen und spätern, ohne Kritik zusammengehäuften Nachrichten, und auf der andern Seite das geheimnissvolle Dunkel, welches auf der Person, dem Charakter und dem Plane des Pythagoras und seines Bundes schwebt, die Schwierigkeit, das aus Aegypten Empfangene und Eigene so wie ferner das Eigenthum des Pythagoras und seiner Schüler mit Sicherheit zu unterscheiden, endlich das Wiederaussehen der Pythagoreischen Schule in späteren Zeiten mit andern Modificationen—dieses sind die besonderen Schwierigkeiten, welche diesem Theile der Geschichte der Philosophie eigen sind, und die strengste Kritik und Behutsamkeit nothwendig machen.

**S.** 89.

Pythagoras war zu Samos (nach Meiners um 584) geboren, bildete sich auf Reisen durch Griechenland und nach Aegypten. Wahrscheinlich kannte er die Lehren des Thales, Pherecydes, (als dessen Schüler er vornehmlich angeführt wird, Diog. L. I, 118 sq. Cic. I. de div. 13.) und Anaximander. Er stiftete aber, nach einem früheren Versuche zu Samos, eine eigenthümliche philosophische Schule und Gesellschaft zu Kroton in Italien um 527.

(daher italische Schule), welche letzte auf intellectuelle religiöse und sittliche Bildung abzweckte, aber auch auf das politische Leben grossen Einfluss äusserte. Durch Letzteres aber wurde der Untergang der Gesellschaft um 500 und der Tod des Stifters (gegen 504 nach Meiners, nach Andern 489) herbeigeführt. Ueberhaupt erscheint uns Pythagoras durch seinen Geist, seine Erfindungen, Plane und Wirkungen als ein ausserordentlicher Mann, seinen Zeitgenossen aber, und den spätern Griechen und Römern aus verschiedenen Ursachen als ein göttlicher Wunderthäter. Zuerst soll er sich auch den Namen Philosoph beigelegt haben (nach Cic. Tust. Qu. V, 3. 4 Diog. L. VIII, 8. und I, 12.)

Franc. Buddei Diss. de peregrinationib. Pythagorae. Jen. 1692.
 4. und in seinen analect. hist. philos.

#### S. 90.

Pythagoras legte durch sein Genie den Grund zu den mathematischen Wissenschaften, besonders Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie, und seine Entdeckungen in denselben sind allein schon hinreichend, seinem Namen die Unsterblichkeit zu sichern. goras hielt die Zahlen und Worte für die wohlthätigsten Erfindungen (Aelian. V. H. IV, 17. Jamblichus c. 10.). Die Zahlenlehre, welche ihm als Grundlehre der Mathematik erschien, betrachtete er auch als die Quelle aller philosophischen Erkenntnisse (Aristotel. Metaphys. I, 5.). Er legte dadurch den Grund zu einer mathematischen Philosophie, und seine Schule wird daher auch häufig die mathematische genannt. Wir haben von dieser symbolischen Zahlenlehre nur Bruchstücke und können sein Eigenthum von dem seiner Schüler nicht mehr, genautrennen.

#### S. 91.

Jac. Brucker convenientia numerorum Pythagerae cum ideis Platonis in s. miscell, hist, philos.

De numerorum, quos arabicos vocant, vera origine pythagorica commentatur Conr. Mannert. Norimb. 1801. 8.

C. Λ. Brandis über die Zahlenlehre der Pythagoreer und Plato-niker (im Rhein. Museum für Philologie, Gesch. etc. II Jahrg. 1828. 2 Heft. S. 208 ff.

Die Zahl ist das Princip der Dinge \* (Arist. Met. I, 3. Jamblich. vit. Pyth. c. 12. p. 120. ex Heraclide Pont.). Indem die Pythagoreer ihren durch Mathematik gebildeten Geist auf die Naturordnung und auf.die Gesetzmässigkeit der Gestaltungen richteten, wurden sie natürlich darauf geführt, die Zahlen für das Wesen der Dinge zu halten, (Arist. Met. l, 2. 5. Cic. Ac. Qu. II, 37.) und glaubten in den Dingen die Zahlen nachweisen zu können (μίμησιν είναι τὰ ὄντα τῶν ἀριθμῶν; Arist. Metaph. I, 5. 6. XII, 6. 8.) die sie aber (nach Arist. Met. I, 6. XIII, 6.) nicht von den Dingen getrennt dachten. Sie hielten also die Zahl für das Princip, und zwar sowohl für die Materie des Seyenden, als für die Affectionen und Beschaffenheiten (Arist. Met. I, 5.). Die Elemente der Zahl, welche also auch die Elemente der Dinge sind, sind das Ungerade (περιττον) und das Gerade (αρτιον). Die ungeraden Zahlen sind begrenzt und vollkommen, (denn sie haben Anfang, Mittel und Ende) die geraden unbegrenzt und unvollkommen. (Arist. Phys. III, 4. Stob. ecl. p. 8. u. p. 454.) Das Eins ist keins von beiden. - Nach Sext. Emp. (hyp. pyrrh. III. Sect. 152 sqq. adv. math. X, 261 sqq.) und audern Spätern (Plutarch. de plac. I, 3.) werden die Einheit (μονας) und die unbestimmte Zweiheit (αοριστος δυας) von den Pythagoreern als Principe angesehen. Der Urgrund aller Vollkommenheit ist nach dieser Ansicht die Einheit und Begrenztheit (πεπερασμενον), der Unvollkommenheit die Zweiheit und Grenzenlosigkeit (απειρον). Bei Stobaeus aber (ecl. I, 9. p. 20.) wird dies ganz bestimmt als Lehre jüngerer Pythagoreer angegeben. Die zehn Primzahlen, die in der Tetractys \*\* vorgebildet werden, und in welchen das ganze Zahlensystem begriffen ist. (Sextus

Emp. adv. math. IV, 3.) bezeichnen das vollständige Svstem der Natur, (τον ολον ουρανον αρμονιαν ειναι και αριθμον Ar. Met. I, 5.). Durch Zahlenverhältnisse kann das Verhältniss, so wie durch Zahlencombinationen die Entstehung der Dinge begriffen werden. Daher die Anwendung der Zahlen auf Physik, Psychologie und Ethik. Davon kennen wir aber nur die spätern, künstlicher ausgebildeten, Versuche (Sextus advers. Mathem. X. 249. seq.).

\* Amad. Wendt de rerum principiis secundum Pythagoreos.

Commentat. Lips. 1827. 8.

\*\* Jo. Geo. Michaelis diss. de tetracty pythagorics. Francof. ad V. 1755. Erh. Weigel tetractys pythagorica.

Welt und Gott. Die Welt dachten sich die Pythagoreer dem Vorigen zufolge als ein harmonisch geordnetes. Ganze (x00µ0c), bestehend aus zehn grossen Körpern (nach der Dekadik), welche sich um das Centrum in harmonischen Verhältnissen bewegen. Daher die Sphärenmusik und das Symbol der (Apollo-) Leier. \* Das Centrum oder Céntraffeuer, auch Jupiters Wache (ALOG OLINOS WVACIN) genannt, ist das Vollkommenste der ganzen Natur, (Arist. de coelo II, 13. Stob. ecl. I, 23. p. 488.) das Princip der Wärme, und daher auch des Lebens, welches alles durchdringt; daher sind Sterne noch Götter, und selbst Menschen und Thiere mit der Gottheit verwandt. Auch Dämonen und Heroen nahmen sie, als Mittelgattung zwischen den Göttern und Menschen, an, (Diog. L. Vill, 32. Plot, de plac. I, 8.) und räumten ihnen einen grossen Einfluss ein durch Träume und Divination. (Cic. de div. I, 3.) Zuletzt ist aber doch die Gottheit das allgemeine wirkende Princip und die Weltseele, welche von dem Centrum aus wirkt. (Sext. emp. IX, 127. Cio. de nat. d. I. 11. Stob. p. 58. Simpl. in phys. Ar. p. 39 a.) Den Begriff der Gottheit \*\* veredelten sie durch einige sittliche Eigenschaften, als Wahrhastigkeit und Güte. (Plato Phaedon, p. 139. et Heindorf ad h. l. Plutarch. de plac. philos. I, 3. 7. II, 4. Diog. VIII, 27. u. 21. Jamblichus 86 sq. 137, 139, 149, 174, 151. Porphyr. vita Pyth. §. 41. Aelian. V. H. XII, 59. Stobaeus Ecl. Phys. p. 206.). Hiernach ist anch die Religion beschaffen (Cic. de legg. II, 11. Jamblich, l. l. 122.

- (Aug. Boekh) Disputatio de Platonico systemate coelestiumgloborum et de vera indole astronomiae Philolaicae. Heidelb. 1816. 4.
- \*\* Cour. Diet. Koch Diss.: Unum, theol. pythagor. Compendium. Helmst. 1710.
- Mich. Mourgue's plan theologique du pythagorisme et des autres sectes. Toulouse, 1712. Il Voll. 8.

#### S. 93.

Seelenlehre. Die Seele ist ebenfalls eine Zahl (Stob. ecl. p. 862.), in stetiger Bewegung, (Arist. de anima I, 2.) ähnlich den göttlichen Gestirnen, ein Ausfluss aus dem Centralfener oder der Gottheit, (Plut. de plac. IV, 7. Diog. Laert. VIII, 28, Cic. de Sen. 21. de nat. D. I, 11.) Sie ist unzerstörbar (Plut. de plac. IV, 7. Diog. L. VIII, 28.) muss aber nach dem Schicksal einen gewissen Kreis von Körpern durchwandern. Die wahrscheinlich von Aegyptischer Lehre abgeleitete Seelenwanderung, nach welcher die Seele verschiedene thierische (Xenophan. fragm. apud Diog. L. VIII, 36.) oder menschliche Körper durchwandert (Herodot. Il, 123. Arist. de an. I, 3.? Jamblich. vit. Pyth. c. 24. Diog. Laert. VIII, 14, 31. Stob. ecl. I. p. 1044 seq.) erscheint jedoch mit den Begriffen von Belohnung des Guten und Bestrafung des Bösen in Verbindung (Diog. L. VIII 31. Arist. analyt, posterior II, C. 11. Pythag. aureum carmen v. 70, 71.)\* Ueb igens machten die Pythagoreer den ersten rohen Versuch einer psychologischen Erklärung der innern Erscheinungen, und einer Unterscheidung der Seelenvermögen. Sie unterschieden eine thierische (unvernünstige) und vernünstige Seele (Cic, Tusc. Qu. 1, 17. Plut. de plac. IV, 5. Stob. ecl. phys. p. 874. Nach Spätern wird den Pythagoreern auch die weitere Eintheilung der unvernünstigen Seele beigelegt, welche wir bei Plato sinden (Stob. ecl. p. 878. Plut. de plac. IV, 4, — Nach Diog. Laert. VIII, 30.) ist Vernunst und Verstand (νους, φρενες) in dem Gehirn; die Begierde (θυμος) im Herzen.

 Ambros. Rhodii dial. de transmigratione suimarum pythagorics. Hafu. 1638. 8.

Paganini Gaudentii de pythagorica animarum transmigratione Pis. 1641. 4.

Essay of transmigration in defence of Pythagoras. Lond. 1692. Guil. Irhovii de palingenesia veter. s. metempsychosi sic dicta pythagorica libb. III. Amst. 1733. 4.

# S. 94.

Die Philosophie des Pythagoras umfasst durch ihre Tendenz auch die Sittenlehre. \* (Aristot. eth. magn. I, 2.) Die Sittenlehre der Pythagoreer, in symbolischen Sittensprüchen und ascetischen Vorschristen aufgestellt, und mit der symbolischen Zahlenlehre in enger Verbindung; enthält viele treffliche Keime, aber noch wenig Entwicklung der gemeinen Begriffe. Das sittliche Gute denken sie sich unter dem Begriffe der Einheit und Bestimmtheit, das Böse unter dem der Vielheit und Unbestimmheit. Die Tugend ist Harmonie, Einheit der Seele, (Arist. Eth., ad Nicom. II, 5. Cf. I, 4. Diog. L. VIII, 33. Clem. Alex. Strom. IV, c. 23.) Aehnlichkeit mit Gott (ομολογια προς το θειον, Jamblich. de vita Pyth. Sect. 137. vgl. 86-87. Stob. ecl. phys. II, 64.66.) Ueber das Recht, dessen Wesen sie in die Wiedervergeltung (avrunenovoog) setzen, (Aristot. Eudem. IV, 3. Magn. Moral. I, 34. Eth. Nicom. V, 8.) und die Gerechtigkeit, (apiduog idazig idog Arist. Magn. Moral. I, 1, vgl. II, 6. V, 5. Diog. Laert. VIII, 33. Jamblich, vita Pythag. C. XXX, Sect. 167.), scheinen sie am meisten nachgedacht zu haben. Vorzüglich forderte er Gleichmuth and Selbstheherrschung (καταρτνοις; Jamblich. de vita

Pyth. S. 94 sq.) Auch lehrte er, dass der Selbstmord Vergehen gegen die Götter sey (Cic. Cato mai. XX Cap.) Die Freundschaft empfahl er als Gleichheit unter Mehreren und Gemeinschaft des Lebens (τα των φιλων ποινα χαι φιλιαν ισιοτητα. Cic. de legg. I, 12. de off I, 17. Diog. Laert. VIII, 10, 23, 33. Jamblich. de vita Pyth. Cap. XXX. Porphyr. vita Pyth. §. 33. 58.) Grosse Aufmerksamkeit haben sie auf die anthropologische Sittenlehre oder Ascetik gewandt, und alle Einrichtungen ihres Bundes waren auf den sittlichen Zweck herechnet. (Mehrere symbolische Vorschriften bei Plutarch. de pueror. educat. fin. und bei Diog. Laert. VIII, 17. Cf, Lilii Gyraldi opp. T. Il, 465.)

· Marc. Mappi Diss. (prees. Jac: Schaller) de ethica pythagorica Argent. 1653. u. in Windheims fragment, hist. phil.

Magn. Dan. Omeisii ethica pythagorica. Altd. 1693. 8. Frid. Guil. Ehreufr. Rost super Pythagora virtutem ad nu-

meros referente non revocante. Lips. 1803.

Franc. Bernii arcana moralitatis ex Pythagorae symbolis collecta Ferrar, 1669. 4. ed. Paul Pater. Fcf. ad M. 1681. 8. Jo. Mich. Sonntag diss. de similitudine nostri cum deo pytha-gorico - platonica. Jen. 1699. 4.

Franc. Buddei diss. de καθαρσει pythagorico - platonica. Hal.

1701. 4. und in seinen analect. hist. philos.

Ch. Aug. Roth de examine conscientiae pythagorico vespertino. Lips. 1708. 4.

Jo. Friedem. Schneider diss. de avoco s. ascensu hominis in deum pythagorico. Hal. 1710. Jo. Schilteri diss. de disciplina pythagorica in seiner manudu-

ctio philos. moralis. Jen. 1676. 8.

#### S. 95.

Als angebliche Nachfolger des Pythagoras werden genannt: Aristaeus (von Croton; Schwiegersohn des Pythagoras, nach Jamblich. vit. Pyth. C. 36. Vgl. C. 23.) Teleauges und Mnesarchus (des Pythagoras Söhne), Bulagoras, Gortydas, und Aresas. Den Alcmaeon (aus Croton, füngeren Zeitgenossen des Pythagoras,) welcher vornehmlich als philosophischer Naturforscher und Arzt berühmt war, unterscheidet Aristoteles von den übrigen Pythago-

reern. (Met. I, 5.) Von Hippon (sus Rhegium) und Hippasus (von Metapont), welche letztere beide durch ihre Lehren von dem Urstoffe der Dinge sich der ionischen Schule anschliessen; von Ecphantus (von Syracus), welcher zur atomistischen Schule hinüberneigt (Stob. ecl. phys. I, p. 308, 448. Orig. philos, c, 45.) Clinias (Kleinias) dem Zeitgenossen des Philolaus (Jamblich, vita P. 239. 266 sq. Plutarch, sympos. III. qu. VI, 4. Stob. serm. I, 65 sq.) Epicharmus (aus Cos, dem komischen Dichter, auch Megarensis und Siculus wegen seines Aufenthalts genannt), sind nur wenige Gedanken bekannt, wodnrch sie des Pythagoras Ansicht weiter bestimmten. Von Ocellus (aus Lucanien; daher Ocellus Lucanus, bl. um 496. v. Chr.) und dem spätern Timaeus (von Locri Epizephyrii, daher Timaeus Locrus oder Locrensis) lässt sich nichts mit Gewissheit sagen a), weil die Schrift die man dem letztern beilegt b), nur Auszug aus Plato's Timaens, die Echtheit der Schrift aber über das Universum c), welche dem Ocellus beigelegt wird, wenigstens noch zweiselhast ist. In dieser und in den bei Stobaeus ecl. erhaltenen Bruchstücken behauptet er die Ewigkeit des Alls (x001106) und unterscheidet das Entstehen und die Ursache desselben, oder das thätige Princip. Zu den angeschensten Pythagoreern späterer Zeit gehören aber Philolaus aus Croton oder Tarent, des Sokrates Zeitgenosse, (lebte zwischen 70 und 95. Ol.), welcher sich durch sein astronomisches System berühmt machte und zuerst ein pythagoreisches Werk unter dem Titel at Bayas geschrieben haben soll d), so wie Archytas von Tarent e) Platos Zeifgenosse. (um 400 v. Chr.) Eudoxus aus Knidos wird nach Diog. Laert. VIII, 86. als Schüler desselben angeführt, der aber mich Arist. Met. I, 7. XIII, 5. Eth. ad Nic. X, 2. Diog. Laert. VIII, 86. schwerlich Pythagoreer heissen kann; so wie Eurytus von Croton oder Tarent als Schüler des Philolaus (Jambl. v. P. Sect. 139.148.

Diog, Laert. III, 6. Arist, Met. XIV, 5.) genannt wird. -Ueber die pythagoreischen Frauen. f)

a) Ueber beide Meiners hist. doctr, de vero deo P. U. p. 312. sq. Ferner in seiner Geschichte der Wissenschaften in Gr. und Roin. 1. Bd, S, 584. und in der Gott, philol. Bibl. Bd. I. St. V. S. 204. seq. Tiedemann's Geist der speculativen Philos. 1. B. S. 89.

 περι της του ποσμου ψυχης; abgedruckt in des Th, Gale opusc. myth, phys. et eth. p. 539, seq. und von d'Argens (Berl. 1763. 8.) herausgegeben; von Bardili (in Fülleborns Beiträgen St. 1X. N. 9.) übersetzt. Siehe über diese Schrift Tennemann Syst. d. platon, Philos. Bd. I. S. 93. u. f.

e) negs the tou narrou quoses, früher in Gale opusc, p. 499.sq. nebst des Timaeus Schrift herausg. von Batteux (Par. 1768. III, Voll. 8.) besonders aber von d'Argens. (Berl. 1792. 8.) und Rotermund (Leipzig, 1794. 8.), zuletzt von Rudolphi (Ocellus Lucanus de rer. patura graece rec. commentar. perpet; auxit et vindicare studuit Aug. Frid. Wilh. Rudolphi. Lips. 1801. 8.); übersetzt mit einer Abhandlung über den Geist des Ocellus von Bes rdili in Fülleborn's Beiträgen St. X. N. 1-3. Das ihm beigelegte Werk Archytee Terentini φερομενοι δεκα λογοι καθυλι-206; c. ep. Camerarii Lips. 1564. 8. das auch unter dem Namen neps tov narros puotos Ven. 1571.4. gedruckt worden seyn soll, ist wahrscheinlich untergeschoben.

W Ueber ihn vergleiche die J. 92. Anm. angeführte Schrift Aug. Böckh's uud dessen: Philolaus des Pythagoreers Lehren nebst den Bruchstücken seines Werks. Berlin, 1819. 8.

e) Vgl. C. G. Bardili Epochen etc. 1. Th. Anhang, und dessent disquisitio de Archyta Tarentino in den novis act, soc. 1st. Jeu. Vol. I. p. 1. und: Tentamen de Archytae Tarentini vita atque operibus a Josepho Navarra conscriptum. Ilain. 1820. 4. (Unkritischer Versuch). Ein Verzeichniss von Bruchstücken aus angeblichen Schriften des Archytas s, in Meiners Geschichte der

Wissenschaften. B. I. S. 598. u. f.

f) Vergleiche Jamblich. vit. Pyth. Cap. 36. ed. Kuester p. 21. Besonders wird Theano des Pythagoras Gattin oder Tochter genannt. (Dlog. Laert. VIII, 42 sqq. Jambl. l. l.) Bei Gale Jopusc. myth. p. 740 seq.) and in Jo. Chph. Wolf's Sammlung (fragmenta mulierum gr. prosaica p. 224 seq.) finden sich Briefe, welche jener und andern pythagorischen Frauen (falschlich) beigelegt werden. Vergleiche auch Fabric Bibl. gr. lib. Il. 13. Wieland über die poth, Frauen in Werken XXIV. B. Friedrich Schlegels Abhandlung über Diotima (IV. Bd. s. Schriften. Wien, 1822. &)

#### S. 96.

Pythagoras Lehre hat einen bedeutenden Einfluss auf die grössten Philosophen Griechenlands, besonders auf Plato, durch Anregung, Richtung und Gegenstände des Philosophirens gehabt. In spätern Zeiten aber trug man Alles, was Plato, Aristoteles und Spätere aus Pythagoreischen Stoffen gebildet, oder aus ihrem eigenen Geiste ent-wickelt hatten, in das Alt-Pythagoreische System hinein, und knüpfte noch manche abergläubische Vorstellungen daran. (Im übrigen vergl. auch §. 184.)

# III. Speculationen der Eleaten.

#### S. 97.

- Liber de Xenophane, Zenone, Gorgis, Aristoteli vulgo tributas, partim illustratus commentario a Ge. Gust. Fuelleborn, Hal. 1789. 4. (vorzüglich philologisch-kritischen Inhalts.)
- Ge. Lud. Spaldingii Vindiciae philosophorum Megaricorum, subjecto Commentario in priorem partem libelli de Xenophane, Zenone et Gorgia. Berol. 1793. 8.
- Joh. Gottfr. Walther eröffnete eleatische Gräber. 2. Auf., Magdeb. und Leipz. 1724. 4.
- Joh. Gottl Buhle Commentatio de ortu et progressu Pantheismi inde a Xenophane primo ejus auctore usque ad Spinozam. Gütting. 1790. 4. und Commentatt. Soc. Gott. Vol. X, p. 157.
- Chr. Aug. Brandis commentationum Eleaticarum P. 1. Xenophanis, Parmenidis et Melissi doctrina e propriis philosophorum reliquiis exposita. Alton. 1813. 8.

Die bisherigen Philosophen gingen bei ihren Speculationen von der Erfahrung aus, und legten, nach dem Zeugnisse der Sinne, eine Vielheit von veränderlichen Dingen zum Grunde, deren Entstehung und Zusammenhang mit dem Ewigen sie zu erforschen strebten. Jetzt aber bildete sich zu Elea in Italien eine Schule, die es wegte, die Erfahrung für Schein zu erklären, weil sie das Werden unbegreiflich fand, und blos aus Begriffen des Verstandes das Wesen der Dinge, als die einige Substanz, zu bestimmen. Hiernach ist das eine und bewegungslose Seyn das Wahre. Dieser idealistische Pantheismus wurde von vier merkwürdigen, in Ansehung ihres Lebens uns zu wenig bekannten Denkern, ausgebildet.

# S. 98. Xenophanes.

Fragmente aus Xenophanes Gedicht περι φυσεως in Fülleborn's Beiträgen St. VII, N. 1, und noch vollständiger gesammelt in Brandis Commentatt, S, vor. 5, Die dem Aristoteles beigelegte Schrift de Xenophane etc. S. eben-

falls die Lit. zum vor. 9.

Tob. Roschmanni Diss. hist. philos. (praeside Feuerlin) de Xenopliane. Altdorf, 1729. 4. Diet. Tiedemann Xenophanis decreta, in nova Bibliotheca philolog. et critic. Vol. I. Fasc. 2.

Fülleborg Xenophanes, ein Versuch, in seinen Beiträgen, I. St.

N. 3. (unbedeutend.)

Xenophanes aus Colophon, Zeitgenosse des Anaximander und Pythagoras, der sich, aus seinem Vaterlande flüchtig, gegen 536. nach Elea oder Velia in Grossgriechenland begeben hatte, (Diog. Laert. IX, 18.) schloss aus dem Grundsatze: "aus Nichts entsteht Nichts", dass auch nichts werden kann. Nach ihm ist Alles einer Natur. (ώς ένος οντος παντων των καλουμενων; Plat. Sophist. p. 242. D.; Cfs. Arist. Met. I, 5. èv ειναι το παν Sext. Emp. Hyp. 1, 225.) und diese Einheit der Dinge ist die Gottheit (έν τουτο και παν τον θεον ελεγεν. Simpl. ad Ar. phys. v. 6 a.) Gott also ist e wig und unveränderlich, (Arist, libell. de Xenoph. cap. 3.) als das vollkommenste Wesen (το παντων αριστον και κρατιστον) einzig, sich vollkommen ähnlich und gleich; er ist ganz Hören, Sehen und Denken, und weil er sich selbst gleich ist, auch kugelförmig (σφαιροειδη libell. de Xenoph. l. l. Sext. hyp. pyrrh. MI, 218, 225.) Er ist ferner weder begrenzt, noch grenzenlos, weder beweglich noch unbeweglich; er kann unter keines Menschen Form vorgestellt werden. (Diog. IX, 19.) Ueberhaupt machte Xenophanes einen guten Anfang, die Idee der Gottheit von unwürdigen Vorstellungen zu reinigen (Arist, Rhetor, II, 23. Clem. Alexandr, Strom. ed. Pott. p. 714. sq.) Nach der Erfahrung stellte sich ihm eine Vielheit veränderlicher Dinge dar, für deren Grundstoff er Wasser und Erde scheint gehalten zu

haben, (Sext. Emp. edv. math. IX, 361. X, 313. sq. Vgl. Hyp. Pyrrh. III, 30. Stob, ecl. p. 294.) Er scheint noch swischen beiden Systemen, dem empirischen und rationalistischen, geschwankt zu haben, und klagte über die Ungewissheit als des Menschen Loos. (Aristot. Met, I, S. S. Sextus Hypot, Pyrrh. I, 224, sq. III, 228, advers, mathemat. VII, 49. sq. doxog d' èni naci returtai, 52. 110. VIII, 326. sq. Diog. Laert, IX, 19 sq. Stob. ecl. II, p. 14 eq. ed. Heeren.)

### S. 99.

#### Parmenides

Fragments seines Gedichtes neps proving, gesammelt von Stephanus, dann von Fülluborn (Parmenides Fragmente gesammelt und erläutert, Zällichau, 1795. 8. und in seinen Beiträgen St. 6. und 7.) und neuerlich, nebst Empedokles, von Peyron; (Siehe 206. 6.); endlich auch von Brandis S. 9.97. Ueber ihn Dieg. Laert. L. IX. S. 21. seq. Jacques Brucker Lettre sur l'Atheisme de Parmenide, traduite

du latin, in der Bibliotheque germanique T. XXII. p. 90.

Nic. Hier. Gundling's Gedanken über des Parmendes Philosophie in den Gundlingianis P. XV. p. 371 seq. Jo. Theod. van der Kemp Parmenides sive de stabiliendis etc.

scientiae cosmologicee fundamentis. Edinee 1781. 8.

Parmenides aus Elea, der um die 69 Olymp., sog v. Chr. (nach Diog. L. IX, 23.) blühte, und um die 80 Olymp. 460 mit Zeno eine Reise nach Athen machte, entwickelte dasselbe System mit grösserer Bestimmtheit. Die Vernunft allein erkennt Wahrheit und Realität; die Sinne dagegen stellen nur trüglichen Schein der. Es giebt deher ein doppeltes System der Erkenntniss, des der wahren und das der Scheinerkenntniss, jenes nach det: Vernunft, dieses nach den Sinnen (Sextus advers. math. VII, 414. Arist. Metaphys. I, 5. Diog. Lucrt. IX, 22.) Von beiden handelt sein Gedicht von der Natur; wir kennen aber nach den vorhandenen Fragmenten das erste , besser, als das zweite. In dem ersten ging er von dem Begriffe des reinen Seyns (welches er jedoch nie aus-

drücklich Gott nennt) aus, welches er mit dem Denken und Erkennen für dasselbe hielt, (vgl. Fragm. b. Fülleb. v. 45-46. 88-91, 93 seq.), und schloss, dass kein Nichtseyn (το μη ον) möglich, und alles Seyn (das Reale) eins und identisch, das Wirkliche also nicht entstanden sey, sondern unveränderlich und untheilbar den ganzen Raum erfülle, und durch sich selbst begrenzt, jede Veränderung und Bewegung daher bloss Schein sey. (Parmen, fragmenta in Fülleborns Beiträgen v. 30 seg. Arist. phys. I, 2. Met. III. 4. lib. de Xenophane C. 4. Plutarch, de plac. phil. I. 24. Sext. Emp. adv. math. X, 46. Hyp. pyrih. Ill, 65. Simplic. in phys. Arist. p. 19 a) et 31 b. Stob. ecl. I, p. 412 sq ) Aber auch der Schein berult auf einem unvermeidlichen Vorstellen (δύξα) (Simplicius Commentalt. in Arist. phys. p. 38 b., de coelo). Auch diesen Sinnenschein stellt er in seinem System dar. Hier nahm er zwei Principe an: das warme oder helle (Aetherseuer), und das kalte oder dunkle, die Nacht (Erde); das erste sey durchdringend, das zweite dicht und schwer; jenes das positive, thatige (ov), dieses das negative (un ov) oder vielmehr nur die Beschränkung des ersteren. (fragm. v. 101 sq. Arist. met. 1, 5. Cic. acad. Q. II, 37.Plut. de plac. II, 7, 26. III, 1. 15. IV, 5. V, 7. Sext. Emp. IX, 7 seq. Stob. ecl. I, p. 500. 510, 516 et al.) Hieraus leitete er alle Veränderungen, selbst die Erscheinungen des innern Sinnes her.

# § 100. Meq: ssus.

Aristotelis liber de Xenophane, Zenone, Gorgia, c. 1, 2. und Spalding's Commentar dazu. S. Lit. zu §. 97. Vergl. Diog. Laert. L. IX. §. 24.

Melissus aus Samos (berühmt als Staatsmann und Feldherr zur See, gegen 444), kam, man weiss nicht ob unabhängig von jenen beiden Männern, auf dasselbe System, das er aber noch schneidender darstellte und zum Theil schärfer entwickelte. Seine Hauptsätze sind: das Wirkliche ist ewig; es kann nicht entstehen noch vergehen, und ist daher ohne Anfang und Ende; und weil dieses. so ist es grenzenlos (anapov), hierin weicht Melissus von Parmenides cb - als grenzenlos auch Eines und als solches unveränderlich und empfindungslos, nicht zusammengesetzt, noch theilbar, mithin überhanpt kein Körper und ohne Raumes-Dimensionen, Alles, was in die Sinne fällt, (die Vielheit der Dinge), ist nur leerer Schein (to ev nuiv) und von der realen Erkenntniss ausgeschlossen. (Arist, phys. 1, 2, 3, 4. III, 9. de coelo III, 4. de Sophist, elench, 28. Simplic, in phys. Arist, p. 8 et 9, 22 b, 24, 25. in Arist. de coelo p. 138 a. Cic, ac. Q. II, 37. Sext. Emp. Pyrrh. hyp. III, 65. adv. math. X, 48. Stob. ecl. J. p. 440.) In welchem Verhältnisse sich Mehissus das Reale und Gott zu einander gedacht habe, ist unbekannt; denn was Diogenes IX, 24, anführt, dass sich von den Göttern nichts wissen lasse, kann auch mit Beziehung auf die groben Vorstellungen des Volks gesagt seyn.

# S. 101.

Siebe die zu f. 97. angeführten Schriften. Diet. Tiedemann, utrum acepticus fuerit an dogmaticus Zens Eleates? in Nova Bibliotheca philolog. et crit. V. 1. Fasc. II. Vergl. Ständlin's Geist des Skepticismus. Br I. S. 264.

Zeno aus Elea, ein eilriger Vertheidiger der Freiheit (Plutarch. adv. Colot. ed. Reiske Vol. X. p. 630.
Diog. Laert. IX, 25 sq. Val. Max. III, 3) der mit seinem
Freunde und Lehrer Parmenides um die 80. Olymp. (460.
v. Chr.) eine Reise nach Athen machte, trat als Apologet
des eleatischen Idealismus auf, welcher natürlich den
Meisten als ungereimt vorkommen musste, und suchte mit
ungemeinem Scharfsinne apagogisch zu beweisen, dass das
System des empirischen Realismus, welcher

eine Mehrheit der Dinge annimmt, noch weit ungereimter sey (Plato Parmenid, ed Bip. X. p. 73 sq. Steph. p. 127.) Denn 1) wenn es mehrere reale Dinge giebt, so kommen ihnen widersprechende Prädicate, Aehnlichkeit und Unähnlichkeit, Einheit und Vielheit, Bewegung und Rube zu. (Plato Phaedr. Vol. III, p. 353.; Steph. p. 261 D. Simpl. in phys. Ar. p. 30s.) 2) Die Theilbarkeit eines ausgedehnten Dinges lässt sich ohne Widersprüche nicht denken, die Theile mögen einfach oder zusammengesetzt seyn; denn in jenem Falle würde der Körper ohne Grösse und nichts, in diesem eine Grösse ohne Einheit, mithin endlich und unendlich zugleich seyn (Simplicius 1. 1.). 3) Die Bewegung im Raume enthält unauflösliche Schwierigkeiten, weil der Raum, der in allen seinen Theilen unendlich ist, in einer gegebenen endlichen Zeit durchlaufen werden müsste, wenn sie möglich seyn sollte. Seine vier apagogischen Beweise gegen die Bewegung (Arist. Physic. VI, 9. ed. du Vall. 14.) besonders der bekannte Schluss, Achilles genannt, haben ihn am berühmtesten gemacht.\* 4) Das objective Seyn des Raums lässt sich nicht denken, ohne ihn wieder in einen neuen Raum zu setzen und so ins Unendliche fort. (Arist. phys. IV, 3. du Vall. 5.). Ueberhaupt lässt sich absolute Einheit, welche die Vernunit als absolute Realität denkt, in der Wahrnehmung gar nicht nachweisen. (So sind die Stellen Arist. Metaph. III, 4. Simplicius in Physic. p. 30a. zu verstehen; dagegen ward Zeno ohne Zweifel auch missverstanden von Seneca Ep. 88.) In dieser Entgegensetzung der Vernunft und Erfahrung bahnte Zeno dem Skepticismus den Weg, und legte den Grund zur Dialektik, welche er auch zuerst lehrte (Plutarch, in Pericle Vol. I. p. 383. Sext. Emp. adv. math. VIL 6. Diog. Laert. IX, 25. 47.), so wie er sich auch der dialogischen Methode bediente. (Arist, de sophist, elench, C. 10.)

Car. Henr. Erdm. Lohse Diss. (praes. Hoffbauer) de argun. entis quibus Zeno Eleates nullum esse motum demoustravit etc. Hal. 1794. 8.

Chr. Lud. Gerling de Zenonis Eleatici paralogismis motum spectantibus. Marb. 1825. 4.

#### S. 102.

Die Speculationen der Eleaten, denen sich auch Xeniades von Corinth (im fünften Jahrh. v. Chr.) anschloss (Sextus Emp. Pyrrh. hyp. II, 18. adv. math. VII, 48, 53. 388. 399. VIII, 5.), wurden später in der Megarischen Schule fortgesetzt. An Widerlegung derselben fehlte es nicht; aber es war schwer, den Grundfehler. derselben zu entdecken. Plato kam der Wahrheit durch die Unterscheidung der Ideen und ihrer Objecte am nächsten.

# IV. Herakilit,

# §. 103.

Joh. Boultii Dissert. de Heraclito Ephesio, P. I - IV. Schneeberg, 1695. 4.

Gottfr. Olearii Distribe de principio rerum naturalium ex mente Herscliti. Lips, 1697. 4. und dessen diatribe de rerum naturalium genesi ex mente Herscliti. ibid. 1702. 4. Beide verbessert in seiner Uebersetzung des Stanley. T. II. p. 830 seq.

Jo. Upmark Diss. de Heraclito Ephesiorum philosopho. Ups.

Job. Math. Gesneri Disp. de animabus Heracliti et Hippocratis, in Comment. Soc. Gotting. T. I. p. 67. sqq.

Chr. Glob Heyne Progr. de animabus siccis ex Heracliteo placito optime ad sapientiam et virtutem instructis. Gotting. 1781. iol. und in Opusc. acad. Voll. III. p. 93. sqq.

Fr. Schleiermacher's Abhandlung: Heraklitus aus Ephesus, der Dunkle, dargestellt nach den Trümmern seines Werkes und den Zeugnissen der Alten. Im 3. St. des 1. Bd. des Museums der Alterthumswiss. Berlin, 1808. 8. Vergl. Ritter's oben p, 60. augef. Buch S. 68. ff.

Gegen Schleiermachers Ansicht: Theod. Lud. Eichhaff Dissertationes Heracliteae. Partic, I. Mogunt, 1824. 4,

An die ionischen Philosophen schliesst sich durch sein Vaterland an Heraklit aus Ephesus (blühte um 500.), ein durch seinen Charakter, seinen forschenden Geist und den Einfluss seines Systems merkwürdiger Denker, der viele Anhänger erhielt, (Herakliteer oder Heraklitisten genannt). Er war von sehr ernster Gemüthsart, unzufrieden mit der Demokratie seiner Vaterstadt und tadelsüchtig. Seine Bekanntschaft mit den abweichenden Philosophemen früherer Denker (Thales, Pythagoras, Xenophanes, als dessen Schüler ihn Einige anselien), trieb ihn zum Zweifel, von welchem er aber nachher geheilt wurde. Die Resultate seines Denkens legte er in einer dunkel abgefassten Schrift \* nieder, die ihm in den folgenden Zeiten den Beinamen des Dunkeln (qxqreivoc) zuzog, (Diog. Laert, IX, 6. und II, 22, Arist. rhet. III, 5. Plotin, Enn. IV, 8, 1. Cic. de nat. deor. L 26. III, 14. de fin: II, 5.) Den Eleaten entgegengesetzt fasste er das Reale als absolutes Werden und Bewegung auf, und in dieser Bewegung das Feuer, weil es das gewaltigste, beweglichste und seinste unter allen Elementen ist, als das thätige, sich immer umwandelnde Princip. Die Welt, sagt er, ist weder von Menschen noch von Göttern gemacht, soudern ein immer lebendes, sich nach einer gewissen Ordnung entzündendes und verlöschendes Feuer (Aristot. Metaphysic. I, c. 3. 7. de mundo c. 5.; Simplicius in Physica Arist p. 6. Clemens Alexandr. Strom. L. V.). Jenes stele Werden bezeichnet er durch den Fluss (oof) aller erscheinenden Dinge (Plato Cratylus Vol. III. ed. Bipont. p. 267. vgl. Theät. ibid. p. 69.), worin eben das Leben besteht (Plutarchus de plac, phil, I, 23, 27, 28. de Et apud Delph. p. 227. 239). Hiermit steht in Verbindung a) das stete Verbrennen und Verlöschen; die entgegengesetzte Richtung der Verwandlungen oder der Weg nach Oben und Unten (οδος ανω, κατω) wovon der erstere auf Ausdünstung (avadymacis) beruht; b) die Verwandlungsstufen Feuer Wasser (Salagga) und Erde, wavon jenes die oberste ist; c) das periodische Uebergewicht des Feuers in der Weltverhreunung (Arist. de Coelo I, 10. III, 1. Plutarch, de Et Delph.; Diog. Laert. IX, 8.) d) das Entstehen aller Veränderungen durch Streit (πολεμος,

eois) oder Entgegensetzung (evavtiotns) nach festen unveränderlichen Gesetzen (είμαρμενη). (Diog. Laert. 1X. 7.8. 9. Plut. de Is, et Osir. II. p. 370. Simplic, in Phys. p. 6.; Plat. Sympos. c. 12.), Die Grundkraft ist auch der Grund des Denkens oder die preprüngliche Denkkraft. Die ganze Welt ist mit Seelen und Dämonen angefüllt, die an dem Feuer Antheil haben. Die trockne (feurige) Seele ist die beste (αυη ψυχη αριστη; Plutarch. de defectu orac. IX. p. 367. oder σοφωτατη) oder die beste Seele ist ein reiner Glanz (αυγη ξυρη ψυχη σοφωτατη).\*\* Durch die Verbindung mit der göttlichen Vernunft (Detog) zorvog lovog) im Wachen\_erkennt die Seele das Allgemeine und Wahre; durch die Sinne das Veränderliche und Individuelle (Aristot, de anima. I, 2, 3. Plutarch. de plac. phil. IV, 3. Sextus advers. mathemat. VII, 126 sq. cl. 349. VIII, 286. hyp. pyrrh. III, 230. Stob. ecl. I, p. 894 sqq. 906.). So fasste Heraklit mehrere für seine Zeit treffliche und neue ldeen, auch über sittliche und politische Gegenstände, in ein System zusammen, das wir aber sehr unvollständig kennen, und das für Plato, die Stoiker und Aenesidem folgenreich war.

\* Sie wird unter verschiedenen Titeln, z. B. Movous angeführte Bruchstücke in Henr. Steph. poes. philos. Vergl. Schleiermacher's Schrift.

\*\* nach Stob. Serm. 17. und Ast zu Platon's Phaedr. G. 111. ed.
Lips. 1810.: uvyn ξηρη ψυχη σοφωτατη. Vergl. über diesen
Ausspruch auch ausser den obigen Schriften Pet. Wesseling Obs.
de Heracl. αυη ψυχη σοφωτατη και αριστη in ei. observat, miscell. Amstelod. Vol. V. T. Ill. p. 42. und Tennemauns Gesch.
der Philos. I Bd. II Ausg. p. 258. Ann.

V. Speculationen der atomistischen Schule.

Diog. Laert, L, IX. §. 30, aqq. et Bayle Dict, art. Lencippe, §, 104.

Leucipp, ein Zeitgenosse, vielleicht auch Schüler des Parmenides, (blühte um 500 vor Chr.), dessen Vaterland ungewiss ist, (wahrscheinlich Milet) setzte dem Systeme der Eleaten, das er fälschlich eines innern Wider-

spruchs beschuldigte, die einseitige Atomenlehre (Corpuscularphilosophie) entgegen, welche, mit der Erfahrung einstimmig, die Bewegung und die Mehrheit realer Substanzen vertheidigte (Aristot, de generat. et corrupt. I, 8.). Er nahm zu dem Ende ein den Raum erfüllendes Positives (το πληρες), in dessen Theilung man auf etwas Untheilbares (ατομον) komme, und das Leere (TO XEVOV) als das Nichtreale (privative) aber darum doch Wirkliche (Aristot. Phys. IV, 3.), an, und suchte durch Verbindung (περιπλέξις oder συμπλοχη, Ar. de coelo III, 4.) und durch Trennung des Realen in diesem Leeren, das Wesen und die Zustände der Welt zu erklären. Atomen, leerer Raum, Bewegung sind also die einfachen Principe dieses Systems, welches materialistisch annimmt, es gebe nur körperliche Substanzen. Jene letzten Bestandtheile des Wirklichen sind unveränderlich, untheilbar, wegen ihrer Kleinheit nicht wahrnehmbar, aber Raum erfüllend, und von unendlich mannichfaltigen Figuren; die Bewegung ist mit ihnen ewig gesetzt. Durch ihre Zusammensetzung und Trennung entstehen und vergehen die Dinge, und alle Veränderungen (alloworg) und Verschiedenbeiten derselben sind durch die Ordnung (dia- $\vartheta_{ij\eta} = \tau \alpha \xi_{ij}$  und Lage  $(\tau \rho o \pi \eta = \vartheta \epsilon \sigma_{ij})$  der Atomen bestimmt, (Ar. Met. I, 4. Phys. I, 2. 6. Simpl. in phys. 10a. 39a.) und erfolgen durch blosse Nothwendigkeit. Selbst die Seele ist nichts als ein Aggregat von runden Atomen, von welchen Wärme, Bewegung und Denken herrührt (Arist. de gen. I, 1, 2, 8. de coelo I, 7. III, 4. Metaphys. I, 4. de anima I, 2. Simplic. in phys. Arist. p. 7. Stob. ecl. I, 160, 306, 442, 796.)

S. 103.

Vergl. oben 5. 74.

Dem okrits physische und ethische Fragmente gesammelt von Stephanus, und noch vollständiger von Orelli (opusc. graec, sententiosa l. p. 91 sqq.)
Diog. Laert. 1X, 34. Demokrit sqq. and Bayle art. Democrite.

Joh. Chrysost. Magneni Democritus reviviscens, sive vita et philosophia Democriti. Lugd. Bat. 1648. Hag. Com. 1658. 12. Joh. Geuderi Democritus Abderita philosophus accuratissimus, ab iniuriis vindicatus et pristinse famae restitutus. Altd. 1665. 4. Gottl. Frid. Jenichen Progr. de Democrito philosopho. Lips. 1720. 4. Godofr. Ploucquet de placitis Democriti Abderitae. Tub.

1767. 4. und in dessen Commentationibus philos. sel. Vergl. auch die zu §. 151. augeführte Schrift von Hill.

Demokrit von Abdera (geb. gegen 494 oder 490. nach Andern 470 oder 460) der vielgereiste, von den Abderiten verkannte, heitre Naturforscher, den man in der spätern Sage als Lacher dem Heraklit entgegen zu stellen pflegt, und der zur Bereicherung seiner Kenntnisse mehrere Reisen gemacht, und mehrere Schriften verfertigt hatte, welche verloren gegangen, (Diog. Laert, 1X, 34. 45.) entwickelte das Atomensystem seines Lehrers Leucipp weiter (Arist, de gen, an. 5, 8.). Er stellte als Grund für die Atomen die Unmöglichkeit einer Theilung ins Unendliche auf, und leitete aus der Anfangslosigkeit der Zeit die Ewigkeit derselben, des leeren Raums und der Bewegung her (Aristotel. de gener. et corrupt. I, 2. Physic. VIII, 1. de generatanim. II, 6. Diog. L. 1X, 44.) Den ursprünglich gleichartigen Atomen legte er noch Undurchdringlichkeit und eine ihrer Grösse entsprechende Schwere als ursprüngliche Eigenschaften bei. (Arist. de gen. et corr. I. g.) Alles Wirken und Leiden ist Bewegung durch Berührung nach dem Grundsatze: nur ähnliche Dinge wirken auf einander. (Arist, l. l. I, 7.) Er unterschied die ursprüngliche und die abgeleitete Bewegung durch Widerstand (αντιτυπια) und Schwingung (παλμος), woraus die Wirbelbewegung, (Kreisbewegung, δίνη) entspringt. Hierin besteht das Gesetz der Nothwendigkeit (avayzn) nach welcher Alles in der Natur erfolgt. (Arist, 1. l. Physicor. IV, 3. Diog. IX, 45. 49. Sextus adv. mathemat. IX, 113. Plutarch. de decret. philos. I, 25. vergl. Stobaei ecl. I. p. 394.). Aus den unendlich vie-

len Atomen entspringen so unendliche, ähnliche und unähnliche Welten. Die Seele selbst besteht ihm aus runden Feueratomen (Arist. de an. I, 2. Plutarch. de plac. philos. IV, 3.), die den Körper bewegen. Die Psychologie vermehrte er als consequenter Atomist mit der Lehre von den Bildern (ειδωία) als den Ausstüssen der Gegenstände, die sich den Sinnen eindrücken, und leitete daraus das Empfinden (aid Inoig) und Denken (vonoig) ab. Er unterschied eine dunkle (σχοτιη), trügliche und eine wahre (yungun) Erkenntniss (Aristot. de anima I, 2. 3. Plut. de plac. philos. IV, 3, 4, 8, 13, 19. Arist. de sensu c. 4. de divinat. per somnum c. 2. Sextus advers. mathem. VII, 435 seq. Vill, 6, 184. hyp. pyrrh. I, 213 seq. Aristot. Metaphys. IV. 5. Cic. de divin. II, 67.). Auf consequente Weise erklärte er die Entstehung der Vorstellungen von Göttern, theils aus der Unbegreiflichkeit auffallender Naturerscheinungen. (Clem. Strom. V. p. 589.) theils aus den Eindrücken ungeheuer grosser, menschenähnlicher Wesen (ειδωλα), welche in der Lust schweben. \* Von solchen Bildern leitet er auch die Träume und die Divination ab (Sextus adver. mathemat. IX, 19. 24. Plutarch. de defectu oraculor. IX. p. 326. vita Aemilii Pauli II. p. 168. Cic. nat. deor I, 12. 43. de divinat. I, 3.). Auch über praktische Philosophie erstreckte sich sein Nachdenken. Sein praktisches Princip ist Wohlseyn durch Gleichmuth (ευ εστω, ευθυμια), seine Moral mithin Klugheitslehre (Diog. 1X, 45. Stob. ecl. II, p. 74. sq. Cic. de fin. V, 8. 29.) - Demokrit hatte viele Anhänger, (Diog. L. IX, 58 sq.) als: Nessus oder Nessas von Chios und dessen Landsmann (nach Andern Schüler) Metrodor, von welchem skeptische Aeusserungen angeführt werden, (Cic. Ac. Q. 1V, 23. Sext. adv. math. VII, 48. 88.) Diomenes von Smyrna, Diagoras von Melos, nach Hesych. und Suidas der Freigelassene und Schüler Demokrit's, der auch zu den Sophisten gerechnet wird, (siehe §. 109.)

und wegen seines berüchtigen Atheismus (415. v. Chr.) Athen verlassen musste, \*\* (Sext. Emp. advers. math. IX, 51 sq. hyp. Pyrrh, III, 218.) Anaxarchus von Abdera, Freund und Zeitgenosse Alexanders des Grossen (Diog. L. IX, 58 sq.) und Nausiphanes aus Teios, der Lehrer des Epikur, nach mehreren andern Stellen ein Pyrrhonianer (Sext. Emp. adv. Math. I, S. 2. Euseb. praep. XIV. 20.) Epikur nahm die Hauptsätze seiner theoretischen Philosophie von Demokrit an.

\* Jo. Cour. Schwarz Dissert. de Democriti theologia. Cob. 1718. 4.

\*\* Mariangelus Booifacius » Reuten de atheismo Diagoras. Jo. . 'ac. Zimmermanui epist. de Atheismo Evemeri et Diagorase in Mus. Brem. V. I. p. 4. Theod. Gotthold Thienemann über den Atheisen des Diagoras von Melos in Fülleborn's Beitr. St. XI, No. 2. vergl. S. 57. u. f. und Bayle dict. s. by v.

## S. 106.

## Empedokles.

Empedocles Agrigentinus. De vita et philosophia ejus expo-suit, carmunum reliquies ex antiquis scriptoribus collegit, recensuit, illustravit Fr. Guil. Sturz. 2 Tom. Lips. 1805. 8. (worauf sich beziehen Philippi Buttmanni observatt, in Sturzii Empedoclea in den Commentt. soc. phil. Lips. 1804.) und in Henr. Stephani poesi philosophica. Ferner: Empedoclis et Parmenidis fragmenta etc. restituta et illustrata ab Amadeo Peyron. Lips. 1810. 8.

Jo. Ge. Neumanni progr. de Empedocle Philosopho, Viteb.

1690. f.

Pier. Nic. Bonamy recherches sur la vie d'Empedocle, in den Mémoires de l'Acad, des luser. T.X. Deutsch in Hissmann's Magazin II. Bd. S. 183 ff.

Diet. Tiedemann System des Empedakles, im Göttingischen Magazin, herausgegehen von Lichtenberg und Forster, Gött. 1781. IV Bd. No. 3. S. 38-71. Heinr, Ritter Ueber die philosophische Lehre des Empedokles

in Wolfs liter, Anglekten. IV St,

Domenico Scina memorie sulla vita e filosofia di Empedocle Gergentino, Palermo 1813. 3 Tomi. 8.

Empedokles v. Agrigent (bl. u. 442, nach And, 460.) zeichnete sich durch grosse Kenntnisse der Natur und Medicin, (daher auch als Wunderthäter im Alterthum gerühmt, Diog, Laert. VIII, 51. ") und durch dichterisch philoso-

phischen Geist aus. Der Sage nach fand er in dem Krater des Aetna seinen Tod. \*\* Einige halten ihn für einen Schüler des Pythagoras oder Archytas (Diog. Laert. 1. 1. 54 sq.), Andere des Parmenides. Ein unmittelbarer Schüler des Pythagoras kann er darum nicht seyn, weil Aristoteles (Met. I, 3.) ihn als jüngern Zeitgenossen des Anaxagoras anführt, und weil er Lehrer des Gorgias seyn soll. Seine Ansicht, die er in einem didaktischen Gedicht über die Natur niederlegte, von welchem nur noch Bruchstücke vorhanden sind, vereinigt Bestandtheile aus mehrern Systemen; sie hat die grösste Verwandtschaft mit dem Pythagoreischen und Heraklitischen, (Plato Sophist. 242 D. ed. Steph.) unterscheidet sich von dem letztern aber hauptsächlich 1) durch die bestimmtere Annahme von vier Elementen, \*\*\* Erde, Wasser, Lust und Fener, die aber der Qualität nach einfach sind (hierin weicht er von Anaxagoras ab), und unter denen das Feuer die Hauptrolle spielt (Arist. met. I, 4. de generat. et corrupt. I, 1. 8. II, 6.) durch deren verschiedene Mischung aber die einzelnen Dinge verschieden sind; 2) dass er zwei bewegende und sich entgegenwirkende Principien, nehmlich die Freundschaft (wilia), als einigendes Princip und Quelle alles Guten, und die Zwietracht (veixog), als das Princip der Absonderung ist, setzt, neben ihnen aber der Nothwendigkeit Raum lässt, Beide herrschen abwechselnd. (Plato Sophist. p. 242 E. Arist. Physic. II, 4. de partibus animal. I, 4. II, 8). Durch die Zwietracht sonderten sich die Elemente ans dem Ganzen ab (Ar. Met. III, 4.) Es entstand die Welt der gesonderten Erscheinungen (x00µ05) aus der göttlichen durch Liebe verbundenen Einheit (dem σφαιρος; nach Aristoteles usqua; Simplicius in Arist. de coelo p. 68 b.), und kehrt auch wider in denselben zurück, wenn die Liebe Alles verbindet. In der sublunarischen Welt findet er daher eine Menge von Uebeln und Unbollkommenheiten (Arist. metaphys. 1, 4, III, 4. Plutarch. de

solertia animal.), - Das Wirken und Leiden der Diuge hängt von den Ausslüssen derselben (απορροιαί) einerseits, andrerseits von den Poren, Röhrchen derselben (xoila) ab. (Cf. Plato Menon, ed. Steph. p. 76 C. D. Arist. de gen. et corr. I. 8. Fragm. ap. Sturz v. 117.) Die Unterscheidung der Sinnenwelt (χοσμος αισθητος) von der intelligibeln (χοσμος νοητος), als dem Vorbilde der erstern. mögen ihm wohl erst die spätern Platoniker beigelegt haben, weil sie den Sphäros als das nicht Wahrnehmbare erkannten. (Cf. Fragm. ed. Peyron p. 27. Simplic. in Arist. phys. p. 7. de coelo p. 128.) In dem Feuer scheint er vornehmlich den Grund des Lebens zu suchen, wiewohl er ein göttliches Wesen annimmt, welches mit seinen Gedanken die Welt durchdringt, (Ammonius ad Arist. περι ερμηνειας fol. 54 a. ed. Ald. Cf. Sturz v. 295 et 299. Sext. Emp. adv. math. IX, 64 und 127. vergl. Arist. met. III. 4.) Von diesem stammen auch die Dämonen, (er soll gute und böse unterschieden haben, Plutarch. de Is. et Osir. p. 361.) zu welchen auch die menschliche Seele gehört. Der Mensch ist ein abgefallener Dämon, der um seiner Vergehen willen in der Verbannung ist, und die Gestalten wechselt. Sein Hauptvergehen ist Zerstörung des Lebendigen, das ihm verwandt ist. Es gibt eine Zeit der Reinigung und Rückkehr der Dinge in die Einheit. Von einer Wanderung der Seelen (auch in Pilanzen) reden erst die Spätern bestimmt. Seinen Bruchstücken nach nimmt er vielmehr einen Gestaltenwechsel an. Seele ist, weil das Erkennen auf Gleichheit des Objects und Subjects beruht, eine Vereinigung der vier Elemente, und hat vorzüglich ihren Sitz im Blute. (Aristot. de anim. I, 2. Sextus Emp. adv. mathem. I, 303. VII, 121. Plutarch. de decret. philos. IV, 5. V, 25.)

Vgl. auch Theoph. Gust. Harles programmata de Empedocle, num ille merito possit magiae accusari. Erl. 1788—90 f.
 Ge. Phil. Olearii progr. de morte Empedoclis. Lipsiae, 1733. fol.
 D. C. L. Struve de glementis Empedoclis. Dorp. 1807, 8.

## \$. 107.

#### Hermotimus und Anaxagorasi

Ueber die Sagen von Hermotimus aus Clezomense. Ein kritische Versuch von Fr. Aug. Carus. In Fülleborn's Beitr. St. IX. S. 58 ff.

Heinius dissertations sur Anaxagore in d. T. VIII. u. IX. de: Histoire de l'Açad. Roy. de sciences et belles lettres de Prusse (p. 752 — 53.); deutsch in Hissmanu's Magazin für Gesch. der Phil. V. Bd. S. 235 ff.

De Ramany Anaxagoras en système qui prouve l'immortalité de l'ame par la matière du chaos, qui fait le magnetisme de la terre.

à la Haye, 1778. 8.

Godofr. Ploucquet's Schrift s. oben §. 85, Fr. Aug. Carus Anakagoras aus Claz. und sein Zeitgeist; in I'dleborn's Beiträgen X. St., und dessen Diss. de Cosmo-theolog. au Anakagorse fontibus. Lips. 1797. 4. Beide auch in s. Ideen zur Gesch. der Phil. p. 595 sqq. u. p. 689 sqq.

Jeronimus van Vries het leven van den Wysgeer Anaxago 13

in twe Verhandelingen. Amstd. 1806. 8.

Sketch of the life, character and philosophy of Anaxagoras in Clasic Journal No. 33. p. 173 - 77.

J. T. Hemsen Anaxagoras Glazomenius, sive de vita eius atque philosophia Disq. philos. bist. Gotting. 1821. 8.

Vgl. Ritter's oben angen Buch S. 203. 8q.

An axa gora e Clazomenii fragmenta, quae supersint, omnia, collecta Commentarioque illustrata ab Eduard Schaubach. Accedunt de vita et Philosophia Anaxagorae Commentationes duae. Lips. 1827. 8.

Anaxagoras, geb. zu Klazomenae gegen 500, Freund des Perikles, bildete sich, mit hohem Interesse für das Wissen erfüllt, zu einem vorzüglichen Denker, der die Beobachtung des Himmels und die Erforschung der Natur für die Bestimmung des Menschen hielt (Arist. Eth. Eudem. I, 5.). Einige halten ihn für einen Schüler des Anaximenes, was mit den chronologischen Angaben nicht übereinstimmt; Andere des fabelhaften Hermotimus, der ebenfalls aus Klazomenae gebürtig, eine vernünstige Intelligenz als Welturheber anerkannt haben soll (Aristot. met. I, 3. Sext. Emp. adv. math. IX, 7.). In seinem 46. Jahre wählte Anaxagoras Athen zu seinem beständigen Ausenthalte, musste jedoch sein Leben in Lampsakus (428.) beschliessen, weil er in Athen, als Feind

der Volksreligion verklagt (431.), (Diog. Laert. II, 12.) vom Perikles selbst nicht geschützt werden konnte. Nichts hat ihn so berühmt gemacht, als die Annahme eines ordnenden Weltgeistes (vovs), worauf ihn eine tiefere Beobachtung der Natur und Aufmerksamkeit auf ihre Ordnung, vielleicht auch die Extasen seines Landsmanns Hermotimus (Aristot. metaph. I, 3. Plinius H. N. VII, 52.), und die Reflexion auf die Unzulänglichkeit aller bisherigen Natursysteme führten. Man hat ihn daher für den Urheber des philos. Theismus gehalten, obgleich sein System wesentlich dualistisch ist und sein vove die Materie, die er ordnet, voraussetzt (Arist. Met. I, l. l.) Er nahm nach dem Grundsatze: aus Nichts wird Nichts, an. dass alle materiellen Stoffe ursprünglich zugleich vorhanden gewesen (ομου παντα χρηματα ήν Simplic. in phys. Arist. p. 33 b.) und als diese Urstoffe oder Elemente setzt er das Gleichtheilige (τα ομοίομερη Arist. phys. I, 5.) d. h. dessen Theile dem Ganzen gleichartig (Arist. de gen, et corr. I, 1.) und den du h sie hervorgebrachten Wirkungen ähnlich sind (Sext. Lmp. adv. Math. X, 38.) - Der Name Homoiomerieen, ομοιομερειαι, ist vielleicht von Spätern gebildet. Er nahm ferner an, dass in Jedem Jedes, in Allem ein Antheil von Allem sey (εν παντι παντα, εν παντι παντος μοιρα ενεστιν) und Jedes aus Jedem ausgeschieden werden könne, - welcher Grundsatz jedoch auf die materiellen Dinge (Vgl. Simpl. in phys. Ar. I, p. 35.) eingeschränkt wird - und dass jedes Ding sich nur durch das, wovon es am meisten hat, mithin durch das Vorherrschen eines Stoffs, unterscheide (Simpl. 1. 1. p. 33 b. Arist, phys. I, 5. ed. du Vall.). Ob jedoch jener Grundsatz nur auf die wahrnehmbaren materiellen Dinge gehe, oder auch auf die Urstoffe, Homoiomerieen selbst anszudehnen sey, ist nicht mit Gewissheit zu entscheiden.\* Aber diese Stoffe, von Luft und Aether umgeben, mussten erst durch eine Intelligenz (vovs) bewegt und belebt wer-

den. Bewegung, (zuerst die Kreisbewegung, menermondes) und damit Scheidung der ungleichartigen, (διακοισις) Verbindung (συμμέξε) der gleichartigen Dinge. Maas und Ordnung rühren von derselben her. \*\* Sie ist das bildende und ordnende Princip (διεχοσμουν), unbewegt und unvermischt mit dem Materiellen, einfach und rein (καθαρωτατον και λεπτοτατον), nur sich selbst gleich; sie ist freie Selbstthätigkeit (autoxoares), erkennt, durchdringt und bestimmt alle Dinge, und ist dedurch des Princip alles Lebens, Empfindens und Vorstellens in der Welt (Diog. Laert. II, 6 aq. Aristot. Phys. I, 4. VIII, 1. Metaph. I, 3. de generat, et corrupt. I, 1. Simplicius in Phys. p. 33 sq. Arist. de anima I, 1.) Die Scheidung, welche der bewegende und weltbildende vous hervorbringt, hat jedoch seine Grenze, "denn die Dinge in der Welt sind nicht mit der Axt auseinandergehauen" (ov πεγωρισται τα ενι ποσμώ, ουδε αποπεποπται πελεπει Simpl. in phys. Ar. p. 37 b.) - Uebrigens blieb Anaxagoras immer mehr auf dem Gebiete der empirischen Naturlehre; weshalb er auch von Plato (Phaed, c. 46, p. 92 C, Steph. sq.) getadelt wird, dass er das dem poug entsprechende Zweckmüssige nicht aufzeige, und von Aristoteles (Met. I. 4.) dass er die Gottheit bei seinen Naturerklärungen oft nur wie eine Maschine gebrauche. Auf diesem Standpunkte erklärte er die Entstehung der lebenden Geschöpfe, zu welchen er Thiere und Pflanzen rechnete, aus physischen Ursachen, und so auch selbst die Erscheinungen des Himmels, (so hielt er die Sonne für eine glühende Steinmasse, μυδρος διαπυρος Diog. L. II, 12., von der Erde ausgeworfen und durch die hestige Bewegung ins Glühen gebracht, den Mond als von ihr beleuchtet) was ihm eben den Vorwurf des Atheismus zuzog (Theophrastus hist. plantar. III, 2. Diog. Laert. II, 9. Xenoph. Mem. IV, 7. Plato Apolog. Socr. c. 14.). Uebrigens hielt er das sinnliche Vorstellen zwar für subjectiv wahr, aber für unzu-

## Diogen, v. Apollon, u. Archelaus. S. 108, 97

reichend, um objective Wahrheit hervorzubringen, und gab darin der Vernunst (λογος) den Vorzug (Sextus Hypotyp., 1, 33. advers. mathem. VII, 90. Arist. metaph. ĮV, 5, 7. Cic., Tusc. Qu. IV, 23. 31.).

- G. de Vries Exercitationes de homolomeria Anaxagorae. Ultrepjecti, 1692.
- Georg. Nic. Wiener brevis explicatio doctrinee Auskagoree Clasomenii de rerum omnium primordiis corumque sic dictis homoiomeriis. Wormst. 1771.
- Batteux conjectures sur le sytème des homéoméries ou parties similaires d'Anaxagore. Vergl. mit developpement d'un principe fondamental de la physique des anciens etc. in den Mémoires de l'Acad. des luscript. T. XXV. und Hisamann's Magazie. 111 B. S. 153. ff. u. 191. ff.
- Gerh. Eilers Commentatio de Anaxagorae sententiac sup-

#### S. 108.

#### Diogenes von Apollonia und Archelaus,

- Fr. Schleiermacher's Abh. über die Philosophie des Diegenes von Apollouis, in den Abhandlungen der kön. pr. Akad. der W. in d. Jahren 1804-11. Berlin, 1815. S. 79. £.
- Fri d. Panzerbieter de Diogenis Apolloniatae vita et scriptis. Meinieg. 1823. 4.
- S. des Herausgebers Nachtrag zu Diog. v. Apoll. in Tennemenns Gesch, der Phil, f. Bd. S. 438. 2 Ausl.

Diogenes von Apollonia (auf Creta) und Arachelaus von Milet (nach Andern ein Athenienser), die sich beide zu dessen Zeit in Athen aufgehalten haben sollen, scheinen beide auf verschiedene Weise des Anaxagorus Lehre mit der Lehre des Anaximenes zu vereinigen. Diogenes (vergl. oben §. 87.) auch Diogenes Physicus genannt, und wie es scheint ein Zeitgenosse des Anaxagorus (Simpl. in phys. Ar. p. § a.) — blühte um 472. Er nahm nach seiner Schrift negs quoewg, aus welcher Simplicius mehrere Bruchstücke mittheilt, in Uebereinstimmung mit den frühern soniern nur ein Princip an, weil Ste Aus.

er nur unter dieser Voraussetzung die Veränderungen und das Verhalten der Dinge zu einander erklärbar fand, nehmlich durch die verschiedenen Modificationen und Zustände dieses Substrats; ferner forderte er, dass dieses Grundprincip, um die Ordnung in den Dingen zu erklären, ein verständiges seyn müsse. nun als Bedingung alles Lebens und Denkens die Luft ansah, so bielt er die Luft für das Grundprincip aller Dinge, in welches er zugleich die vongig legte, (Simplicins in phys. Arist. p. 6 a. und p. 32. Arist. de an. I, 2. de gen. et corrupt. I, 6. Diog. Laert. IX, 57. Plutarch. de plac. II, 1. 8. 13. 23. 32. III, 2. IV, 16. 18. V, 15. 20. 24. Euseb. praepar. ev. XV.), wodurch er die Ansicht der lonier ausbildete und des Anaximenes Princip mit dem des Anaxagoras vereinigte. - Archelaus aber, des Anaxagoras Schüler, (blühte um 460 in Athen), nahm ein Unendliches verschiedenartiger Theile (Chaos?) an (Simpl. in phys. Ar. p. 8a. Origen. philosoph, c. 9. August. de civitate dei VIII, 21.) und eine Ausscheidung der Dinge durch den Urgegensatz des Warmen und Kalten (Diog. L. II, 16.) oder des Feuers und des Wassers. Er lässt den Menschen sich erst allmählich von den Thieren absondern, setzt die Seelenthätigkeit in die Belebung und den verschiedenen Gebrauch des Körpers (Orig. philos. l. l.), und sucht den Ursprung der Begriffe von Recht und Unrecht nicht in der Natur (το δικαιον ειναι και το αισγρον ου φυσει αλλα νομω; Diog. Laert. II, 16. Orig. 1. l. vgl. Sext. Emp. adv. math. VII, 135.) Uebrigens ist das Natursystem des letztern dunkler, als das des erstern (Plutarch. de plac. philos. 1, 3. vgl. Simplic. in phys. Arist. p. 6. et Stob. ecl. I. p. 298. 454.).

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Die oben angesührten Abhandlungen stellen ihn zwischen Anazimenes und Anazagoraa.

## VII. Uebergang zur zweiten Periode der griechischen Philosophie. Sophisten,

## S. 109.

Zerstreute Nachrichten und Urtheile bei Xenophon, Plato, Aristoteles, Isocrates, Plutarch, Sextus Emp., Diogenes, Philostratus (vitae sophistarum).

- Ludov. Cresollii theatrum veterum rhetorum, oratorum, declamatorum i. e. sophistarum, de eorum disciplina ac discendi docendique ratione. Paris, 1620. 8. und in Grunov. thes. T. X.
- Ge. Nic. Kriegk Diss. de Sophistarum eloquentia. Jenae, 2702. 4.
- Joh. Ge, Walchii diatribe de praemiis veterum sophistarum, rhetorum atque oratorum in s. Parergis academicis p. 129. und de enthusiasmo veterum sophistarum atque oratorum. Ebend. p. 367 sq.

Meiners Geschichte des Urspr. und Verf. der Wissensch, II. Bd.

Indem sich nun der reflectirende Verstand unter den Griechen auf alle Gegenstände der Bildung wendete, erzeugte sich die, der Volkssitte und den positiven Grundlagen des politischen Lebens der Griechen gefährliche Sophistik \*; in ihrer Ausartung ein pralendes Scheinwissen, eine von Ehr - und Gewinnsucht geleitete, alles wankend machende Verstandeskunst. Die Sophisten Gorgias, Protagoras, Prodikus, Hippias von Elis, Polus, Thrasymachus, Kallikles, waren Gelehrte und Redner, die nicht ohne Verdienst um Sprachlehre, Dialektik, ästhetische Kritik, Bhotorik, Politik, aber ohne kräftiges Streben nach philosophischer Wahrheit, dem Strome des Zeitgeistes folgton und aus Scheinwissen und dielektischer Fertigkeit ein Gewerbe machten. Sie suchten als Alles- und Alleinwisser zu glänzen, erfundene Probleme zu lösen, durch dialektische und rhetorische Kunststücke zu verwirren und sich durch Ueberredungskunst zu bereichern (Plato

Timacus T. IX. ed. Bip. p. 285. Xenophon. Mem. I, 6. Arist. Sophistar. elench. c. 1. Cic. Ac. Q. II, 23.); auch trugen sie mancherlei Philosopheme ohne wahrhaft philosophischen Geist vor. In dieser Richtung des Verstandes wurde der Unterschied zwischen Wahrheit und Irrthum aufgehoben, und alle Ueberzengung auf subjective Meinung zurückgeführt; und in dieser Beziehung waren sie auch treue Spiegel der damaligen intellectuellen Cultur, und dienten dazu, ein höheres Streben der Vernunft zu wecken.

Früher war coops und coquerns gleichbedeutend. S. Meiners a. a. O. I Bd. S. 112 ff.

## S. 110.

Der berühmte Redner Gorgias aus Leontium (bl. um 440.), Schüler des Empedokles, und als Gesandter seiner Vaterstadt (Ol. 88, 2.; v. Chr. 424.) in Athen, auchte in seiner Schrift von der Natur a) durch künstliche Schlusssolgen zu beweisen, 1) dass nichts wirklich sey; weil weder Negatives, noch Positives, noch beides zugleich wirklich seyn könne. Gesetzt aber auch, es wäre etwas wirklich, so sey es 2) nicht erkennbar, weil, wenn die Gedanken nicht die wirklichen Dinge sind, das Wirkliche nicht gedacht werden kann, und wenn die Gedanken die wirklichen Dinge wären, des Nichtwirkliche nicht gedacht werden könnte, folglich alles Gedachte wirklich seyn müsste. Endlich wenn auch etwas erkennbar wäre. so wäre es doch 3) nicht durch Worte mittheilbar, weil die Worte die Dinge nicht ausdrücken, und Niemand dasselbe, was der Andere, denkt (Arist. de Xenoph. Ze-'none et Gorgia C. V. sq. Sextus adv. math. VII, 65 sq.). Die Unterscheidung zwischen Objecten, Vorstellungen und Worten, welche hierbei vorkam, war wichtig, aber zunächst noch von geringem Erfolge. Protagorasb) aus Abdera (wird auch Schüler Demokrits genannt) lehrte öffentlich

in Athen Ol. 89, 3., und behauptete : der Mensch sey der Masstab aller Dinge, (παντων χρηματων μετρον αν-Townog; Plato Theaet. II. p. 68. Cratyl. T. III. p. 234 89. Arist, met. X, 1. XI, 5. Sext. Emp. hyp, pyrrh. I, 216 sq.) in dem Sinne, dass das menschliche Wissen blos in den Wahrnehmung der Erscheinung durch das Subject bestehe und was einem jeden in dem jedesmaligen Zustande scheine, anch sey. (Plato Theaet. ed. Bip. II, p. 68. 98. Sext. Emp. hyp. pyrih. I, 217. vgl. Diog. L. IX, 51. Vgl. Plato Theaet. p. 90, 103. Sext. Emp. adv. math. VII, 60 sq. 369, 388.) jeder . Vorstellung sey daher eine andre entgegengesetzt, (Diog. L. IX, 51.) die eine so wahr, als die andere, (Ar. Met. IV, 4. 5.) und man könne daher über keine Sache eigentlich streiten (Plato Euthyd. Vol. III. p. 34. 35. Diog. L. IX, 53.). Dessen ungeachtet führte er die sophistische Kunst des Wortstreits ein (Diog. L. IX, 52.) und das Versahren τον ήττω λογον κρειττω ποιειν (Plato Tueaet, Vol. II. p. 100-2. Gell. noct. att. V, 4.) Das Daseyn und das Wesen der Götter erklärte er für ungewiss (Cic, de nat. d. I, 12, 23. Diog. Laert. I, 51, 52.) weshalb er aus Athen verbannt wurde; - er starb auf der Flucht (Sext. Emp. adv. math, IX, 55 sq.) um 93 Olymp. Prodikas von Julis auf der Insel Ceos (um 420.), Schüler des Protagoras, welchen auch Sokrates hörte, beschäftigte sich vornehmlich mit Bestimmung der Bedeutung und der Unterschiede der Worte (Plat. Euthyd, T. III. p. 17. Proteg. III. p. 141, 185, Arist, Top. II, 6,) und soll den Glauben au die Götter aus den wohlthätigen Erscheinungen in der Natur abgeleitet haben. (Sextus adv. math. 1X, 18. 52. Cio. de nat. d. 1, 42:). Er declamirte vortrefflich über die Tugend. c) Hippias aus Elis, prolte mit allumfassender Weisheit (Plato in Hipp. mai. u. min. Xen. Mem. IV, 4, Cic. de òrat. III, 32.). Thrasymachus von Chalcedon, des Gorgias Schüler, behauptete: Recht sey nur, was dem Mächtigern nutze, (Plato de rep. 1. Op. VI, p. 156 sq.)

Polus von Agrigent, Gorgiss Schüler, Kallikles von Acharna, ein Freund des Gorgias, lehrten, es gebe keine verbindliche Vorschrift für den Menschen, ausser seinen Trieben, seiner Willkühr und physischen Kraft; Recht and Unrecht seven Erfindungen der Politik (Plato Gorgias, Theaetet, de Republ. II. de Legib. X. p. 76.). Euthydem aus Chios behauptet, dem Protagoras nachfolgend, dass Alles für Alle zugleich und immer sey (Plat. Cratyl.). Diagoras von Melos war als unverhohlener Atheist berüchtigt (s. oben §. 105.). Kritias aus Athen, früher Schüler, nachher Gegner des Sokrates und einer von den 30 Tyrannen (st. 404. v. Chr.), welcher als Anhänger sophistischer Meinungen hieher gerechnet wird, leitete den Ursprung der Religion aus der Politik ab (Sext, hyp. pyrrh. III, 218. adv. mathem. IX, 54.), und soll das Empfindungsvermögen, welches seinen Sitz im Blute habe. mit Protagoras für die Seele erklärt haben. (Aristot, de anim.  $I_1 2 d$ 

a) Von dieser Schrift mit dem Titel: περι του μη οντος η πέρι φυmog finden wir Bruchstücke beim Sextus Emp, am angeführten Orte und in der Ariatotelischen Schrift de Kenophane, Zenone et Gorgia; auch werden ihm die beiden Prunkreden beigelegt, die sich im 8. Bd. der von Reiske herausg. orutor. graec. befinden. (Ελενης εγκωμιον n. Παλαμηδους απολογια.)

C. Schönborn de authentia declamationum Gorgiae Leont. Vratisl. 1826. 4.

Henr. Ed. Fos's de Gorgia Leontino Commentatio; interpositus est Aristotelis de Gorgia liber emendatius editus. Hal. 1828. 8.

b) Ueber ihn, ausser den Stellen bei Plato in dem Dieloge dieses Nameus (ed. Bip. T. 111, p. 83 sq.) und Meno (T. 1V, p. 371 sq.) Aelian, Gellius, Philostratus und Suidas: Jo. Garl Bapt. Nürnbergers Protagoras der Sophist über Seyn und Nichtseyn Dorun. 1798. 8. Ueber sein Geständniss von den Güttern s. Paulus Sophronizon Hest IV, Abb. 2. und über seine und seines Schülers Evathlus Sophismen: Jo. Lud. Alefeld mutua Protagorse et Evatleli sophismata, quibus olisu in indicio certarunt etc. Giess. 1730. 8. C. Glieb. Heynii prolusio in narrationem de Protagora Gellil. N. A. V, 10. et Apuleii in Flor. IV, 18: Gotting. 1806.

e) Z. B. in seiner bekannten Prunkrede (2718181515) Herkules am Scheideweger Keuoph, mem. Il, 1, 21, Vgl. die Dias. Acmophontis Hercules Prodicius et Silii Italici Scipio perpetus nota illustrati a Gotth. Aug. Cubaco. Lips. 1797. 8. Eine audere Rede über das Elend des menschlichen Lebens wird angeführt im Axiochus des Aeschines (?) Opp. Plato: Vol. XI. p. 185 sq. (Steph p. 369. B.)

d) Critiae Tyranni carminum aliorumque ingenii monumeutorum, quae supersuut, dispos. illustr. et emeud. Nic. Bachius, Praemiesa est Critiae vita a Philostrato descripta. Lips. 1827. 8. Guil. Ern. Weber de Critia Tyrranno Progr. Francf. ad M. 1844. 4.

#### Zweiter Abschnitt.

Von Sokrates bis zum Ende des Streits zwischen der Stoa und der Akademie.

(Der griechischen Philosophie zweite Periode.)

Systematisch - dogmatisch - skeptischer Geist.

## S. 111.

Durch die Sophistik wurde der menschliche Geist genöthigt, einen schärfern Blick auf sein Inneres zu richten, um einen festen philosophischen Standpunct und sichere Grundsätze der Wahrheit, Beligion und Sittlichkeit zu gewinnen. Hiermit beginnt eine neue wichtige Epoche der griechischen Philosophie, welche durch des Sokrates unerschütterlich gesunde Vernunft vermittelt ward. Das Philosophiren erhielt eine andere Richtung. Es ging mehr vom Menschen zur Natur, vom Subjecte zum Objecte über. Nicht blos speculative, sondern auch, und vorzüglich, praktische Gegenstände wurden untersucht. Man strebte durch Grundsätze die Untersuchung zu leiten, und die gewonnenen Resultate systematisch zu verknüpfen. Das Streben nach Gründlichkeit erzeugte Systeme, kämpste aber auch durch Zweisel gegen die

#### II. Abschn. II. Periode. 1. Abth. 106

und Humanität seines Geistes an, weckte einen höhern Sinn in vielen, und bildete eine Anzahl seiner Vertrauten zu den trefflichsten Menschen. Die pralenden Sophisten bekämpste er durch seinen geraden Sinn, seine Ironie und seinen Charakter, und wurde doch selbst als Sophist auf die Bühne gebracht. \* Als Bestreiter: des Dünkels und des Scheinwissens, auch im gemeinen Leben, zog er sich Feinde zu, deren Ränken er zuletzt unterlag. \*\* wurde angeklagt, die vaterländischen Götter verachtet und die Jugend durch seine Lehren verführt zu haben. Verurtheilt trank er den Gistbecher 400. \*\*\* (Ol. 95. 1.)

W. Suvern über Aristophanes Wolken. Berlin, 1826. (welcher den Sokrates des Aristophanes als eine Caricatur betrachtet, welche viele von dem historischen Sokrates entlehnte Grundzüge in einer ihm ganz heterogenen Richtung verschmelzt), und Zusätze zur Abhandlung über die Wolken. Ebend. 1827.

\*\* Ueber den Process des Sokrates (von Thom. Christ. Tychsen), in d. Biblioth, der alten Literatur und Kunst. 1. 2. St. 1786.

M. Car. Ern. Kettner Sociatem criminis majestatis accusatum viudicat. Lips. 1738. 4. Sigism. Fr. Dresigii epistola de Socrate iuste damnato. Lips.

1738. 4.

Joh. Car. Chph. Nachtigall über die Verurtheilung des Sokrates, in der deutschen Monatsschrift, Junius 1790. S. 127 ff.

Car. Lud. Richter Commentatio I, II, III, de libera, quain, Cicero vocat, Socratis contumacia. Cassel, 1788. 1789. 1790. 4. 444 Ge. Christ. Ibbecken Diss. de Socrate mortem minus fortiter subcante. Lips. 1735. 4.

Jo. Sam. Müller ad scrum oratorio-dramaticum de morte Socratis invitans, praefationis loco, pro Socratis fortitudine in subcanda morte contra libeckenium pauca disputat. Hamb. 1738. fol.

#### S- 114.

Dan. Heinsii Socrates s, de doctrina et morib. Socratis; oratio in seinen oratt. Lugd. Bat. 1627. 8.

Dan. Boethius de philosophia Socratis (p. 1.) Ups. 1788. 4. Garnier le charactere de la philos, de Socrate; in den Mem. de l'Acad. des mecr. T. XXXII. Deutsch in Hissmann's Magaz. III. Bd. S. 293.

Ch. A. Brandis Genedlinien der Lehre des Sokrates im rhein. Museum 1 Jahrg. 1827. 1 Heft S. 118 ff. und: über die vorgebliche Subjectivität der Sokratischen Lehre, ebond. Il Jahrg. 1828. I Heft S. 85. (gegen die in Rötschers Aristophanes und sein Zeitalter Berl. 1827. 8. S. 388 ff. enthaltene Kritik jener Grundlinien und die Ansicht Hegels über Sohreses.)

Obgleich Sokrates kein eigentlicher Schulphilosoph wan, so hat er doch als ehrwürdiger Weiser und Volkslehren derch seinen Charakter und sein Beispiel, durch seine Lehren und seine Lehrart ein grosses, nie zu verkennendes Verdienst um die Philosophie. Denn er gab der Reflexion die Richtung auf Gegenstände, welche ein unveräusserliches Interesse haben, und wies auf die innere Quelle woraus alle Ueberzeugung kommt ((yww3: σεαυτον), hin.

#### S. 115.

God. Wilb. Pauli Diss. de philosophia merali Socratis. Hal.

Ed. Edwards the socratic system of moral as delivered in Xenoph. Memorab. Oxf. 1773. 8.

Lud, Dissen Programma de philosophia morali in Xenophontis de Socrate commentariis tradita. Gott. 1812, 4.

Seine Lehren beschränken sich auf das Praktische und Religiöse, die Bestimmung und Vollkommenheit des vernünstigen Menschen und seine Pslichten, welche er. mit Berufung auf den moralischen Sinn des Menschen. wie es die Gelegenheit gab, einsach und populär vortrug. 1) Rechtthun (ευπραξια), das Gute, das man thun soll, erkennen, und nach dieser Vernunsteinsicht handeln, ist des Menschen höchstes Gut und Streben. (Xenoph. Mem. III, 9. §. 14 sq. Vergl. I, 5. IV, 4, 5, 6.) Die Mittel dazu sind Selbsterkenntniss und Selbstbeherrschung. Die Weisheit (σοφια), die er oft auch als Mässigung (σωαροσυνη) darstellte (Xenoph. Mem. III, 9. S. 4.), umfasst, als werkthätige Erkenntniss, alle Tugenden (Xenoph. Mem. III. 9. (6. 5); darum nannte er auch die Tugend Wissenschaft (επιστημη Arist. Eth. Nicom. VI, 13.). Mit jener gehören zu den Pslichten des Monschen gegen sich selbst die Mässigkeit (εγκρατεια Xenoph, Mem. I, 5. S. 4. vgl. IV, 5. §. 6.) und Tapferkeit (ανδρεια Xenoph. Mem. IV, 6. 6. 10 sq.). Die Pflichten gegen Andere begreift die Gerechtigkeit (δικαιοσυνη), d. i. Erfüllung der bürgerlichen und göttlichen Gesetze. Auch finden wit bei

ihm zuerst den Begriff eines natürlichen Rechts (ebend. IV, Cap. 4. f. 19. Cap. 6. f. 12. to wurte Sixetor). 2) Tugend und wahres Wohlseyn (evocuuovia), Vollkommenheit und Glückseligkeit sind unzertrennlich verbunden (Xenoph. Mem. III, 9. IV, 2. §. 34 sq. I, 6. §. 10. Cic. ossic. III, 3.) 3) Religion (ευσεβεια) ist Verehrung Gottes durch Rechtthun, und Streben, alles Gute, was in unsern Krästen steht, zu vollbringen (Xenoph, Mem. J, 1. S. 2. 3. III, 9. S. 15). Denn 4) der höchste Gott ist Urheber und Vollstrecker der sittlichen Gesetze (Xenoph, Mem. I, 2. 4. IV, 3. 4. Plato Apol. Socr. c. 45.). Sein Daseyn wird durch die Zweckmässigkeit der Natur in und ausser dem Menschen erkannt. (Erste bestimmtere Physikotheologie). Es ist ein unsichtbares Vernunstwesen. das sich nur durch seine Wirkungen offenbart,\*\* Er lehrt eine Vorsehung, an die sich auch sein Glaube an Mantik und an seinen Schutzgeist \*\*\* (Xenoph. Mem. I, 1. S. 4. vgl. S. 19. IV, 8. 1.) anschloss; Eigenschaften Gottes in Beziehung auf weise Einrichtung der Natur, besonders des Menschen, und Erhaltung derselben (Xenoph. Mem. I, 4. Auf weitere Speculationen liess er sich nicht ein. 5) Die Seele ist ein göttliches oder Gott ähnliches Sie nähert sich Gott (perezet vov Geov) durch die Vernunft und ihr unsichthares Wirken, und ist daher auch unsterblich \*\*\*\* (Xenoph. Mem. I, 4. S. 8. 9. IV, 3. 6. 14. Cyropaedia VIII, 7. Plato Phaed. C. VIII sq.). 6) Alles übrige Wissen, was nicht auf das praktische Leben Einfluss hat, hielt er für eitel, zwecklos und Gott missfällig, obschon er auch in der Mathematik und in den Speculationen der Sophisten nicht Fremdling war (Xenoph. Mem. I, 1. S. 15. IV, 7. Cic. Tusc, Qu. V. 3. Academ, 1, 4.)

Jac. Guil. Feuerlin Diss. historico-philosophica: ins naturas Sucratis Altdorf. 1710. 4.

Sucratis Altdorf. 1729. 4. \*\* M. Lad. Theoph. Mylli diss, de Socratis theologis. Jen. 4724. 4.

- Joh. Fr. Aufschlager Comment. (Praes. J. Schweighauaer), Theologia Socratis ex Xenoph. Memorab. excerpts. Argent. 1785, 4. und in Schweigh, opusc. acad. P. 1, p. 134 sq.
- and in Stauley hist, phil. p. 130. sq.
- Chpb. Meiners von dem Genius des Sokrates in dem 5. Th, sein, verm. Schriften.
- Von dem Genius des Sokrates. Eine philos. Unters. (von Aug. Ge. Uhle). Hannov. 1778. 8. (früher im deut. Museam. 1777.)
- Parallele des Genius des Sokrates mit den Wundern Christi (vom Dr. Less). Gött. 1778. 8. (gegen die vorige Schrift gerichtet 3 früher auch im deutsch. Mus. St. X, S. 302 f. und 310. Vergl, auch die Abb. von Schlosser ebendas. 1778. 1. St. S. 71 ff. und 76 ff.
- Ueber den Genins des Sokrates. Auch eine philosophische Untersuchung (von Job. Chph. Künig). Frankfurt und Leipzig,
- 1777. 8.

  B. J. C. Justi über den Genius des Sokrates, Leipz, 1779. 8.

  Rob. Nares an essay on the Demon or divination of Socrates
- Loud. 1782. 8. Matth. Fremling de genio Socratis. Lund. 1793. 4.
- Je. Car. Ch. Nach tigall Glanbte Sokrates au seinen Genius? in d. deutschen Monatsschrift, 1794. St. XII, S. 326 ff.
- Joh. Fr. Schaarschmidt Socratis daemonium per tot secula a tot hominibus doctis examinatum quid et quale suerit, num tandem constat? Nivemont. 2812. 8.
- and W. G. Tennemann Lehren und Meinungen der Sokratiker über die Unsterblichkeit der Seele. Jena; 1791. 8.

#### S. 116.

Sokrates Lehrart \* war eine geistige Maeeutik, Entwickelung der Gründe der Ueberzeugung aus dem Bewusstseyn eines Jeden auf populäre Weise, (durch Induction und Analogie, und im Gespräche), wobei ihn sein richtiges Gefühl leitete, und Widerlegung der Sophisten durch sich selbst, wobei ihm seine Ironie, \*\* oder vorgebliches Nichtwissen und seine Dialektik zu Hülfe kam (Xenoph. Mem. IV, 2. Plato Theaetet, Meno. Sympos. p. 260. Cic. Fin. II, 1.).

<sup>\*</sup> Fr. Menzii Diss. de Socratis methodo docendi non omnino praescribenda. Lips. 1740. 4.

Jo. Chret. Lossius de arte obstetricia Socratis. Erf. 1785. 4. Fr. Mich. Vierthalers Geist der Sokratik. Selzb. 1793. 8. 2 Aufl. Würzb. 1810.

## 110 II. Abschn. II. Periode. I. Abth.

Joh. Fr. Chph. Graffe die Sokretik nach ihrer umprämglichen Beschaffenheit. Gött. 1794. 5 Aufl. 1798. 8.

G. J. Sievers de methodo Socratics. Slesv. 1810.

\*\* Claud. Franc. Fraguier diss. sur l'ironie de Socrate, son pretendu démon familier et sur ses moeurs in den Mém. de l'Acad. des inscr. T. IV. Deutsch in Hissmann's Magaz. II. Bd.

#### S. 117.

Das Verdienst des Sokrates um die Philosophie ist somit theils negativ, Ablenkung vom vorgeblichen Wissen, Bestreitung einseitiger Speculationen, bescheidenes Geständniss des Nichtwissens, doch ohne genauere Abmessung der Grenzen der möglichen und unmöglichen Erkenntnissgegenstände, theils positiv, Orientirung in dem der Vernunft am nächsten liegenden Gebiete, worin der Mensch als vernünftig handelndes Wesen den Mittelpunct ausmacht, doch ohne scharfe Bestimmung der verschiedenen Begriffe und Beweggründe im Gebiete des Praktischen, Hinweisung auf die Gesetzmässigkeit der Freiheit und Natur, und auf die ächte Quelle aller Erkenntniss, Vermehrung des Stoffes für philosophisches Forschen.

Chr. Fried. Liebeg. Simon Diss. (Praes. W. T. Krug) de Sociatis meritis in philosophiam rite aestimandis. Viteb. 1797. 4.

Fried. Schleiermacher über den Werth des Sokrates als Philosoph, in deu Abhandluugen der philos. Classe der K. Pr. Akad der W. Berl. 1818. 4. S. 50 f.

#### S. 118.

Da sich Sokrates mehrern Freunden mittheilte, welche sehr verschieden an Geist und Charakter waren, und bald mehr für das wirkliche Leben, bald mehr für das wissenschaftliche Denken, in beschränkterm oder ausgedehnterm Umfange, Neigung hatten, so gingen durch den Einstuss seines bildenden Umgangs und durch das Eigenthüuliche seiner, die Selbstthätigkeit befördernden, Lehrart, mehrere von einander abweichende Schulen a) hervor (Cic. de Oratore III, 16. Diog. Laert. proem. §. 10). Die

Athenienser X snophon, (geb. um 450. st. 360, vergl. 5. 113 ) b) Aeschines, Simo, (oxvroronog genannt) c) Krito, und Cebes, der Thebaner d), pflanzten ihres Lehrers Ansichten fort, und bildeten sich für das praktische Leben aus. Unter denjenigen aber, welche sich mit der Philosophie als Wissenschaft, beschäftigten, nahmen Antisthenes aus Athen (vgl. folg. f.), Stifler der Cynischen, ferner Aristipp, Stifter der Cyrenaischen Schule, und späterhin Pyrrho (6. 124.) ausschliessliches Interesse an dem Praktischen; Euklides von Megara, Phaedon aus Elis, Menedemus der Eretrier, mehr an dem Theoretischen; Plato's umfassender Geist machte beides zum Gegenstande seines eifrigen Forschens. und vereinigte durch seine Genialität die getrennten Bestandtheile des Sokraticismus, mit denen sich die meisten Sokratiker begnügten. Wenn wir auf den Geist der Cymischen, Cyrenaischen, Pyrrhonischen (von der Elischen und Eretrischen wissen wir zu wenig), Megarischen und Platonischen Schule reflectiren, so finden wir, dass die vier ersteren Sokrates Denkart nur von einer einzelnen und besondern Seite aufgefasst und entwickelt hatten, der letztern aber ein upeingeschränktes Streben nach allseitiger philosophischer Erkenntniss, mit Sokratischem Geiste vereinigt, eigenthümlich ist. -

a) Ueber die angeblichen Briefe der Sokratiker vergl. oben Anna. zu 5. 113.

A. Goering: explicatur, cur Socratici philosophicarum, quae inter se dissentiebant, disciplinarum principes, a Socratis philosophia longius recesseriat. Parthenopol. 1816. 4.

b) S. die ohen J. 115. angef. Schrift von Dissen.

c) Ob die beiden ihm beigelegten Dialoge acht sind, wird bezweifelt.
Vergl. Böckhs Vorrede au: Simonis Socratici, ut videtur,
dialogi quatuor. Additi sunt meerti auctoris (vulgo Aeschinis)
dialogi Eryxias et Axiochus ed. Aug. Böckh. Heidelb. 1810. 8.

d) Die unter dem Namen naras (Cebetis tahula) bekannte Schrift wird auch einem in späterer Zeit lebenden Stoiker aus Cyzicum beigelegt, von Andern (Fried. Gotth, Klopfer de Cebetis tahula Zwick. 1818. 4.) für eine nach sokratischen und platon. Ideen gemachte Ueberarbeitung einer frühern Schrift gehalten.

## 113 II. Abschn. II. Periode. II. Abth,

Zweite Abtheilung.

Einseitige Systeme der Sakratiker.

## L Cyniker.

Quellen: Xenophon, Plato, Aristoteles, Cicero, Plutarch, Sextus Empiricus, Diogenes Laert. VI.

Ge. Gottf. Richteri Diss. de Cynicis. Lips. 1701. 4.
Joh. Ge. Meuschenii Disp. de Cynicis. Kilon. 1703. 4.
Christ. Glieb. Joecher Progr. de Cyulcis nulls re teneri voleutibus. Lips. 1743. 4.
Fr. Meutzii Progr. de Cynismo nec philosopho nec ho nine
digno. Lips. 1744. 4.

## S. 119.

#### Antiethenes.

Gottlob Lud. Richter Diss. de vita, moribus au placitis Antisthenis Cynici. Jen. 1724. 4.
Lud. Chr. Crellii Progr. de Antisthene Cynico. Lips. 1728. 8.

Antisthenes aus Athen, (bl. um 380.) war erst Gorgias Schüler, dann Sokrates Freund und Verehrer, bis zur Uebertreibung tugendhast, und stolz deraus. Er setzte das höchste Gut 'des Menschen in die Tugend, das Wesen dieser aber in das Entbehren aus Freiheit (ατυφια) und Unabhängigkeit von dem Aeussern, wodurch zugleich die höchste Vollkommenheit und Glückseligkeit erreicht und der Mensch Gott ähnlich werde. Nichts ist schön, als Tugend; nichts hässlich, als das Laster (τ' αγαθα καλα, τα κακα αισχρα). Alles übrige ist gleichgültig (αδιαφορα), und daher auch keines Strebens werth (Diog. Laert. VI, 11 sq. 103-106.) Daher die höchste Einselt des Lebens (το ζην κατα φυσιν) bis zur Vernachlässigung der Wohlanständigkeit, und die Verachtung des theoretischen Wissens \*, wosier er den Grund angab, dass das Wesen der Dinge sich nicht bestimmen (definiren) lasse, Auch behauptete er, dass es nur identische Urtheile gebe, und dass man Niemand willerlegen

könne. Aristot. metaphys. VIII, 3. V, 29. Plato Sophist. p. 270.). Merkwürdig ist seine reinere Vorstellung von einem über die Volksgötter erhabenen Gott. (Cic. Nat. D. I, 13)

Doch werden viele Schriften von ihm angefährt (Diog. L. VI, 25 aq.), von welchen nur zwei Reden übrig sind; (in den eratorib. grace, ed. Reiske T. VIII, p. 52 aq. abgedrucht.)

#### S. 120.

Antisthenes fand ungeachtet seiner strengen abschrekkenden Lebensart (daher anlowww genannt), durch seinen edeln Stolz und seine Sonderbarkeit mehrere Anhänger, die von dem Gymnasium Cynosarges, worin er lehrte, vielleicht aber auch eben so sehr von der Rauheit ihrer Sitten, Cyniker genannt werden (Diog. Laert. VI. 13 et 16.). Diese gingen noch weiter in der Verachtung der Wissenschaften (Diog. VI, 11. 103.). Der, der bezweiselten Sage nach, in einem Fasse wohnende, mit derbern beissenden Witz begabte Diogenes von Sinope (geb. 414, st. 324, v. Chr.), welcher sich selbst zuwy nannte (Diog. VI, 20-81.), und Tugend und Weisheit zur cynischen Ascetik machte , ferner sein Schüler Krates von Theben (Diog. Laert. VI, 85 sq. Vergl. Juliani ... imp. oratt. VI, ed. Spangenb. p. 199.) und dessen Gattin Hipparchia von Maronea, zeichnen sich unter ihnen, doch nicht durch wissenschaftliche Verdienste, aus. Weniger genannt sind Onesicritus von Aegina, Metrokles que Marosea, Bruder der Hipparchia, und Monimus eus Syrakus, Mene dem und Menippus. (Diog. L. VI. 75 squ) Die Cynische Schule wurde durch die Stoische veredelt und verdrängt, lebte aber nach Christi Geburt, wenigstens durch Nachäffung des Namens und des Acussern, ohne den edeln Geist der alten Cyniker, wieder auf. (Luciani Kevixos u. a. Dialogen.).

<sup>\*</sup> Die ihm wahrscheinlich untergeschobenen Briefe stehen in der durch Ald. Manutius herausg. Briefsaminlung (in dem Abdrucka Genev. 1806.); noch 22 andere in Boissonade's Notice des Ste Aufl.

#### 114 II. Ahschn. II. Periode. II. Abth.

lettres inedites de Diegène etc., welche sich in den notices et extraits des Macpts, de la bibl, du roi T. X. P. II, p. 122 sq. findet.

Ucher ihn haben geschrieben:

F. A. Grimaldi la vita di Diogene Cynico. Nap. 1777. 8. Chph. Mart. Wieland Σωκρατης μαινομενος oder Dialogen des Diogenes von Sinope. Leipz. 1770. und in stinen Werken.

Frid. Menzii Diss. de fastu philosophico, virtutis colore infu-

cato, in imagine Diogenis Cynici. Lips. 1712. 4.

Jo. Mart. Barkhus i Apologeticum, quo Diogenem Cynicum a crimine et stultitiae et imprittentiae expeditum sistit. Regiom. 1727. 4.

C. F. Heinrich über die Erzählung des Lucian (de hist. conser. C. 3.) von dem Fasse des Diogenes; vor dem Kieler Lectionsverseichniss 1806. 4.

## II. Cyrenaiker.

## S. 121.

Quellen: Xenophon, Aristoteles, Cicero, Plutarchus, Sextus Empiricus adv. math. VII, 11. Diog. Laert. II.

Prind. Meuzli Aristippus philosophus Socratique, sive de eius vita, moribus et dogmatibus commentarius. Hal. 1719. 4.

- Batteux developpement de la morale d'Aristippe pour servir d'explication à un passage d'Horace; in den Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XXVI. und in Hisamann's Magazin. IV. Band. S. 221 ff. deutsch.
- C. M. Wieland's Aristipp und einige seiner Zeitgenossen IV Bde: Leipzig, 1800 1802. 8. (Sämmtliche Werke 53 36. B.)
- Henr. Kunhardt Diss. philos. histor. de Aristippi philosophia morali; quatenus illa ex ipsius philosophi dictis secundum Laertium potest derivari. Helmst. 1796. 4.

Aristipp aus Cyrene, einer Pflansstadt in Afrika, (bl. 380.), im Wohlleben erzogen, witzig und gewandt, kam mit einem Hange zu sinnlichem Genuss zu Sokrates (Diog. II, 65 sq. Plutarch. advers. principem indoct. II, p. 479. Xenoph. Mem. II, 1. et III, 8.), der ihn nicht ausrotten, sondern nur veredeln konnte. Er setzte die Bestimmung (το τελος) des Menschen in den Genuss des Vergnügens mit Geschmack und Freiheit des Geistes (το κρατειν και μη ηττασθαι ηδονων αριστον, ον

το an γρησθαι Diog. Il, 75.), und lehrte die Kanst das Leben zu geniessen. Uebrigens schätzte er die Wissenschaften, besonders die mathematischen, gering (Diog. IL 78. Arist. Met. III, 2.), Sein Enkel, Aristippus, gonannt Metrodidactus (weil er von seiner Mutter Arete, Tockter des erstern Aristipp, Diag. 18172uq. gebildet worden) entwickelte erst daraus ein vollständigeres System der Genusalehre (Hedonismus), welche von der Erklärung der Gemüthsbewegungen (nadn), d. i. der Gefühle ausgeht, körperliche und geistige Lust und Unlust (2000) annimmt, der körperlichen aber den Vorzug eingesteht, und nicht Glückseligkeit (evoaupova), als das zusammengesetzte, sondern die einzelne Lust (und zwerdie erregende Lust noon er zienoi), als den höchsten Zweck (relug) des Menschen, und Weisheit und Tugend als das nothwendige Mittel, welches dazu führt, betrachten (Diog. L. II, 86 sq. Euseb., praep. evang. XIV; 48.). Mit Verwerfung der Logik und Physik mechte ihre Ethik, als Lehre von den Empfindungen, die allein erkennbar und untruglich (καταληπτα και αδιαψευστα. vgl. Diog. 11, 92. Cic. Ac. Q. IV, 46), mithin auch die einzigen Kriterien des Wahren sind, ihre ganze Philosophie ausi (Diog. 11, 86 sq. Sext. Emp. adv. mathem. VII, 11. 15. 191-198.)-

\* Jo. Ge. Eck de Arete philosophs. Lips. 1775, 8.

## S. 122.

Die weiteren Folgen dieser consequenten eudämonistischen Ethik in Beziehung auf Wahrheit, Moralität und Religion, führten einige Cyrenaiker (auch Hedoniker genannt) weiter aus. Theodor, (aus Cyrene?) Schüler des zweiten Aristipp, mit dem Beinamen Atheos, (bl. um 300.), der aber auch den Stoiker Zeno, den Skeptiker Pyrrho u. a. zu Lehrern gehabt haben soll (Suidas s. h. v. Diogen. Laert. 86 et 97 sq.), läugnete, von der Empfin-

## 116 IL Abschn, IL Periode. IL Abth,

dung chenfalls ausgehend, alle Objectivität unserer Vorstellungen und ein allgemeines Kriterium der Wahrheit, wodurch er den Skeptikern vorarbeitete (Sextus adv. mathem, VII, 191 sq. Plutarchus adv. Coloten. XIV, p. 177. Eusebius praep, evang. XIV, 18.), folgerte einen wollkommen sittlichen (Diog. II, 93. 97-100.), und religiosen Indifferentismus und hielt die Freude (yaoa) für das letzte Ziel des Menschen. Seine Anhänger Theodoreer (Θεοδωρειοι). Seine Schüler Bion aus Borysthenis, (Bion Borysthenita, auch mit dem Beinamen Sophista, in der Mitte des 3. Jahrh. v. Chr.) \* und Euhemerus (nach Einigen aus Messene) \*\*, wendeten dieses auf die Volksreligion an (Cic. nat. D. I, 42. Plutarchus adv. Stoices XIV, p. 77. de Is. et Osir. T. VII, p. 420. ed. Reiske. Sextus adv. mathem. IX, 17. 51. 55. Diog. II, 97. und IV. 46 - 58. Diodorus Sicul. V, 11. et 45. Lactant. div. instit. I, 11.). Der unter Ptolomäus in Alexandrien lehrende Hegesias, viellsicht auch aus Cyrene und Schüler des Cyrenaikers Parabates, war dem ethischen Indifferentismus ebenfalls zugethan, hielt aber den Zustand vollkommner Lust für unerreichbar (αδυνατον και ανυπαφator), woraus er die Werthlosigkeit des Lebens und den Vorzug des Todes folgerte. Daher sein Beiname neioi-Paratos \*\*\* (Cic. T. Qu. I, 34. Diog. II, 86. 93. u. f. Val. Max. XVIII, 9.). Auch er bildete eine Secte (Hegesiaker).

Vgl. Bayle dict. s. h. v. et Jan. Marius Hoogvliet Specimen philosophico - criticum contineus diatriben de Bione Borysthenita etc. Lugd. Bat. 1821. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Die Fragmente seines Werks: lags arsyguan in Diod. Sic. bibl. hist. ed. Wesseling T. 11, p. 633, und in Enuii (der sie in's Latein. übersetate) fragment. ed. Hessel. p. 212. Vgl. such über Euhemerus und den Enhemeriamus:

Sevin Recherches sur la vie et les ouvrages d'Euhemère; Fourmont Dissertation sur l'ouvrage d'Euhemère intitulé ison avangones etc. und Foucher Mémoire sur le système d'Euhemère, in den Mém, de l'Acad, des Inscr. T. VIII. XV. XXXIV. und in Hissmann's Magez. I. II. III. B.

## Pyrrho und Timou. S. 123-124.

and Jo. Jac. Rambach Progr. de Hegesia new Gararo. Quedlinb. 1771. 4. auch in s, Sylloge Diss. ad rem literariam pertinentium, Hamb, 1790. 8. N. 4,

#### S. 123.

Anniceris aus Cyrene, der wahrscheinlich ebenfalls in Alexandrien lehrte und Schüler des Paräbates war, suchte die empörenden Folgerungen von diesem Systeme zu entfernen, ohne an den Principien etwas zu ändern . und Freundschaft und Vaterlandsliebe, durch das seinere Vergnügen des Wohlwollens, mit demselben in Verbindung zu bringen (Diog. II, 96. 97.). näherte sich das Cyrenaische System dem Epikureischen. Die Cyrenaische Schule wurde durch den Beifall des letztern verdrängt.

## III. Pyrrho und Timon.

#### S. 124.

· Ouellen: Cic. de Fin. II, 13. IV, 16. Sextus Empiricus insbesondere. Diogenes Laert. IX, 61 sq. 105 sq. Eusebius Praep. Evang. XIV, 18.

Vergl. die Schriften über den Skepticismus p. 25, oben,

J. P. De Crousaz examen du Pyrrhonisme ancien et moderne. A la Haye 1733. f. und im Auszug in Formey's Buch le triomphe de l'evidence avec un discours preliminaire de Mr. de Haller. Berl. 1756. Il Voll. 8. (deutsch: Prüfung der Secte, die an Allem zweifelt, mit Vorr. von Hrn. von Haller. Götting. 1751. 4.

Joh. Arrhenii Diss. de philosophia pyrrhonia. Ups. 1708. 4. God. Ploucquet Diss. de Epocha Pyrrhonis. Tubing. 1758. 4. Joh. Glieb Münch Diss. de notione ac indole acepticismi, no-

minatim Pyrrhonismi. Altd. 1796. 4.

Jac. Bruckeri Observatio de Pyrrhone a scepticismi universalis macula absolvendo in s. Miscell. hist. philos. p. 1.

Ch. Vict. Kindervater Diss. Adumbratio quaestionis, an Pyr-rhonis doctrina omnis tollatur virtus. Lips. 1789. 4.

Ricard. Brodersen de philosophia Pyrrhonis. Kil. 1819. 4. Jo. Rud. Thorbecke responsio ad qu. philos, etc. numquid in dogmaticis oppugnandis inter academicos et scepticos interfuerit (?) 1820. 4.

Is. Fried. Langheinrich Dies. L. et Il. de Timonis vita, do-

ctrina, scriptis. Lips. 1720. 1721. 4.

## 118 II. Abschn. II. Periode. II. Abth.

Pyrrho aus Elis, (bl. um 340. v. Chr. st. um 288) früherhin Maler, mit seinem Lehrer Auswarch (6. 105.). Begleiter des Alexander auf dessen Feldzügen, naoliber Priester in Elis, behauptete wie Sokrates, dem er auch in Ansehung des Charakters ähnlich war: Togend allein habe Werth; Cic. de orat. III, 17. de finib. III, 3. Acad. O. II, 42.); alles Uebrige, selbst das Wissen, sev unnütz und unmöglich. Für letztere Behauptung, die auch wohl mit Sokrates Ironie zusammenhing, führte er den Grund un, dass das Enigegenstehen der Gründe (avridoyia, avτιθεσις των λογων) uns die Unbegreiflichkeit der Dinge (ακαταληψια) lehre; weshalb der Weise sein Urtheil zurückhalten (eneger), und nach Leidenschastslosigkeit (απαθεια) streben müsse. Auf diese Weise gab Pyrrho und seine Schule der schon früher vorhandenen Skepsis zuerst den bestimmteren Ausdruck \* (Diog. L. IX, 70 sq. Sext. Emp. hyp. pyrch. 1, 209 sq. Aulus Gell. XI, 5.) Sein Freund und Schüler Timon, ein Arzt aus Phlins, früher auch Schüler des Stilpo in Megara (bl. um 272.) führte diesen, aus sittlichen Grundsätzen entsprungenen Skepticismus weiter, (Sext. adv. math. I. 53.) indem er mit bitterm Holme gegen die Dogmatiker \*\* die Sätze ausführte: die Dogmatiker haben ihre Lehrsätze nicht begründet, sondern nur auf Voraussetzungen (¿\$ υποθεσεως) angenommen; die Gegenstände ihrer Speculation sind nicht erkennbar; alles Wissen ist vergeblich. weil es keine Kunst der Glückseligkeit giebt; man muss in den praktischen Urtheilen allein der Stimme seiner Natur, dem Gefühle, folgen, und sich durch Unentschiedenheit des Urtheils in theoretischer Hinsicht (agagia) eine unerschütterliche Gemüthsruhe (graραξια) zu verschaffen suchen (Cio. Fin. II, 11. 13. IV. 16. Offic. I, 2. de orat. III, 17. Diog. IX, 61 sq. 103 sq. Eusebius praep. XIV, 18. Sextus advers. mathemat, III, 2. XI, S. 171, VII, S. 30. Ob auch die (10)

Zweifelsgründe (τοποι ε. τροποι της εποχης) der Skeptiker von Pyrrho oder Timon herrühren, hat man bezweifelt (S. unten bei Aenesidem). Uebrigens hinterliess Timon keine berühmten Schüler.

- Daher beissen die Pyrrhonianer auch Skeptiker im engern Sinne; richtiger Ephektiker (von jener εποχη) jund Zetetiker, such Agoretiker.
- Besonders in seinem satyrischen Gedicht Elloi (daher der Siltograph genannt). Man findet Bruchstücke aus den drei Büchern dieses Gedichts, ferner auch aus der Schrift nege auch nosen, theils in der obigen Dissertation, theils in Stephanus poesphilosoph. und in Brunckii Analect. T. Il et ill.

## IV. Megarike.r.

#### S. 125.

Quellen: Plato. Aristoteles. Cicero. Sextus Emp. Diogenes Lacrt, II.

Joh. Casp. Guntheri Diss. de methodo disputandi Megarica. Jen. 1707. 4.

Jo. Ern. Im. Walch. Commentatio de philosophiis veterum eristicis. Jen. 1755. 4.

Ge. Lud. Spalding Vindicine philosophorum Megaricorum. Berol. 1793. 8.

Ferd. Deycks de Megaricorum doctrina eiusque apud Platonem et A istotelem vestigiis. Bon. 1827. 8.

Heinr. Ritter Bemerkungen über die Philosophie der megarischen Schule im Rhein. Museum f. Philos. Gesch. H. Jahrgang. III. Heft. S. 295. ff.

Euklides aus Megara (bl. um 400 v. Chr.), Freund des Sokrates, (Diog. L. II, 106.) früher bekannt mit den Philosophemen der Eleaten, stiftete in Megara, wohin auch die meisten Schüler Sokrates nach dessen Tode gesichen waren, eine Schule, in welcher hauptsächlich eine, durch die Ansichten der Eleaten und des Sokrates modisierte Dialektik gepslegt und geübt, wurde.\* Die schon den Alten, noch mehr aber uns, wegen Mangel vollständiger Kenntniss, als leere Streitkünste (weswegen diese Philosophen die Streitsüchtigen, sotortizot genannt werden; Diog. L.

II, 30, 106. 7.) erscheinenden Subtilitäten scheinen den Zweck gehabt zu haben, die im Denken und Erkennen, in dem Rationalismus und Empirismus, liegenden Schwierigkeiten hervorzuheben, und einige Dogmatiker, vorzüglich Aristoteles und Zeno, in die Enge zu treiben. Die praktische Philosophie scheint für diese Schüle, den Stilpo ausgenommen, weniger Interesse gehabt zu haben.

• Joh. Ge. Hager Dissertat. de modo disputandi Euclidis. Lips. 1736. 4. Vgl. auch Bayle.

#### §. 126.

Euklides stellte das Eleatische Princip in einer andern Form auf: es gibt nur ein Gutes (iv το αγα-Dov), und diess ist allein real und unveränderlich. Ferner verwarf er die Schlüsse aus Vergleichung (δια παoabolns lorove), und griff in seinen Streitigkeiten nicht die Prämissen, sondern den Schlusssatz (επιφοράν) durch Folgerungen aus demselben an (Cic. Ac. Qu. IV, 42. Diog. II, 106 - 107.). Eubnlides aus Milet, und sein Schüler Alexinus, (spottweisse elegherog genannt) von Elis, sind nur durch Trugschlüsse und Fragen, die man damals unauflöslich (αλυτα) nannte, als: der Haufe (σωρειτης acervus), der Lügner (ψευδομενος), der Gehörnte (xeparing) u. a. bekannt (Diog. II, 408 sq. Cic. Ac. Qu. IV, 29. Sext. Emp. adv. math. VII, 13. vgl. IX, 108. Gell. N. A. XVI, 2.), welche sie den Empirikern, so wie dem Aristoteles' entgegensetzten. Dio do rus (mit dem Beinamen Kronus) aus Jasos in Carien, nach Einigen Schüler des Eubulides, läugnete die Zweideutigkeit der Worte (Gell. Noct. att. XI, 12,), reflectirte über den Begriff des Möglichen, (περι δυνατων. Arist. de interpret. C. IX. metaph. VIII, 3. Cic. de fato (VII. IX), und über die Wahrheit der hypothetischen Urtheile, (το συνημμέwow Sext. Emp. adv. Log. II, 114 sq. ad Phys. II, 115. Pyrrh. hyp. II, 110. adv. math. VIII, 112 sq. Cic. Acad. 11, 47.), stellte auch einige Gründe gegen die Realität der

liewegung auf (Sextus adv. Mathem. X, 85 aq. IX, 363. adv. Phys. II, 85 sq. Pyrrh. hyp. II, 242 et 245. Stobaeus ecl. I, p. 340. Euseb. praep. evang. XIV, 23.). Sein mit ihm streitender Schüler war Philo (mit dem Stoiker und Akademiker nicht zu verwechseln) der Dialektiker. Stilpo aus Megara, ein wegen seines Charakters sehr chrwurdiger Weiser (Diog. Laert. II, 113 sq. bl. um 300 vor Chr.) läugnete die objective Gültigkeit der Gattungsbegriffe (τα ειδη) und die Wahrheit derjenigen Urtheile. die nicht identisch sind \* (Plutarch. advers. Coloten. XIV. p. 174. Diog. II, 119. Plato Soph, II Vol. p. 240. 269. 281. Simplicius in Physica, p. 26.) Er setzte den Charakter des Weisen in die Apathie (animus impatiens, Seneca ep. 9.); eine folgenreiche Behauptung für seinen Schüler Zeno. Als Megariker werden noch genannt Bryso oder Dryson, Stilpo's Sohn, Clinomachus (Diog. Laert. II. 442.) und Euphantus.

\* Joh. Chph. Schwab's Bemerkungen über Stilpo; in Eberhard's philos. Archiv. II. Bd. L. St. S. 112 ff. S. such Bayle, Jo. Frid. Chph. Gräffe Diss. qua indiciorum analyticorum et syntheticorum naturem ism longe sute Kantium antiquitatis scriptoribus fuisse perspectam contra Schwabium probatur. Gott. 2794. 8.

## V. Elische und Eretrische Schule.

§. 127.

Die durch Phaedon aus Elis, und Menedemus aus Eretria gestisteten Schulen (§. 118.) unterscheiden sich, so viel wir von ihnen wissen, eben so wenig von einander, als von der Megarischen. Jener war ein treuer Schüler des Sokrates (Diog. L. II, 105.), und trug seine Ansicht auch schristlich (durch verloren gegangene Dialogen) vor; dieser (Diog. II, 125 sq.) ein Schüler des Plato und Stilpo setzte gewissermassen die elische Schule in Eretria fort. Mit Stilpo schrieb er und seine Schule nur den identischen Sätzen Wahrheit zu (Simpli-

#### 122 II. Abschn, II. Periode. III. Abth.

cius in phys. Aristot. p. 20. und nach Diog. Laert. II, 135.) sprach sie den kategorisch verneinenden (αποφατικά των αξιωματων), so wie den bedingten und zusammengesetzten ab.

#### Dritte Abtheilung.

Vollendetere Systeme, welche aus Sokrates Schule hervorgingen.

## · S. 128.

Plato stellte in der Akademie ein vollendeteres dogmatisches System der Philosophie aus dem Gesichtspunkte der reinen Idee, sein Schüler Aristoteles aber aus dem Gesichtspunkte der Wirklichkeit auf. Aus dem Cynismus ging das Stoische und aus dem Cyrenaischen das Epikureische System hervor. Der Dogmatismus der Stoiker reizte den Akademiker Arkesilaus zum Widerspruche, woraus der Skepticismus der neuen Akademie entspraug. So gingen aus Sokrates praktischer Schule vier dogmatische Systeme, welche sich in den theoretischen und praktischen Grundsätzen trennten, und ein strengerer Skepticismus hervor.

# I. P l a t o.

Quellen: Plato's Werke, womit Tiedemann's Argumenta dialogorum Platonis (im XII. Bde. der edit. Bip.), und Schleiermacher's Uebersetzung der Werke des Plato, II Aufl. 1B. 1, 2. II. 1—3. III, 1. Guil. von Heusde Specimen criticum in Platonem; acc. Wyttenbachii Epistola ad auctorem. Lugd. Bat. 1803. 8. zu verbinden sind. Aristoteles, S. S. 130. Cicero, Plutarchus (bes. Quaest. Platonic.), Sextus Empiricus, Apuleius de doctrina Platonis, Diogenes Laert. lib. III, Timaeus, Suidas.

Neuere Schriften über Leben, Lehre und Schriften des Plato : berhaupt :

Mars. Ficini vita Platonis vor dessen Uebers, des Plato. Remarks on the Life and Writings of Plato, with answer to the

principal objections against him, and a general view of his Dialogues, Edimb. 1760. 8. (Dentsch: Entwurf von Plato's Leben, nehst Bemerkungen über dessen schriftstellerischen und philosophischen Charekter, a. d. Engl. mit Anmerkungen nud Zusätzen v. K. Morgenstern. Leipz. 1797. 8.

W. G. Tennemann System der Platonischen Philosophie. Leip-

zig, 1792-95. 4. Bde. 8.

Friedr. Ast Platone Leben und Schriften. Ein Versuch etc. als Einleitung in das Studium des Platon. Leipzig, 1816. 8. Ferd, Delbrück Platon. Eine Rede. Boun, 1819. 8.

Joseph Socher über Platons Schriften. München, 1820. 8.

(besonders ihre Aechtheit und Zeitsolge betreffend).

James Geddes Essay on the composition and manner of writing of the Ancients, particularly Plato. Glasg. 1948. 8. Deutsch in der Sammlung vermischter Schriften zur Beforderung der schönen Wissenschaften und freien Künste. III. B. II. St. IV. B. 1. 2. St.

#### Ueber Plat. System inshes.

Joh. Bapt. Bernandi Seminarium philosophiae Platonis, Venet. 1509-1605. Ill Voll. fol. .

Rud. Goclenii idea philosophiae Platonicae. Marb. 1612. 8. Morainvilliere Examen philosophiae Platonicae. Lµd. 165g. 8.

Sam. Parker a free and impartial censure of Platouic philosophy. Loud. 1666. 4.

Jo. Jac. Wagner Wörterbuch der platon. Philosophic. Götting. 1799. 8. (nehst einem Abrisse der Philosophie des Rinto).

Joh. Fred. Herhart de Platonici systematis fundamento. Gott. 1805. 8. vergl. mit s. Lehrbuch zur Einl. in die Philosoph. II. Aufl. IV. Abschu. 4. Cap.

Phil. Guil. von Heus de initis philosophiae Platonicae Pars I. Ultraj. 1827. 8.

Plato aus Athen (geb. 430 oder 429, Olymp. 87, 3 oder 4,), eigentlich Aristokles, des Ariston und der Perictione Sohn, aus Codrus und Solon's Geschlecht, hatte vorzügliche Talente zum Dichter und Philosophen empfangen. Letzteres wurde von Sokrates aufgeregt. Von der politischen Laufbahn, wozu er grosse Neigung hatte. entfernten ihn die Revolutionen seiner Zeit, die Zügellosigkeit der Demokratie, der Sittenverfall (Epist. VII.)

# 124 II. Abschn, II. Periode. III. Abth.

immer mehr. Seine Talente wurden sorgfältig gepflegt durch eignen Fleiss, durch poetische Versuche, darch des Studium der Mathematik, durch Reisen (besonders nach Italien und Sicilien) und durch die Verbindung mit den angesehensten Denkern in Athen. Sein Denken entwickelte sich unter Einfluss Herakliteischer Lehre, mit welcher er durch Kratylus früh bekannt geworden war (Arist, Met. I, 6.) dann durch seinen achtjährigen Umgang mit Sokrates, (Xen. M. III, 6. Apuleius.), und seine Bekanntschaft mit den Pythagoreern in Grossgriechenland. \* So wurde er der grosse geistreiche Philosoph, der in Vielseitigkeit, Tiefe, Schärse und lebendiger Darstellung seiner Ideen und Ansichten fast einzig ist, und auch in Rücksicht des sittlichen Charakters dem Sokrates würdig zur Seite steht. Er stiftete eine philosophische Schule in der Akademie, die lange Zeit eine Pslanzschule edler Meuschen und trefflicher Denker war. Plato etarb in der Ol, 108, 1. 348. J. v. Chr.

\* Jo. Guil. Jani Diss. de institutione Platonis. Viteb. 1706. de peregrinatione Platonis ib. eod.
Chph. Ritter de praeceptoribus Platonis. Gryphisw. 1707. 4.
Ueber sein Verhältniss zu Xenophon: Aug. Bück h progr. de ainnultate, quam Plato cum Xenophonte exercuisse fertur. Berol. 1811. 4.

# **S.** 130.

Seine Schristen, meistens Dialogen \*, Kunstwerke des vereinten poetischen und philosophischen Geistes (daher auch seine philosophischen Mythen \*\*), sind die einzige reine Quelle, aus welcher wir sein Philosophisen, nicht sein ganzes System, zu erkennen im Stande sind, weil es such αγραφα δογματα gab, und selbst Schristen des Plato und seiner Schüler verloren gegangen sind. (Epist. II, VII, XIII. Phaedrus Vol. X. p. 388. Alcibiades I. Vol. V. p. 59. de rep. IV. Vol. VI. p. 358 sq. Aristot. Phys. IV, 2. de gener. corrupt. II, 3. Simplicins Comm. in Arist. libr. de anima I, p. 76. Sui-

das). Die Annahme einer eseterischen Philosophie aber beruht auf schlechten Gründen. Ausser Plato's Schriften dürfen wir aber auch die beurtheilende Darstellung seiner Lehren bei Aristoteles nicht unbeschtet lassen.

- Jo. Jac. Nast progr. de methodo Platonis Philosophiam tradendi dialogica. Stuttg. 1787. 4. und in seinen opusc. lat. P. II. Tubing. 1821.
- Jo. Aug. Goerenz progr. de dialogística arte Platonia. Viteb. 1794. 4.
- \*\* Henr. Phil. Conr. Henke de philosophia mythica, Platonis inprimis, observationes variae. Helmst. 1776. 4.
- Jo. Aug. Eberhard Abhandl. über den Zweck der Philosophie und über die Mythen des Plato in s. vermischten Schriften. Hal. 1788. 8.
- Jo. Chr. Hüttner de mythis Platonis. Lips. 1788. 4.
- Garnier Memoire de l'usage que Platon a fait des fables in den Mém. de l'Acad. des lascr. T. XXXII. p. 164 sqq. Deutsch in Hissmann's Magazin III. S. 341 ff.
- M. Marx Die Platonischen Mythen, Abbandl. in der Elentheria oder Freiburger literar. Blätt. herausg. von Ehrhardt L. B. II. u. III. Heft. Freib. 1819. 8.
- ere Frid, Adolph. Trendelenburg Platonis de Ideis et numeris doctrina ex Aristotele illustrata. Lips, 1826, 8.

# §. 131.

Plato hatte sich durch seinen Geist und seine Bildung auf den höhern Standpunkt der Ideen gestellt; auf welchem er das Wahre aller philosophischen Bestrebungen seiner Zeit, mit Vermeidung ihrer Einseitigkeit vereinigte (Sophista Vol. II. p. 262—265. Cratyl. Vol. III. p. 345. 286.), den höchsten Endzweck der Menschheit mit dem theoretischen Interesse der Vernunft umfasste, und die theoretische und praktische Philosophie als Theile eines unzertrennlichen Ganzen betrachtete. Durch wahre Philosophie allein, glaubte er, werde die Menschheit ihre Bestimmung erreichen können (de republ. VI. p. 76. 77. Ep. VII.).

# 126 II. Abschn. II. Periode. III. Abth.

### S. 132.

Durch Kritik der bisherigen Philosophicen und die Anffinsung ihres idealischen Zwecks, sah sich Plato zuerst in den Stand gesetzt, deutlichere Begriffe von dem, was die Philosophie nach Inhalt, Umfang und Form ist und seyn soll a), anszustellen. Er versteht unter ihr die Erkenntniss des Allgemeinen und Nothwendigen, ja Unbedingten, so wie des Zusammenhangs und des Wesens aller Dinge (Theart, p. 141. de rep. VI, p. 69, V, p. 62. de legg. 'III, p. 131.); Form der Philosophie ist ilim Wissenschaft. Die Erkenntnissquelle b) sind nicht die Sinne, welche sich auf das Veränderliche beziehen, oder der Verstand, sondern die Vernunft (Phaedo p. 225.), welche das Unveränderliche und wahrhaft Seiende ( ro οντως ον ) zum Gegenstande hat. (Phaedrus p. 217). Es gibt nehmlich gewisse der Vernunft eigenthümliche (angeborne) Begriffe, (νοηματα) die allem Denken zum Grunde, und vor der Vorstellung des Einzelnen, Besonderen in der Seele liegen, so wie sie ebenfalls als Bestimmungsgründe das Handeln bestimmen. Diese haben zum Gegenstande die Ideen (18601), die ewigen Musterbilder (παραδειγματα) oder Einheiten, (μοναδες) welche das Wesen der unendlichen Dinge sind, und die Principien (agyai), auf welche wir die unendliche Mannichtaltigkeit der Dinge (το απειρον, τα πολλα) durch Denken beziehen c), die daher auch nicht aus Erfahrung entstanden seyn können, aber durch sie entwickelt wer-Ihrer erinnert sich die Seele bei Wahrnebmung der ihnen entsprechenden Abbilder (ομοιωματα), wie aus früherem Zustande, da sie noch ohne Körper lebte. (Die αναμνησις Platonica; vgl. Phaedon. ed. Steph. p. 74 A. u. p. 75 C. Phaedr. p. 249 B. C. Menon, p. 82 B.). Insofern das Mannichfaltige, dessen Elemente das Grosse und das Kleine (Arist. Met. 1, 6.) siud, mit den ewigen Ideen theilweise zusammenstimmt, muss es ein gemeinschaftliches Princip beider, und zwischen jenen und der erkennenden Seele (s. §. 134.) geben, welches Princip Gott
ist, der nach den Ideen die Objecte gebildet hat (de rep.
VI. ed. Bip. p. 116. 124. Timaeus p. 348.). Von den
Ideen sind aber die Zahlen e) unterschieden, welche
das Gebiet zwischen beiden einnehmen (Arist. Met. I, 6.
XIII, 4. Plato de rep. ed. Steph. p. 507 B. Phileb.
p. 13. A. B.) und zwar ewig, aber wiedenholbar sind. —
Diess sind die Grundgedanken von Plato's Rationalismus,
nach welchem er zwischen sinnlicher und übersinnlicher
Welt, (zooneg alognos und vontog) empirischer und
rationaler Erkenntniss, unterschied, und nur die letztere
zum Gegenstande der Philosophie machte.

- a) Ueber den Zweck der Philos. s. ausser der zum vorigen S. genannten Schrift Eberhards:
  - Aug. Magn. Kraft de notione philosophiae in Platonis ερασταις. Lips. 1786. 4.
  - Glob. Ern. Schulze de summo secundum Platonem philosophiae fine. Helmst. 1789. 4.
- b) Jo. Fr. Dammann Diss. I. et II. de humanne sentiendi et cogitandi facultatis natura ex mente Platonis. Helmst. 1792. 4.
- c) Ueber die platon. Ideen handeln ausser den oben angef. allgem. Schriften folgende:
  - Scipionis Agnelli disceptationes de ideis Platonis. Veneta 1615. 4.
  - Car. Joach. Sibeth Diss. (Resp. Joh. Christ. Fersen) de ideis Platonicis. Rostoch. 1720. 4.
  - Jac. Bruckeri Diss. de convenientia numerorum. Pythagoricorum cum ideis Platonis, in seinen Miscellan. hist. philos. p. 56 sq.
  - Glob. Ern. Schulze Diss. philosophico-historica de ideis Pladonis. Viteb. 1786. 4.
  - Fried. Vict. Lebr. Pleasing. Abh. über die Ideen des Plato, in wiefern sie sowohl immaterielle Substanzen, als auch reine Vernantbegriffe vorstellen in Cäsars Denkwürdigkeiten aus der philos. Welt. III. B. S. 110.
  - Theoph. Fahse Diss, de ideis Platouis. Lips. 1795. 44 De Schanz (praes. Matthi. Fremling) de ideis Platonicis. Lund. 1795. 4.
  - Frid. Adolph Trendelenburg s. oben. S. 125.
  - Henr. Richtert de ideis Platonis libellus. Lips. 1827. 8.
- d) Joh. Andr. Buttstedt Frogr. de Platonicoram reminiscentia. Erlang. 1762. 4.

### 128 II. Abschn. II. Periode, III. Abth.

- e) Ueber die platon, Zehlen s. die angeführten Schriften von Tresdelenburg und Richter. Ausserdem; Gustav Pinnger de numero Platonis. Vratisl. 1821.
  - C. E. Chr. Schneider de numero Platonis Commentatt. II. quar. prior novam eius explicationem continet, posterior alior, de eo opinionem recenset. Vratisl. 1821. 8.
  - J. J. Fries Platons Zahl de rep. V, S. p. 546. St. Eine Vermuthung. Heidelb. 1823 8.

### S. 133.

Die Eintheilung der Philosophie in Logik (Dislektik), Physiologie oder Physik (Metaphysik), Ethik (Politik) hat Plato wenigstens eingeleitet (Sext. adv. math. VII, 16.), indem er die Hauptaufgabe jedes dieser Theile und ihre Verbindung unter einander bestimmt angibt. Plato unterscheidet sich durch das ausgebildete dialektische Verfahren (δια την εν τοις λογοις σχεψιν sagt Arist. Met. I. 6.) von seinen Vorgäugern; unterschied schon die analytische und synthetische Melhode der Forschung. Er hat also auch um die formelle Vervollkommnung der Philosophie grosse Verdienste. Eben so haben seine Bemühungen um die materielle Bereicherung aller genannten Theile der Philosophie grossen Werth, wenn er selbst auch die Gebiete der Untersuchung nicht systematisch abechloss, weil er unablässig das Interesse für weiteres Nachforschen belebte, und durch dialogische Form sich der freieren Untersuchungsweise des Sokrates anschloss.

#### S. 134.

Plato unterschied das Körperliche von der Seele. Das Körperliche ist das, was nur in seiner immer wechselnden Erscheinung einen Abdruck der Ideen enthält, und an dem Allgemeinen Theil hat (Met. I, 6.); es hat Feuer und Erde zu seinen Grundelementen, zwischen welchen Luft und Wasser als vermittelnd eintreten. Die Seele aber ist eine ewige, selbstbewegende (selbsthätige)

Kraft (auro fauro zivouv, de leg. X, p. 88 sq.); in ihr ist die göttliche ldee mit dem Mannichfaltigen wirklich zu einer Substanz verbunden (Timaeus ed. Steph, p. 35 a) und so offenbart sich an ihr die Gottheit auf höhere Weise, als in den körperlichen Dingen. In Beziehung auf ihre Verbindung mit dem Körper auf Erden nimmt er zwei Bestandtheile (pson) der Seele, nehmlich das Vernünstige (to logistizer the worns, vous) und das Unvernünstige oder Thierische (το αλογίστιχον oder επιθυuntixov) an, welche beide der Junog oder das Junoudes verbindet (de rep. IV, 349.; ed. Steph. p. 435 B. sqq.). Der thierische Theil entstand mit der Verbennung oder Einkerkerung der gefallenen Seele in den Körper (Phaedon Tim. p. 90 A.); durch das Vernünstige aber wird sich der Geist der Ideen bewusst und kann ins selige Leben der Geister zurückkehren. Uebrigens finden wir bei Plato eine deutlichere Unterscheidung des Erkenntniss-, Gefühls- und Begehrungsvermögens (de rep. IV, ed. Bip. p. 367.) und treslliche Reflexionen über die Wirkungen derselben, ferner über die verschiedenen Arten der Vorstellungen, der Gefühle und der Bestimmungsgründe des Begehrens, und über das Verhältniss von Denken und Sprechen (letzteres im Theaetet. ed. Steph. p. 189 E. sq. Phileb. p. 38 D.) \*

# S. 135

Zu seinen übrigen Verdiensten gehört die Hinweisung auf die Gesetze des Denkens, (in Phaedr. ed. Bip. p. 226, 230. de rep. VI, 122. VII, 133. de leg. life 510 Auft.

<sup>&</sup>quot;Ueber Plato's Lehre von der menschlichen Seele handeln lasbesondere:

Chph. Meiners Abh. über die Natur der Seele, eine Platoniache Allegorie (nach Phaedrus), im I. Bd. seiner vermischten Schriften, S. 120. u. ff.

Carl Leonh. Reinhold's Abh, über die rationale Psychologie des Plato, im I. Bde, seiner Briefe über die Kantische Philosophie. Re. XI.

Br. XI. Em. Gf. Lilie Platonis sententia de natura animi. Gotting, 1790. 6.

# 130 II. Abschn. II. Periode. III. Abth,

p. 132. wird auch das Gesetz der Identität und des Widerspruchs als Grundsatz des Denkens berührt), auf die Regeln der Erklärungen, Schlüsse und Beweise und auf die analytische Methode; die Unterscheidung des Allgemeinen (20170) und Wesentlichen (0001a) in dem Denken von dem Besondern und Zusälligen, die Aufmerksamkeit auf die Merkmale der Wahrheit, und die Entstehung des Scheins a); die erste Grundlage zu einer philosophischen Sprachlehre (im Cratylus); die erste Erörterung des Begriffs von Erkenntniss und Wissenschaft, (Stufen der Erkenntniss δοξα, διανσια, επιστημη) die erste logische Entwickelung der Begriffe von Materie, Form, Substanz, Accidenz, Ursache und Wirkung, Naturursache und freier Ursache, des unveränderlichen Seyns (av) und der Erscheinung (quivousvov); eine mehr ausgeführte Idee von Gott, als dem vollkommensten Wesen (ayadov), und schärfere Entwickelung, der göttlichen Eigenschaften (de rep. II, p. 250. VII, 133.), besonders der moralischen, so wie eine Beurtheilung der Volksreligion; der Versuch eines theoretischen kosmologischen Beweises für Gottes Daseyn, (de leg. X, p. 68. XII, p. 229. vergl. X, 82 sq. Phileb. p. 244; Epinomis p. 254 sq.). Er stellt Gott dar als ewigen Weltbildner, welcher in das an sich Formlose - auogoov - und Unbestimmte (Plato Tim. ed. Steph. p. 49 suq.) Ordnung und Harmonie brachte, und so die Körperwelt, welche Kugelgestalt und Kreisbewegung hat (Plato Tim. ed. Steph. p. 30 - 35.) und wie ein einziges, vollkommnes Thier (¿wor) von der Weltseele belebt und beherrscht wird, nach ideen gestaltete und an diesem sich ewig gleichbleibenden Weltganzen seine Vollkommenheit darstellt (Phileb. ed. Steph. p. 26 sq. Tim. p. 29 E.), ferner als Urheber und Vollstrecker des Sittengesetzes durch die Vorsehung. Man lindet bei ihm den ersten gerständigen Versuch einer Theodices; - Golt hat keine Schuld an dem Bösen, welches vielmehr aus jenem Principe

des Gestaltlosen und Wandelbaren entspringt, und den ldeen entgegenwirkt, durch welchen Kampf Leben und Entwickelung in der Welt bedingt ist; aber Gott hat alle Anstalten getroffen, das Böse zu besiegen (de republica IV. X. Timaeus p. 305 sq.) b); — endlich die erste deutlichere Entwickelung des Begriffs der Geistigkeit und den ersten Versuch einer Demonstration der Unsterblichkeit der Seele c) (Phaedo).

- a) Die Logik des Plato betreffend verg!. Jo. Jac. Engels Versuch einer Methode, die Vernunftlehre aus den Platonischen Dislogen zu entwickelo. Berl. 1780. 8.
- b) Ueber die Kosmologie und Theologie des Plato siehe ausser den Aeltern (z. B. Procius) und den Commentaren und Uebersetzungen des Timaeus (z. B. Plato's Timaeus, pach Inhait und Zweck mit erläuternden Annerkungen von Lud. Höratel. Braunschw. 1705. 8. und Plato's Timaeus, eine ächte Urkunde wahrer Physik, übers. und erläutert von Karl Jos. Windischmann. Hademar, 1804. 8.) insbesondere:
  - Diet. Tiedemann, de materia quid visum ait Platoni, in Nov. biblioth. phil. et crit. Vol. I. Fesc. I. Gott. 1782.
  - Ch'r. Meiners Betrachtung fiber die Griechen, das Zeitalter des Plato, über d. Timins dieses Philosophen und dessen Hypothese von der Weltseele in dem 1. Bd. seiner verm. Schriften. Leipt. 1775. 8.
  - Ueber die Bildung der Weltseels im Timaos des Platon von Bockh in d. III.B. der Studien von Daub und Creuzer. S. 26.
  - (Aug. Bückh) Progr. de platonica corporis mundani fabrica conflati ex elementis geometrica ratione concinnatis. Heidelb. 1809. 4. und de platonico systemate coelestium globorum et de vene indule Astronomiae Philolaicae ib. 1810. 4.

und üler die platonische Vorstellung von Gott insbesondere:

- Mars. Ficini theologia Platonica. Florent. 1482. fol.
- Es. Pufendorfii Diss. de theologia Platonis. Lips. 1653. 4.
- Job. Fried. Wucherer Diss. II. de defectibus theologiae Platonis. Jen. 1706. 4.
- Ogilvie the theology of Plato compared with the principles of oriental and greciau philosophes. Lond, 1793. 8.
- oriental and greciau philosophes. Lond, 1793. 8.

  Diet. Tiedemann über Plato's Begriffe von der Gottheit, in den Mém. de la Soc. d'Antiquit, de Cassel, T. I.; vgl. Geist der apec. Philos. B. H. S. 114 sq.
- / Wilb. Glieb. Tennemann über den göttlichen Verstand, in Paulus Memorabilien I. St. 2 Abth.
  - Balth. Stolberg (Pracs.) Diss. de loye et re. Platonis. Vitel. 1676. 4.

### 132 II. Abschn. II. Periode. III. Abth.

- Jo. Ge. Arn. Oelrichs Commentatio de doctina Platonis de Deo, a Christianis et recentioribus Platonicis varie explicata et corrupts. Marb. 1788. 8.
- Car. Fried. Stäudlin Progr. de philosophiae Platonicae cum dectrina religionis Judaica et christiana cognatione. Gotting. 1819. 4. (S. Gött. gel. Anz. St. 95, 1819.)
- Lud. Hërstel Platonis doctrina de deo e dialogis eius etc. Lips. 1814. 8.
- e) Vgl. die Commentare über den Phaedon (z. B. Jo. Chph. Gotteleheri animadverss. ad Platonis Phaedonem et Alethiadem II. Adiuncti sunt excursus in quaestiones Socraticas de animi immortalitate. Lips. 1771. 8. Fried. Aug. Wolf zu Plato's Phaedo. Berl. 1811. 4.) nud folgende Schriften:
  - Chr. Eru. de Windheim examen argumentorum Platonis pro immortalitate animae humanae. Gotting. 1749. 8...
  - Moses Mendelsohn's Phaedon. Berlin, 1767. 8.; IV. Aufl. 1776. 8.
  - Dan. Wyttenbach S. die Schrift oben S. 28.
  - W. G. Tennemann's Lehren und Meinungen der Soktatiker über die Unsterblichkeit. Jens, 1791. 8.
  - Gust. Frid. Wiggers examen argumentorum Platonis pro immortalitate animi humani. Rost. 1803. 4.
  - Franc. Pettavel de argumentis, quibus apud Platonem animorum immortalitas defenditur. Disputat. acad. Berol. 1815. 4.
  - Platon's Phädon mit besonderer Rücksicht auf die Unsteiblichkeitslehre erläutert und beurtheilt von Kulinhardt. Lübeck, 1817. 8.

#### S. 136.

Tür die Ethik insbesondere, welche mit seiner metaphysischen Betrachtung genau zusammenhing, (Phaedon, ed. Steph. p. 64 C. u. p. 67 D.) gehört, die interessante Grunduntersuchung über das höchste Gut und die Tugend (voruchmlich im Theätet, Philebus, Menon und de rep.). Tugend ist Nachahmung Gottes (freies Streben nach Gottähnlichkeit, ομυιωσις θεω κατά το δυνατον Tim. Vol. IX, p. 338. Theaet. Vol. II, p. 176.), oder Einheit und Uebereinstimmung jener drei Seiten (S. 134.) unserer geistigen Natur unter Herrschaft der Vernunft (de republic. IX, p. 48. und IV. ed. Steph. p. 441 D. ff.), aus welcher die höchste Glückseligkeit entspringt. Dieser Harmonie steht das Schlechte, als Krank-

neit der Seele entgegen (de rep, IV. ed. St. p. 443 C. sq.). Es gibt nur eine Tugend, welche aus vier Grundsätzen, Weisheit, (σοιρια, φρονησις) Tapferkeit, Münnlichkeit (ανδρια) Mässigkeit (σωφορσυνη) und Rechtschaffenheit oder Gerechtigkeit (δικαιοσύνη de rep. IV, 443 sq.) - die s. g. vier Cardinaltugenden - besteht, und aus Freiheit, oder durch Erhebung über das Sinnliche entspringt. Plato verbindet in seiner praktischen Philosophie strenge Pflichterfüllung mit Humanität, und weist auch die Erziehung auf freie sittliche Geistesbildung hin (de rep. III, p. 310. de legib. I, p. 46 sq. II, p. 59.). Die Politik ist Lehre von der vollkommen Verwirklichung der Gerechtigkeit (des Sittlichen); vergl. de rep. IV. ed. Steph. p. 421 C. de legg. IV. ed. Steph. p. 707 D. XII. p. 962 B. sq. Denn der Staat, als die freie Vereinigung einer Menschenmasse unter einem Gesetz, ist ihm ein sittlicher Organismus. Plato schildert den vernunftmässigen Staat (Idealstaat) mit besonderer Hinsicht auf griechische Silten und Bedürfnisse (de ren.) und die Elemente dieses Organismus seiner Ansicht von den Bestandtheilen der Seele (6. 134.) entsprechend. \* Schönheit ist sinnliche Darstellung der sittlichen und körperlichen Vollkommenheit (de legib. II, p. 62 sq. p. 89 sq. Sympos. Phaedr. Hippias mai. Philebus, Timaeus); sie ist folglich mit dem Wahren und Guten eins (Diog. Laert. III, 89.) und erweckt die Liebe (ερως), welche zur Tugend führt, (Sympos. Phaedr. p. 301, Enthyph. p. 20.) - platonische Liebe.

Ueber die zur praktischen Philosophie gehörigen Lehren des Platovergl. folgende Schriften:

Chrys. Javelli Dispositio moralis philosophiae Platonicae. Venet, 1536, 4, und: Dispositio philosophiae civilis ad mentem Plastonis. Venet. 1536, 4.

Magn. Dan. Omeisii ethica Platonica. Altdorf, 1696. 8,

Pr. Aug. Lud. Adolph Grotefend Commentatio in qua doctrius Platonis ethica cum christiana comparatur etc. Gutting, 1820. 4. (Preisschr.)

### 134 II. Abschn. II. Periode. III. Abth.

Joh. Sleidani summa doctrinae Platonia de republica et de legibus. Argentor. 1548. 8.

Joh. Jac. Leibnitii Diss. Respublica Platonis. Lips. 1776. 4.

Joh. Zentgravii Specimen doctrinae iuris naturae secundum disciplinam Platonicam. Argentor. 1679. 4.

Car. Morgenstern de Platonis republica commentationes tres. Hal. 1794. 8.

Joh. Lud. Guil. de Geer (praes. van Heusde) Distribe in politices Platonicae principia. Ultraj. 1810. 8.

Pr. Köppen Politik nach platon. Grundsätzen. Leipz. 1818. 8.
Gustav. Pinzger de iis, quae Aristoteles in Platonis politia reprehendit. Lips. 1822. 8.

#### S. 137.

In vielen Punkten schloss sich Plato an seine Vorgänger, besonders an die Pythagoreer, an, (Met. I, 6.) die ihn auf den Hauptgedanken führten, dass alle endliche Objecte mit der Welt aus einem veränderlichen Substrat und einer Form bestehen; aber sein originaler Geist gab Allem ein eigenthümliches Gepräge, und vereinigte alle aus einander gehende Richtungen der Philosophie in einem harmonischen Systeme, dessen Vorzüge in der Einheit durch ldeen, in der Verbindung des theoretischen und praktischen Vernunft-Interesse, in dem engen Bande, welches dasselbe zwischen Tugend, Wahrheit uud Schönheit knüpft, in der Menge neuer Ideen und Ansichten, welche als Keime in demselben liegen, und in dem regen Interesse für das Uebersinnliche bestehn, das es erweckt und er-Dagegen hat es auch schwache Seiten - mangelnde Unterscheidung der reinen und empirischen Vernunstbegriffe, mystischer Ursprung der Ideen, Verwechselung des Denkens und Erkennens. Die innige Verknüpfung des Dichterischen und Philosophischen in Plato's Lehren, bei dem Mangel an streng systematischer Form, erschwert das Verständniss seiner Philosophie, und ist die Quelle vieler Missverständnisse, aber auch die Ursache von dem Sassern Schicksale des Platonismus.

**6.** 138.

Plato gewann eine Menge von Schülern und Anhängern, worunter auch berühmte Staatsmänner und viele Franen (Diog. L. III, 46.) waren (z. B. Axiothea von Phlius und Lasthenia von Mantinea). Durch Trennung der verschiedenen, in Plato's Philosophie vereinigten, Bestandtheile und Ansichten, und nach Verschiedenheit des Zeitgeistes gingen verschiedene Schulen hervor. (Unterscheidung mehrerer Akademieen). Die alte Akademie, zu welcher gehören: Plato's Schwestersohn und Nachfolger Speusippus von Athen, st. 339. (Diog. L. IV, 2 sq. Ueber einige Lehren desselben vgl. Arist, met. VII, 2. XII, 7. Ethic. Nic, 1, 4. Sext. Emp. adv. math. VII, 145 sq. Stob. ecl. I. p. 56 und 862.) und dessen Nachfolger im Lehramte Xenokrátes von Chalcedon, st. 314. v. Chr. (Diog. L. IV, 6 sq. Sext. Emp. adv. math. VII, 16. 147. XI, 4. 14. 28. Simplic. in phys. Ar. fol. 30 a. sq.) der sich besonders im Ausdrucke dem Pythagoras näherte (z. B. die Seele sey eine sich selbst bewegende Zahl); ferner dessen Nachfolger in der Akademie (314) Polemon aus Athen, (Diog. L. IV, 16 sq. Stob. eol. I. p. 62. Cic. de fin. IV, 6. Quaest. acad. Il, 42.), der ein naturgemässes Leben für das höchste Gut hielt (Cic. de fin. IV, 6.) und sein Nachfolger (um 313) Krates von Athen (Diog. L. IV, 21 sq. Cic. Quaest, Ac. I, 9.), endlich des Xenokrates und Polemo Freund and Schüler Krantor von Soli (Diog. IV, 24 sq. Cic. Tusc. Qu. I, 48. Quaest. Acad. II, 44. Sext. Emp. adv. Math. XI, 51 sq. Plutarch, de consolat, p. 102 et 104. cf. Bayle Dict.), erhielt sein System mit wenigen Abweichungen, vorzüglich in der populären praktischen An-Die neue Akademie (s. unten 166 f. sq.) hob das Ungewisse der menschlichen Erkenntniss hervor, und die Neu-Platonische Schule stellte ein schwärmerisches System durch Annahme eines höhern innern Lichtes auf.

· Heraclides Ponticus (Diog. L. V, 86 sq. Cic. Tusc. Qu. V, 3. de divinat. I, 25. und Suidas a, v. Hoenleidne) von desseu Werken wir noch einige Bruchstücke besitzen (ed. Geo. Dav. Koeler. Hel. 1804. 8.) war Plato's und Aristoteles Schüler, weshalb er von Livigen auch l'eripatetiker genaunt wird.

### II. Aristoteles,

#### S. 139.

Quellen; Die Schriften des Aristoteles und seiner, mit Vorsicht zu gebrauchenden zahlreichen Commentatoren, (besonders Ammonius, Alexander Aphrodisiensis, Simplicius, Themistius) (s. später); Cicero, Plutarch, Sextus Empiricus, Diogenes Laert. lib. V. Suidas.

Schriften der Neueren über Aristoteles Leben und Philosophie überhaupt :

Francisci Patricii discussionum peripateticarum Tomi IV. quibus Aristotelicae philosophiae universae historia atque dogmata cum veterum placitis collata eleganter et erudite declarantur. Basil, 1581, fol. \

Molch. Weinrichii Orațio apologetica pro Aristotelis persona adversus criminationes Patricii. Lips. 1614, 4.

Herm. Capringii Aristotelis laudatio. Orationes duse. Helmst.

1633. 4.

Fr. Vict. Lebr. Pleasing über den Aristoteles, in Casara Denkwürdigkeiten a. d. philos. Welt. III. Bd. (1786) S. 1 ff. Joh. Gottl. Buhle vita Aristotelis per annos digesta in dem

I. B. seiner Ausg. der Werke des Aristoteles.

Mich. Piccarti Isagoge in lectionem Aristotelis cum epistola Conringiana et praemissa Dissertatione de natura, origine et progressu philosophiae Aristotelicae ed. Joh. Conr. Durrius. Alid. 1667. 8.

Petr. Joh. Nunnesil, Barth. Jos. Paschasii et Jo. Bapt. Montorii Oratt. tres de Aristotelis doctrina. Fcf. 1591. 8.

Mich, Piccarti Hypotyposis Philosophiae Aristotelicae. Norimb. 1605. **8.** 

Jo. Crassotii institutiones in universam Aristotelis philosophism Par. 1619, 4.

Joh. Cour. Darrii Hypotyposis totius Philosophiae Aristotelicae, Altd. 1660. 4.

Uebrigens vergl. die Artikel Aristoteles, Aristotelische Philosophie (von Buhle) in der grossen Encyclopaedie, herausg. von Ersch etc. V Th.

Petr. Rami animadversiones Aristotelicae viginti libris comprehenese, Per. 1558. 8. und die später von ihm ausuf. Schrifton.

Petri Gassendi Exercitationes paradoxicae adversus Aristoteleos etc. Gratianop, 1624. 8. uud in dessen opp. Lugd. Pet. Valeriani philosophia contra Aristotelem.

Dagegen auch die Vertheidigungsschriften von Mart. Dorplus, Pet. Gallandius, Jo. Broscius, Joh. Guilleminat, Henr. Stabius, Jos.

de Munnana gegen Valla, Ramus, u. a. Pet. de Villemandy maunductio ad philosophiae Aristoteleae. Epicurae et Cartesianae parallelismum. Amstd. 1683. 8.

Ge. Pauli Roetenbeccii Disp. de principio Aristotelica et Cartesiano. Altd. 1685, 4.

Sam. Mascovii exerc. acad. uter in scrutinio veritatis rectius dubitet, Aristoteles an Cartesius. Regiom. 1704. 4.

Aristoteles ist v. Chr. 381. (Ol. 99.) zu Stagira geboren. Von seinem Vater Nikomachus, Arzt und Vertrautem des Königs von Macedonien, Amyntas, erbte er die Neigung gum Studium der Natur. Plato's Schüler war er von 368 an zwanzig Jahr, und übte unter diesem Lehrer, von welchem er sich jedoch bald entfernte, (Eth. Nic. I, 4.) seinen analytischen Scharssinn. Seit 343 wurde er Erzieher Alexander's a), der in der Folge seine Neigung zur Naturkenntniss und überhaupt seine Wissbegierde durch Naturaliensammlungen und Geldsummen zum Ankauf von Büchern unterstützte (Plin. hist. nat. VIII, 16.). In den Spaziergängen des Lyceums stiftete er 334 eine eigne Schule, daher die peripatetische genannt (vgl. Diog. L. V, 2. Cic. acad. Q. I, 4. Gell. N. A. XX, 5.), und starb 322 (Ol. 114. 3.) zu Chalcis in Euböa, nachdem er, des Atheismus verdächtig, Athen verlassen hatte, wahrscheinlich durch Gift, welches er genommen. Aristoteles hat denkwürdige Schriften über den ganzen wissenschaftlichen Kreis der Griechen, besonders über die Philosophie, geschrieben. Die letztern sollen sich nach alter Eintheilung in exoterische und esoterische oder akroamatische theilen, b) Die besondern Schicksale seiner Schriften o') haben die Kritik und Erklarung seiner, schon durch Kürze und eigne Terminologie dunkeln, Unterenchungen d) errchwert,

# 138 II. Abschn. II. Periode. III. Abth.

- a) Aristoteles als Lehrer Alexanders in den Ferienschriften von K. Zell. 1 Sammlung 1826.
- b) Jo. Gottl. Buhle Commentatio de libror, Aristotelis distributione in exotericos et acroamaticos, Gott. 1788. 8. (auch im ersten B. s. Ausg. dea Arist.) Ueber diesen Unterschied a. auch die in der folgenden Anm. angef. Abhandlung von Brandis S. 254. und die Stelle Ar. phys. IV, 10.
  - Franc, Nic. Titze de Aristotelis operum serie et distinctione liber. Lips. 1826. 8.
- c) Vergl. Strab. geogr. Lib. IX. es Plutarch. in vita Syllae c. 26. Heyne opusc. acad. Vol. l. p. 126, und Schneider's epimetrum de fatis libror. Aristotelicor. in seiner Ansgabe der hist. animal. des Aristot. Lips. 1811. p. 76. Braudis Ch. A. über die Schicksale der Aristotelischen Bücher und einige Kriteinibrer Aechtheit (in dem Rhein, Museum I Jahrg. 3 und 4 Hest. Bonu, 1827.) welcher der Nachricht des Strabo und Plutarch den hedeutenderen Umständen nach keinen Glauben beimisst.
- d) Petr. Joh. Nunnesius de musis obscuritatis Aristotelis earumque remediis, una cum vita Aristotelis ab Joh. Philopono descripta etc. Lugd. Bat. 1621.

Fülleborn über Aristoteles Philos. und Manier in s. Beiträgen. IX. St.

#### S. 140.

Aristoteles besass das Talent des philosophischen Scharfsinns in hohem Grade, und eine grosse Masse von Kenntnissen, aus Büchern und Naturbeobachtung geschöpft. Er bemächtigte sich des ganzen philosophischen und historischen Wissens seiner Zeit und ging von der Naturforschung aus. Daher begnügte er sich auch nicht mit den Ideen (Metaphys. I, 7. XII, 9.), sondern suchte sie auch mit der Wirklichkeit zu vermitteln. Er fasste sie nicht bloss als Surauic, sondern zugleich als surekeyeia, nahm an, dass alle Vorstellungen, auch die höchsten des Verstandes, sich an der Erfahrung entwickelten (Analyt. prior, I, 30.), und die Welt sey, auch ihrer Form nach. ewig, nicht durch eine Intelligenz gebildet. Er sonderte des philosophische Denken völlig von der Form der Poesie ab; dagegen wirst er in seinen Schriften stets einen kritischen Blick auf die philosophische Forschung seiner Vorgänger und unterscheidet sich auch darin vom Plato.

dess er nicht wie dieser von dem Allgemeinen zu dem Besondern, sondern von dem Besondern zu dem Allgemeinen fortging.

- \* Hieher gehören die achon von Georg v. Trapezont, Ge. Gemiathus Pletho augestellten Vergleichungen beider Philosophen.
- Ferner: Paganinus Gaudentius de dogmatum Aristotelis c. philos. Platonis comparatio. Florent. 1539. 4.

  Jac. Mazonius de comparatione Aristotelis c. Platone. Venet.
- 1547. fol.
- Jac. Carpentarii Platonis cum Arist. in universa philosophia comparatio, Par. 1573. 4.
- Andr. Bachmann Aristoteles c. Platone comparatus. Nordh. 1629. 4.
- Mr. Rapin Comparaison de Platon et d'Aristote. Par. 1671. 8. Chr. Herrmanu Weisse De Platouis et Aristotelis in constitnendis principiis differentia, Commentat. Lips. 1828. 8.

#### S. 141.

Die Philosophie ist dem Aristoteles die Wissenschaft um des Wissens willen, Wissenschaft Erkenntniss aus Gründen (Phys. II, 3. Met. I, 2.). Es gibt aber ein doppeltes Wissen, mittelbares und unmittelbares (anal. post, I. 2. II, c. 19.). Das letztere muss seyn, wenn das erste möglich seyn soll. Unmittelbar erfahren wir das Einzelne (τα καθ' εκαστα), mittelbar erhalten wir durch Erfahrung auch das Allgemeine (τα καθ' ολου), wodurch das Wesentliche und Nothwendige der Dinge, in Definitionen und Axiomen ausgesprochen, erkannt wird. Aus dem unmittelbar Gewissen nehmlich erkennen wir das Mittelbare durch Schlüsse, deren Theorie die Logik gibt; denn diese zeigt, wie wir durch Schlüsse etwas mit Gewissheit oder Wahrscheinlichkeit erkennen. Die Logik ist daher das Organon aller Wissenschaft oder Philosophie, doch nur der Form nach (was in spätern Zeiten so oft verkannt wurde); denn die Erfahrung musa den Stoff geben, der zu allgemeinen Grundsätzen verarbeitet wird (anal. post. I, 18.). Der erste Grundsatz, der Satz des Widerspruchs, ist derjeuige nach welchem. aber nicht aus welchem alle Wahrheit in Schlüssen

# 140 II. Abschn. II. Periode. III. Abth.

erkannt wird (Analytica posteriora, Metaphys. I, 1. IV, 3. de anima III, 5. 6.). Um die Logik, \* als Wissenschaft der Denkformen, und vornehmlich als Theorie der Schlüsse und der Demonstration, in welcher er auch die Urtheile (oder Sätze) und Begriffe, als Bestandtheile der Schlüsse,\*\* mit vorzüglicher Rücksicht auf die Sprache betrachtet, hat sich Aristoteles (durch die unter dem Namen Organon gesammelten Schriften) nächst Plato die grössten Verdienste erworben (Sophist. elench. cap. 34. fin.), und er ist unschuldig an dem Missbrauche, welcher mit ihr als Organon auch in materieller Bedeutung getrieben worden ist.

\* Mich. Pselli synopsis logicae Aristotelis gr. et lat. ed. El. Ebinger, Ang. Vind. 1597. 8.

Niceph. Biemmydae epitome logicae doctrinae Aristotelis gr. et lat. ed. Jo. Wegelin. ib. 1605. fol.

Geo. Ane ponymi compendium philosophiae s, organi Aristotelia gr. et lat. ed. Jo. Wegelin. ibid. 1600. 8,

Jac, Carpentarii descriptio universae artis disserendi ex Arist, Organo collecta et in Ill. libros distincta, Par. 1564. 4. Car. Weinholtz de finibus atque pretio Logicae Aristotelis.

Rost. 1824.

\*\* Fried, Joach. Christ, Francke De sensu proprio, quo Aristoteles usus est in argumentandi modis, qui recedunt ab eius perfecta syllogismi forma. Diss. historico-philos. Bostoch. 1824. 4.

### S. 142.

Die Philosophie erhielt nach Aristoteles die grösste Ausdehnung; sie begreift alle empirische, rationelle und gemischte Wissenschaften, mit alleiniger Ausschliessung der blossen Historie, und scheint von ihm bald in Logik, Physik und Ethik, bald in theoretische und praktische (Diog. L. V, 28.) eingetheilt worden zu seyn. \* Die theoretische Philosophie hat das Wirkliche, nicht von Willkühr Abhängige; die praktische, das Znfällige, von Willkühr Abhängige, zum Gegenstande. Die wirklichen Wesen sind entweder unveränderlich (ακινητα) oder veränderlich (κινητα); die letzteren vergänglich (φθαρτα) oder unvergänglich, Veränderlich

und vergänglich sind die sublunarischen Dinge; unvergänglich, aber doch veränderlich, ist der Himmel; unveranderlich und unvergänglich ist allein Gott. retische Philosophie ist daher in Rücksicht auf den Grad der Abstraction, Physik, Malhematik, erste Philosophie (nachher Methaphysik); in Bücksicht auf Objecte, Physik, Kosmologie, Psychologie, Theologie. Die praktische Philosophie begreift Ethik, Politik, Oekonomie (Metapli, I. 2. VI. 1. XI, 3. Ethic. X, 9. Oecon. I, 1.). Alle diese Theile aind noch nicht nach Principien von einander gesondert und begrenzt. Verdienstlich ist aber der Anlang einer Propädentik, die Prufung der Grundbegriffe der Vorgünger, das Streben, Grundbegriffe und Grundsatze durch Induction und Reflexion zu gewinnen, und das Besondere darauf zurück zu führen, endlich die Menge von einzelnen Winken, Fragen, Bemerkungen und Beobachtungen, welche nicht in das System verarbeitet worden sind.

\* Ge. Paul Roetenbeck Disp. Aristoteliese philipsophiae divisaionem sub examen vegens. Altd. 1795. 4.

\$ 143.

Jage. Carpentarii descripțio universae naturae ex Aristotele. P. I. et II. Par. 1562. 4. Pet. Rami scholarum physicarum libri VIII. Per. 1565. 8. Sobastiani Basto nis philosophiae naturalis adversus Aristotea Iem Libri XII. Par. 1621. 8.

Theoretische Philosophie. I. Physik oder Naturphilosophie. Natur (quais) ist der Inbegriff
aller wirklichen Dinge; deren Daseyn nur durch Wahrnehmung und darauf gegründete Erfahrung erkannt were
den kann. Noumene (200722) existiren nicht en sieh,
(Metaph. III, 2. 4. V, 6.). Natur ist aber auch das
innere Princip der Veränderungen eines Dinges, wodurch
ein Naturwesen von einem Kunstproduct unterschieden
ist. Die eigentliche Naturwissenschaft ist die allgemeine
Naturlehre der Körper, insofern sie in Bewegung (2007).

# 142 II. Abschn. II. Periode. III. Abth.

que) sind. Sie enthält daher die Entwickelung der Begriffe . Natur, Ursache, Zufall, Zweckmässigkeit, Veränderung und ihrer Arten, des Unendlichen, des Raums und der Zeit, und eine allgemeine Theorie der Bewegung. Die Natur, als das Princip der Veränderung, thut nichts ohne Zweck; die Form ist der Zweck (Phys. II, 4-6. 8. sq.). Wo yom Zufall (το αυτοματον) die Rede ist, da sind uns die Ursachen und Geseize unbekannt. Jede Veränderung setzt ein Substrat (ὑποκειμενον), nehmlich die Materie, (ὑλη), und eine Form (2005) vorans. Veränderung (zuvnσις, μεταβολη) ist die Wirklichkeit (εντελεχεια) \* des Möglichen, insofern es ist (ή του δυναμει οντος εντελεγεια ή τοιουτου Phys. III, 1. Vill, 1.). Dadurch, dass das Mögliche (δυναμει ον), die Materie, eine Form annimmt und sich als Besonderes verwirklicht, wird es einer andern Bestimmung beraubt oder unfähig. Materie, Form und Beraubung (στερησις) sind also die 3 Principien des Dasevns und der Veränderung. Es gibt Veränderung in Ansehung der Wesenheit (ovora), der Grosse; Beschuffenheit und des Orts. Die letztere liegt, wie überhaupt Raum und Zeit, jeder zum Grunde (Phys. III, 4. VII, 7. VIII, 7.). Der Raum (ronog) ist die erste unbewegliche Grenze des Umschliessenden (το του περιεγοντος περας ακινητον πρωτον Phys. IV, 4 sq. vgl. 2.), oder die letste, beweglichen Körper berührende ruhende Grenze (του ουρανου τι το εσχατον και απτομενον του κάνητου σωματος περας ηρεμουν) des Himmels (denn ein Leeres το χενον, gibt es nicht); die Zeit das Mass oder die Zahl (aptouos) der Bewegung in Ausehung des Vorher und Nachher (apriluos zirnoteus nata to aperter nat vorspor Phys. IV, 41.). Unendlich ist dasjenige, über dessen Grösse binaus es noch immer eine Grösse zu denken gibt. In der Wirklichkeit gibt es kein Unendliches; es ist nur in der Vorstellung. Die Zeit ist unendlich, die Körper und der Raum endlich, wiewohl in

der Theilang unendlich (Phys. III, 1—7. VI, 1—9.). Die Bewegung überhaupt hat, wie die Zeit, keinen Anfang und Lein Ende. Es muss aber ein Erstes Bewegendes geben, das nicht wieder bewegt wird (το πρωτον κινουν κκκινητον); dieses muss ewig und unveränderlich seyn; sein Wesen ist ewige reine Thätigkeit und Leben—Gott. Das erste ewig Bewegte ist der Himmel (Phys. VIII, c. 5 sq. de coelo II, c. 3 sq.).

Cf. Suidas s. h. v.; Ancillon (père) recherches critiques et philosophiques aur l'Entelvellie d'Aristote, în den Abhandlungen der philos. Classe der k. preuss. Akad. d. W. a. d. Jahran 1804-11. Berl. 1815. S. I sq.

# " S. 144.

Kosmologie. Die Welt (200405, ovoavos) ist der Inbegriff aller veränderlichen Wesen; ausser ihr gibt es keine Veränderung, Zeit, Raum. Sie selbst ist ewig und unveränderlich (de coelo I, 12.). Das erste Wesen, welches die Ursache aller Bewegung ist, gehört nicht mit zur Welt. Sie selbst ist nur eine, ein Ganzes, durch den Himmel begrenzt, ohne Anfang und Ende, und von Ku-Erde ist der Mittelpunkt, der Himmel die gelgestalt. Es gibt daher drei einfache Bewegungen: nach Grenze. dem Mittelpunkte (das Schwere, die Erde), von dem Mittelpunkte (das Leichte, das Feuer), um den Mittelpunkt (der oberste Kreis des Himmels). Die Kreisbewegung ist die vollkommenste, und wem sie zukommt, - der oberste Himmel - der vollkommenste oder göttliche Körper. unzerstörbar, ohne alle Veränderung und ohne Leiden, und daher von edlerer Natur, als die sublunarischen Körper. Das Element der Gestirne ist der Grund alles Lebens, Thatigseyns und Denkens in der untern Region, und Alles steht unter dem regierenden Einflusse seiner Wirk-Die Sterne sind beseelte (εμψυγα) Wesen; sie haben den Grund ihrer Bewegting in sich selbst, wiewohl sie, nach andern Stellen, vermittelst der Kreise, an denen

# 142 - IL Abschu, II, Periode, III, Abth.

sie angeheitet sind, sich bewegen. Ueberhaupt ist dieser Theil des Aristotelischen Systems dunkel, unzusammenhängend und schwankt zwischen entgegengesetzten Ansichten (de coelo I, 6 — 12. II, 1, 2. 3. 4.
de generat, et corrupt. II, 10. de generat, animal. II, 3.
III, 11. Meteorol. I, 1. Metaphys. XII, 8. Physic. VIII,
2. 3. 5.).

S. 146-

Die Psychologie verdankt dem Aristoteles die erste, aber noch unvolkommne wissenschaftliche Bearbeitung nach Erfahrungsprinciplen, mit denen er aber speculative Ansichten verbindet. Die Seele ist das wirksame Lebensprincip (welches in der grössten Ausdehnung genommen wird), die erste Form jedes physischen Körpers, welcher leben kann, d. i. eines organischen (ψυχη εστιν εντελεχεια η πρωτη σωματος φυσικου ζωην exortos durques de an. II, 1.). Die Seele ist vom Körper unterschieden, aber als Form (ειδος oder εντελεγεια) von demselben unzertrennlich \* (de anima I, 1 - 4.). Vermögen der Seele (Svrautig) sind: das Vermögen der Erzeugung und Ernährung (de an. II, 2, 4, de generat. animal. II, 3.), Empfindungsvermögen (de an. 11, 5. 6. 12. III, 12.), Denken (το διανοπτικον), Begehren oder Bewegen; doch behauptet er die Einheit des Seelenwesens, und verwirft die Mehrheit der Seelen. Besonders interessant sind seine Bemerkungen über die Aeusserungen der Erkenntnissthätigkeit, d. i. über die Sinne (de an. II, 6. III, 12 sq, de sensu et sensibil.), den Gemeinsinn, κοινή αισθησις, die erste deutlichere Andeutung des Bewusstseyns (de an. III, 1 sq.), über Einbildungskraft (φαντασια), Erinnerung (αναμνησις) und Gedächtniss (μνημη) (de an. III, 3. u. de memoria). Anschauen ist ein Aufnehmen der Form der Objecte, und das Denken ein Ausnehmen der Formen von den Formen, welches Empfinding und Einbildung vorausselzt (de an. III, 4).

Daher leidender (παθητικός, intellectus patiens) und thätiger Verstand (посптехос vous, intellectus agens). Der erstere ist die Empfänglichkeit für jene Formen, daher er auch mit dem Empfindungsvermögen, und dadurch mit dem Körper in der engsten Verbindung steht; dem letztern, welcher jene Formen im Urtheilen (υπολαμβαvery) und Schliessen (λογιζισθαι) verarbeitet, und auch sich selbst denkt, kommt Unzerstörbarkeit (Unsterblichkeit ohne Bewusstseyn und Erinnerung) zu (de anima II, 1-6. III, 2. sq. 5.). Ja die Denkkraft ist eine vom Körperlichen abgesonderte, von Aussen in den Menschen kommende (de gen. animal.-11, 3.), dem Elemente der Sterne ähnliche Kraft (Cic. Ac. Qu. I, 7.). Ferner ist der Verstand theoretisch oder praktisch; letzteres, indem er Zwecke setzt. Verstand und Begehren bestimmen das Handeln. Das Begehren (ogeges) ist Thätigkeit und Bewegung durch praktische Gegenstände, d. i. durch das wahre oder scheinbare Gute, welches nach dem dauerhaften oder augenblicklichen Vergnügen bestimmt wird (de anima III, 9-11) Eth. III. VI.) und theilt sich also in Willen (βουλησις) und Begierde (επιθυμια). Das Vergnügen aber ist die Folge der vollkommnen Aeusserung einer Kraft, wodurch diese selbst wieder vervollkommnet Das edelste Vergnügen entspringt aus der Vernunft (Ethic. Nic. X, 4. 5. 7. 8.).

\* Hiehet gehören die Commentare über die Bücher des A. von der Seele (deutsch von Voigt. Prag, 1794. 8.) und die kleinen psychol. Abhandlungen.

S. 146.

Ueber die Aechtheit der Metsphysik des Aristoteles J. G. Buhle in d. Biblioth. d. alt. Lit. und Kunst. 4. St. und Lehrb. d. Gesch. d. Phil. II. Bd. S. 331 sqq. Ueber Aristoteles Metsphysik Fülleborn in seinen Beiträgen

Ueber Aristoteles Metsphysik Fülleborn in seinen Beiträgen 6. St. (In denselben Beiträgen hat F. das erste Buch übersetzt St. II.; eine neuere Uebersetzung hat D. Hengstenberg Bonn, 1824. S. nach der Ausgabe von Brandis Berl, 1823. veranstaltet.)

Petri Rami scholarum metaphysicarum Libri XIV. Paris. 1566. 8.

## 146 II. Abschn. II, Periode. III. Abth.

Die erste Philosophie, oder Wissenschaft des Dinges als Ding. (vgl. Metaph. I, 1. 2. IV, 1. XIII, 2.) war ein erster Versuch der nachher sogenannten Metaphysik, und als solcher noch unvollkommen. Er begreist eine analytische Erörterung der Grundprädikate des Dinges (το αυριως ον, το οντως ον) oder der (zehn) Kategorieen, unter welchem Titel sowohl Stammbegriffe des Verstandes und der Sinnlichkeit, als auch abgeleitete, wie er sie durch Abstraction von Erfahrungsgegenständen gefunden hatte, umfasst und ohne streuge systematische Ordnung behandelt werden \* (Metaph. V, 7. vgl. Categor. c. II, ed. Buhle.). Die zehn Kategorieen (praedicamenta) des Aristoteles sind: η ουσια, το ποσον, το ποιον, προς τι, που, ποτε, χεισθαι, εγειν, ποιειν, παayer. Von ihnen unterscheidet er die Kategoreme (piaedicabilia, quinque voces) ορος, γενος, ειδος, διαφορα, ιδιον und συμβεβηπος, welche sich auf jene beziehen ( Cop. I, 6.). Daran schliesst sich die Betrachtung des Urwesens und seiner Eigenschaften (Theologie). \*\* Gott, die absolute Ursache der gesetzmässigen Bewegung (vgl. S. 143 - 144), ist die vollkommenste Intelligenz (vouc). welcher reine Thätigkeit, Unveränderlichkeit und die vollkommenste Seligkeit durch sich selbst zukommt (Pol. VII, 1.), und der letzte Zweck der Natur (Metaphys. I, 1. XII, 7. sq. de coelo II, 3 sq. de generat et corrupt. I. 6.).

Vgl. die Kategorieen des Aristoteles mit Anmerkungen erläutert und als Propädentik zu einer neuen Theorie des Denkens dargestellt von Sal. Maimon. Berl. 1794. 8. Ueber die Archtheit der Schrift über die Kategorieen: Krug observationum crit. et exeget. in Aristot. libr. de categoriis Part. 1. Lips. 1809. 4.

<sup>\*\*</sup> Ausser den ältern Schriften über Aristoteles Theologie von Jo-Faustins, Hier. Capraedonus, Fortunius Licetus, und den Schrifteu des Valerianus Magnus und Zachar. Grapius über den Atheismus des Aristoteles vergl.:

Job. G. Walch exercitatio histor, philosophics de atheismo Aristotelis in s. parergis academicis. Lips. 1721. 8.

Joh. Sev. Vater theologiae Aristotelicae vindiciae. Lipsiae. 1795. 8. Ueber die natürliche Theologie des Aristoteles Fülleborn im III. St. seiner Beiträge.

#### S. 147.

Aristotelis Ethicorum Nicomscheorum adumbratio accommodate ad nostrae philosophise rationem facta Disp. Joh. Fr. Gottl.

Delbrück. Hal. 1790. 8. Die Ethik des Aristoteles übersetzt und erläutert von Christ.

Garve. Bresl. 1798—1802. II Bde. 8.
Aristotele's Ethics and Politics comprising his practical philosophy translated from de Greek, illustrated by introductions and notes, the critical history of his life and a new analysis of his speculative Works by J. Gillies. Lond. 1797. Il Voll. 4.
Karl Ludw. Michelet die Ethik des Aristoteles in ihrem Ver-

haltnisse zum Systeme der Moral. Berlin, 1827. 8.

Die praktische Philosophie tritt durch Aristoteles analytischen Scharfsinn in einem, dem empirischen Gesichtspunkte verwandten Systeme, als ethische Glückseligkeitslehre auf. Die Untersuchung geht von dem Begriffe des höchsten Guten oder des Endzwecks aus. Endzweck (TELOG) ist Glückseligkeit (ευδαιμονια, ευπραξια); aber sie entspringt aus der εγερrein the wurne ev Bio teleio d. i. Wirksamkeit der Seele in einem vollkommnen Leben (Eth. Nic. I, 1-7. X, 5-6.); ihr kommt, als dem Höchsten, wahre Würde zu. Diese vollkommene Thätigkeit der Vernunst ist Tugend. Sie ist aber Vollkommenheit der theoretischen und praktischen Vernunst; - intellectuelle (διανοητική λογική apern) und ethische (ηθικη) Tugend (Eth. Nic. 1, 13. 11, 1.). Die erste kommt in ihrer Vollkommenheit allein Gott zu, und gewährt die höchste Glückseligkeit; die zweite, welche er auch die menschliche neunt, ist Vollkommenheit des vernünftigen Begehrens, welche durch Uebung erworben und fortdauernd ist (iste, habitus), und mit Besonnenheit des Entschlusses, also aus Fre iheit (deren psychologischen Charakter Aristoteles zuerst in das Licht setzte) entspringt (προ αρετική), nach ihrer subjectiven Form aber darin besteht, dass man die Mitte

(το μεσον, μεσοτής) hält zwischen den Extremen, oder dem zu wenig und zu viel. (Daher die Definition Eth. Nic. II, 6. εσειν αρα η αρετη έξις προαιρετική εν μεσοτητι ουσα τη προς ημας, ωρισμενη λογώ και ώς αν ύ φρονιμος δοισειε.). Die ethische Tugend äussert sich in Beziehung auf die verschiedenen Objecte des Begehrens und Verabscheuens in sieben Hauptcharakteren (Cardinaltugenden), nehmlich: Tapferkeit (ανδυια) Mässigkeit (σωφοσυνη) Freigebigkeit (ελευθεριοτης) Grossarligkeit im Aufwand (μεγαλοποεπεια) Hochsinn (μεγαλοψυγια) gemässigte Ehrliebe, Sanftmuth (apagrag). Hierzu kommen noch die geselligen Tugenden - Heiterkeit des Umgangs (ευτραπελια) Gefälligkeit oder Freundschaftlichkeit (φιλια), und Offenheit oder Aufrichtigkeit --- und endlich die Gerechtigkeit (δικαιοσυνη), welche als allgemeine, oder als Gesetzlichkeit in Beziehung auf Andere, alle übrigen Tugenden enthält und daher die vollendete (τελεια) genannt wird (vgl. Eth. Nic. III, 8 sqq.). Unter der Tugend der Gerechtigkeit begreift er aber auch das Recht (Eth. Nic. V, 1. 6 sq.), welches vom Rechten noch nicht unterschieden wird. Er betrachtet sie nehmlich in dieser Hinsicht als die specielle, auf den Begriff der Gleichheit (70 100) bezogne Tugend, jedermann das Seine zu geben, \* theilt sie in die austheilende (το εν διανομη δικαιον, iustitia distributiva) und in die verbessernde (το δικαιον κατορθωτικον, iustitia commutativa) und erläutert beide durch die geometrische und arithmetische Proportion (iustitia arithmetica et geometrica). Zu der Gerechtigkeit gehört auch die Billigkeit (το επιειχές), welche die Strenge des Gesetzes verbessert. Das Recht (δικαιον) ist ihm Familienrecht (οιχονομικον) und bürgerliches (πολιτικον), dieses ein natürliches (φυσικον), unveränderliches, und ein positives (νομιχον).

<sup>\*</sup> Clem. Aug. a Droste-Huelshoff de Aristotelis institia univer ali et particulari, deque nexu, quo ethica et iurisprucientia inuctae sunt. Boin, 1816. 8.

#### S. 148.

Mit der Ethik stand seine Politik und Oekonomik in der engsten Verbindung. Beide lehren, wie der in der Ethik aufgestellte Zweck des Menschen, Tugend und Glückseligkeit, in der bürgerlichen und häuslichen Gesellschaft, durch vollkommene Einrichtung derselben erreicht werden könne (Ethic. VIII, 9. X, 9.). Der Staat (70lis) ist die vollkommene Vereinigung mehrerer Gesellschaften zur Befriedigung aller Lebensbedürfnisse (Polit. I, 2.). Nur die Geisteskraft soll herrschen. Die Politik untersucht die Mittel des Staatszwecks. Ihr Princip ist Zweckmässigkeit und Nützlichkeit. Daraus entscheidet er auch die Frage über die Rechtmässigkeit der Sklaverei \* (Pol. I, 5.). Die Erziehung swird auf den Zweck des Staats bezogen.

Hieher gehören die Uebersetzungen der Politik und Oekonomik von Schlosser (Lübeck und Leipzig, 1798. II. Bde.) und die Uebers. der Politik des A. von Garve mit Anmerk. und Abhandl. begleitet von Fülle born. Bresl. 1799—1802. II. Bde. Førner: Aristotelis rerum publicarum reliquiae, collegit, illustrav. et prolegomena addidit Car. Fried. Neumann. Heidelb, et Spir. 1827. 8.

W. T. Krug de Aristotele servitutis desensore. Lips. 1813. 4. (gegen Meister.)

Car. Guil. Goettling Commentatio de notione servitutis apud Aristotelem. Jen. 1821. 4.

### S. 149.

Zu der wissenschaftlichen Behandlung der Gegenstände der angewandten Philosophie trug Aristoteles vornehmlich durch seine Untersuchungen über die Sprache (bes. in der Schrift περι ερμηνειας), die er selbst philosophisch bestimmte, und durch die erste Grundlage einer Theorie der schönen Künste bei, \* deren Princip er, seiner kritischen Ansicht gemäss, in die Nachahmung (μιμησις) der Natur setzte.

Hicher gehört die Rhetorik und Poetik des A.

### 150 II. Abschn, II. Periode. III. Abth.

**S.** 150.

Die nächsten Nachfolger des Aristoteles waren grösstentheils geistvolle Commentatoren, welche in Schriften mit denselben Titeln seine Lehre deutlicher vorzutragen strebten, und einige Theile derselben noch consequenter entwickelten, wodurch diese von dem Platonismus noch mehr entsernt, und dem Materialismus genähret wurde, Theophrast aus Eressus, (vorher Tyrtamos), der gelehrteste und kenntnissreichste unter Aristoteles Schülern a), den er selbst zu seinem Erben und Nachfolger einsetzte (Diog. L. V, 36 sq. Gell. N. A. XIII, 5.) und Eudemus von Rhodus, welche die Aristotelische Physik, Logik und Moral mit wenigen Abweichungen ausbildeten; Dikäarch von Messana (bl. um 320.) und Aristoxenus von Tarent (der Musiker), Materialisten in der Psychologie, von denen jener die Seele für eine natürliche Lebenskrast des Körpers hielt b), dieser sie eine Stimmung des Körpers, ähnlich der der Saiten nannte c), sind die vorzüglichsten seiner unmittelbaren Schüler. Den Heraklid von Pontus haben wir schon oben (§, 138) Ferner ist unter den Aristotelikern ausgeangeführt. zeichnet der Schüler und Nachfolger des Theophrast (Cic. Tusc, Qu. I, 10. 31.) Strato aus Lampsakus (st. um 270.), der ein dynamisches System der Physik (daher der Physiker) mit mehr Eigenthümlichkeit aufstellte, in welchem er Alles auf die bewusstlose Wirksamkeit der Natur zurückführte, weshalb er auch von mehreren für einen Atheisten gehalten wurde d) (Diog. L. V, 58. Cic. Ac, Qu, IV, 38. de nat. deor. I, 13. Sext. Emp, hyp, pyrrh, III, 32. 436 sq. advers. Math. VII, 350. X, 155. 177. 228. Simplie, in phys. p. 168 et 225. Lactant, de ira dei c. 10. Plutarch, adv. Coloten, p. 163. de plac. IV, 5. de solertia anim. p. 141. Stob. ecl. p. 298. 348.), Weniger ist uns von Demetrius Phalereus (bl. 320.), dem Schüler Theophrasts (Diog. L. V, 75 aq.)

bekannt, welcher auch als Staatsmann und Redner eine ausgezeichnete Rolle spielte. Von den spätern Aristotelikern, Lyco oder Glycon aus Tross, Nachfolger des Strato (Diog. L. V, 65 sq.) um 270 oder 268. v. Chr.; seinem Zeitgenossen Hieronymus von Rhodus (Diog. 1V, 41 sq. 68); ferner von Ariston von Ceos, dem Nachfolger des Lyco (Diog. L. V, 70, 74.), Kritolaus von Phaselis, der mit Carneades als Gesandter nach Rom ging (155. v. Chr.) und seinem Schüler und Nachfolger Diodorus von Tyrus wissen wir nur, dass sie sich vornehmlich mit den Untersuchungen über das höchste Gut beschäftigten (Cic. Ac. Qu. IV, 42. Fin. II, 3. V, 5.). Von den übrigen Vorstehern der peripatetischen Schule bis zum Andronikus (s. S. 183) sind uns nicht einmal die Numen bekannt. Lange Zeit erhielt sich Aristoteles System neben dem Platonischen; weiterhin suchte man beide als identische oder subordinirte zu vereinigen. lm Mittelalter erhielt das erste, in reinen Formalismus verwandelte, die ausschliessende Herrschaft. bis es Theil von dem Platonismus verdrängt wieder zum wurde; immer hat es aber durch seine Logik grossen Einfluss behalten. e)

- a) Von seinen zahlreichen Schriften haben sich, ausser den naturhistorischen, nur die Charakterschilderungen (notwos χαρακτηρες) und einige Bruchstücke erhalten (opera gr. et lat. ed. Dan. Heinsins, Lugd, Bat. 1613. H. Vol. fol.) Vgl. auch die zum folgenden f. augef. Schrift von Hill.
- b) Nic. Dod well de Dicaearcho eiusque fragmentis. Cf. Bredow epp. Paris, p. 4. et alib. et Bayle Dict.
- c) G. L. Mahne distr. de Aristoxeno philos. peripatetico. Amstel. 1793. 8.
- d) Phil. Frid. Schlosser de Stratone Lampsaceno et atheismo vulgo ei tributo. Viteb. 1728. 4.. Brucker Diss. de stheismo Stratonis, in Schellhorn's amoenitatt.
- liter. T. XIII. p. 311 aqq.

  s) Joh. Launoy de varia philosophiae Aristotelicae fortuna. Par. 1653. III. Ed. Hag. Com. 1662. 8, recudi curavit Joh. Herm. ab Elswich. Viteb. 1720. 8.
  - Ge. Pauli Rostenbeck Oratio de philosophise Aristotelicae per singulas actates fortuna varia. Altd. 1668. 4.

#### Epikur. Ш. S. 151.

Quellen; Epicuri physica et meteorologica duabus epistolia einselem comprehensa ed. Joh. Glob, Schneider. Lipsiac, 1813. 8.

Epicuri fragmenta libror. II. et XI. de patura etc., restituta lat. versa et Commentariis illustrata a Rosinio ed. Orellius. Lipa-

Diogenia Laertii de vitis, dogmatibus et apophenegmatibus clarorum philosopherum L. X. (gr. et lat.) separatim editus atque adnotationibus illustratus a Car. Nurnberger. Norimb. / 1791. 8.

Uebrigens vergl. des Lucrez Lebrgedicht; de rerum natura,

ferner: Cicero, Seneca, Plutarch.

Petri Gassendi Auimadversiones in Diogenem Laert, de vitaet philosophia Epicuri. Lugd. Bat. 1649. fol.

Einsdem de vita moribus et doctrina Epicuri, LL, VIII. Lugd.

1647. 43 Hag. Com. 1656. 4.

Sam. de Sorbiere lettres de la vie, des moeurs et de la reputation d'Epicure avec les reponses à ses erreurs, in dessen lettres et discours. Par. 1660. 4.

Jasques Rondel la vie d'Epicure. Par. 1679. 8. Latein. Uebers. Amst. 1693. 12.

Versuch einer Apologie des Epikur von einem Antibatteusianer (Joh. Gottfr. Bremer.) Berl. 1776. 8, Fr. Ant. Zimmermann (Resp. Zehner). Vita et doctrina

Epicuri dissert inaugurali examinata. Heidelb. 1785. 4.

Heinr. Ehrenfr. Warnekros Apologie und Leben des Epi-

kur. Greißw. 1795. 8.

Nic. Hill de philosophia Epicurea, Democritea et Theophrastea. Genev. 1699. 8.

Petri Gassendi Syntagma philosophiae Epicuri. Hag. Com. 1655. 1659. 4. und in den opp.

Epikur (geb. 109. Ol. 3., v. Chr. 337 st. 270.) aus Gargettus bei Athen, von armen Aeltern, (indem sein Vater, Colonist auf Samos, durch Kinderunterricht, und seine Mutter durch das Geschäft einer s. g. weisen Frau ihren Unterhalt verdienen mussten,) besass einen fähigen Kopf bei kränklichem Körper, erhielt aber eine mangelhafte Erziehung. Ein Vers des Hesiod und Demokrit's Schriften weckten schon im frühen Alter seinen philosophischen Geist. Er hörte dann in Athen den Akademiker Xenokrates, Theophrast und Andere; doch oberflächlich, In seinem 32. Jahre eröffnete er selbst eine Schule in Lampsakus, welche er fünf Jahre darauf nach Athen verlegte (Diog. X, 45.). Hier lehrte er in seinem Garten eine Philosophie, welche sich durch ihre Herablassung zu den Bedürsnissen des sinnlich-verseinerten Menschen. durch die Abstreisung des Aberglaubens und seine Geselligkeit empfahl. An seinem Charakter wird mit Grund vielleicht nur diess getadelt, dass Eitelkeit ihn zur Herabwurdigung der Verdienste anderer Denker verleitete. Von seinen zahlreichen Schriften (Diog. L. X, 17.) haben wir nur einige Bruchstücke beim Diogenes, und die durch einen glücklichen Zufall bei den Nachforschungen zu Herculanum wieder aufgefundenen Bruchstücke des Werks περι φυσεως.

#### S. 152.

Die Philosophie ist ihm das kräftige Bestreben, durch Vernunstanwendung die Glückseligkeit des Menschen zu bewirken (Sextus adv. Mathem. XI, 169.). Ethik macht daher ihren Haupttheil aus; Physik und Kanonik (so nannte er die dialektische Einleitung in sein System) sind nur Nebentheile (Seneca ep. 89. Diog. X, 24. 31.). Diese Glückseligkeitslehre hat ihrem Inhalte nach wenig Eigenthümliches; nur die Form gehört dem Epikur eigenthümlich an. Seine Philosophie nehmlich ist ein mit sittlichen Ideen verwebter, durch die Ausbildung der atomistischen Physik und eine derselben angepasste Theologie unterstützter Eudämonismus.

#### S. 153.

Die Theorie des Vorstellens, auf welche sich Epikur's System gründet, ist demokritisch, und beruht auf der Lehre des Demokrit von den feinen Ausslüssen der Körper (απορροιαι, αποστασεις) und den dadurch entspringenden in der Luft heramslatternden Bildern (§. 105).

# 154 II. Abschn. II. Periode. III. Abth.

Durch Berührung der Sinnesorgane von denselben entstehen die Anschauungen, welche den Objecten durchaus entsprechen, und die Vorstellungen der Einbildungskraft, welche sich von erstern durch grössere Feinheit, zufällige Zusammensetzung und geringere Verbindung mit den Objecten unterscheiden. In der unmittelbaren sinnlichen Erkenntniss (enquoIngig) ist allezeit Erkenntniss des Objects. Aus derselben entstchen auch die allgemeinen Vorstellungen, welche der Empfindung vorgreisen (προληψεις\*); jedoch ist zu ihrer Bildung auch der Verstand wirksam (Diog. X, 31 sq. 46 sq. 52. Lucret. IV. besonders v. 471-476. 726-753. Cic. divin. H, 67.) Jede Vorstellung der Sinne und der Phantasie ist wahr, weil sie den sussliessenden Bildern nothwendig entspricht, und nicht bewiesen. noch widerlegt werden kann (εναργης, αλογος). Die Urtheile (δοξαι) dagegen sind wahr oder falsch, je nachdem sie den sinnlichen Wahrnehmungen entsprechen oder nicht, und daher mit ihnen immer zu vergleichen. Die Gefühle (nadn) sind unsere Kriterien beim Vorziehen (αιρεσις) und Verwersen (φυγη). Es gibt keine nothwendigen Denkgesetze; sonst würde es ein Fatum geben. Dieses sind die Grundsätze seiner Kanonik (Diog. X, 32. Sextus advers. Mathem. VII. 203 sq. Cic. Ac, Qu. IV, 25. 32. Nat. D. I, 25. de fato 9. 10.).

a Joh. Mich: Kern Diss. Epicuri prolepsis s. anticipationes sensibus demum administris baustae, non vero menti innatae, in logno Cic. de nat. D. I. 16. Gott. 1756. 4.

locum Cic. de nat. D. I, 16. Gott. 1756. 4.

Tatonis Roorda Disp. de anticipatione cum omni, tum inprimis Dei, atque Epicureorum et Stoicorum de anticipationibus doctrina. Lugd. Bat. 1823. 4, (auch in den Annal, Acad, Lugd. Bat. 1822 — 23.)

### S. 154.

La morale d'Epicure, avec des reflexions par Mr. Baron des Coutures. Paris. 1685., vermehrt von Rondel. Haag, 1686. 12.

- Le morale d'Epichre tirée de ses propres écrits par Mr. l'Abbé Batteux, Par. 1758, 8. deutsch (von Joh. Gottfr. Bremer). Mietau, 1774. Halberst. 1792, 8.
- Magni Omeisii Diss. Epicurus ab infami dogmate, quod summum bonum consistat in obscoena corporis voluptate, defensus. Altd. 1679. 4.
- Versuch über die Einseitigkeit des stoischen und epikureischen Systems in der Eiklärung vom Ursprunge des Verguügens (von E. Platner) in der neuen Biblioth, der schönen Wissenschaften, 19. B.

Ethik. Vergnügen ist der Anfang und das Ende eines glückseligen Lebens, das höchste Gut des Menschen, (Diog. L. X, 128 sq.) weil alle lebendige Wesen von Geburt an Vergnügen suchen und den Schmerz fliehen. Da aber das Vergnügen in Bewegung und Ruhe der Seele, oder im Genusse angenehmer und Mangel unangenehmer Empfindungen (ήδονη εν κινησει, und ήδονη καταστηucetum) besteht, so hält Epikur, genauer bestimmend, die letztere oder dasjenige geistige Vergnügen, welches in Freiheit von körperlichem Schmerz und Unruhe der Seele besteht, für den Endzweck des Menschen, und setzt das höchste Vergnügen in völlige Schmerzlosigkeit, (αταραξια, ατονια, παντος του αλγοντος ύπεξαιρεσις) die durch Befriedigung der natürlichen und nothwendigen Begierden entsteht (Diog. X, 131, 136, 137, 139, Cic, Fin. I. 9. 11.). Alle Empfindungen sind an sich gleich an Werth. aber in Beziehung auf Stärke, Dauer und Folgen sehr Die geistige Lust und der geistige Schmerz verschieden. ist grösser, als die des Körpers. Es ist daher eine Auswahl (aipeais) und Leitung der Begierden durch Vernunft und Freiheit, oder Unabhängigkeit von der Natur (welche Epikur auf eine unphilosophische Art erklärte. Diog. X. 144. Cic. Nat. D. I, 25.), zur Erwerbung der Glückseligkeit erforderlich. Klugheit (goovnoic) ist daher die vorzüglichste Tugend; ihr stehen Mässigkeit und Gerechtigkeit zur Seite. Die Tugend überhaupt hat nur durch ihre Folgen Werth, weil sie unzertrennlich mit

Vergnügen verbunden ist (Diog. X, 129. 140. 142.) Verträge sind die Quelle des Rechts; ihr Zweck ist der gegenseitige Nutzen der durch Geselligkeit Verbundenen, und Vortheil der Verpflichtungsgrund ihrer Erfüllung (Diog. X, 150. 151.). Zuweilen äusserte Epikur Behanptungen aus einer reinern Quelle (z. B. Diog. X, 135. Cic. Tusc. Qu. II, 7.) durch dieselbe Inconsequenz, welche auch seinen Gegnern Lobpreisung seines Lebens abnöthigte (Cic. Tusc. Qu. III, 20. Seneca de vita beat. 13.).

Anm. Unterschied des Cyrensischen und Epikurischen Glückseligkeitssystems (Diog. X, 6. 131. 137. Cic. Tusc. Qu. III, 18. Fin. I, 17.), welchen Epikur, wahrscheinlich erst nach und nach durch Widersprüche aufmerksam gemacht, deutlicher bestimmte.

### S. 155.

Gualt, Charleton Physiologia Epicureo-Gassendo-Charletoniana, etc. Lond. 1654. fol.

Gottfr. Ploucquet Diss. de cosmogonia Epicuri. Tub. 1755. 4.

Restaurant l'accord des sentimens d'Aristote et d'Epicure sur la physiologie. Lugd. Bat. 1682. 12.

Physik. Die Naturlehre ist zum Theil der Ethik untergeordnet, und darauf berechnet, den Menschen von abergläubischer Furcht vor den Himmelserscheinungen, vor Göttern, Tod, und was darauf folgen soll, zu bestreien, durch welche Furcht seine Glückseligkeit gestört wird (Diog. X, 81. sq. 142. sq. Lucret. I, 147. Plutarch. non posse suaviter vivi secundum Epicurum c. 8. 9.). Hierzu konnte er nichts passender finden, als die demokritische Atomenlehre, welche er mit manchen Hypothesen vermehrte, und noch mehr auf das Einzelne der Naturerscheinungen anwandte. Die Annahme zusammengesetzter Körper, die wir wahrnehmen, führt auf einsache und unveränderliche, — Atomen. Die Atomen haben ausser der Schwere, Gestalt und Grösse, und ausser der ursprüng-

lich gleichförmigen senkrechten, noch eine abweichende Bewegung (Lucret. II, 217. Cic. Fin. I, 6.) für welche Epikur keinen Grund angibt. Durch die verschiedene mechanische Bewegung der Atomen in dem Leeren (το κενον) oder dem Raume (τοπος, χωρα) entstanden Aggregate oder Körper, und die ganze Welt, welche ebenfalls ein Körper und als Ganzes unveränderlich und unendlich, in ihren Theilen oder Welten aber veränderlich und vergänglich ist (Diog. X, 39. 43 sq. 73 sq. Lucret. II, 61 sq.). Da die Welt unvollkommen ist, und nichts als Scenen des Elends, der Zerstörung und Vergänglichkeit darstellt (was sich besonders am Menschen offenbart), so kann sie nicht als das Werk einer verständigen Ursache gedacht werden. Eine solche Entstehung der Welt ist auch unbegreiflich, und streitet mit der Seligkeit der Götter (Diog. X. 139. 76. 77. Lucret. V, 157-235. III, 855-984. Cic. Nat. D. T. Die Zweckmässigkeit 'der Welt ist nur zufällig (Lucret. IV, 821.). - Die Seele insbesondere ist, wegen ihrer Mitleidenschaft, körperlicher Natur, und zwar ein feinerer Körper in einem gröbern. Ihre Bestandtheile sind Wärme, Luft, Hauch und ein namenloser Stoff, von dem das Empfinden abhängt; der letztere ist in der Brust, die übrigen sind in dem ganzen Körper verbreitet. (Diog. X, 63 sq. Lucret. III, 31 sq. 95 sq. 138. 188. 204 sq. Sext. Emp. hyp. pyrrh. III, 187. 229.). Körper und Seele sind auf das innigste vereinigt; letztere entsteht und vergeht mit dem Körper durch Trennung ihrer Atome (Lucret. III, 324 sq. 396 sq. 426 sq. Diog. L. X, 64 sq.). Unsterblichkeit der Seele streitet mit allen Bedingungen eines unvergänglichen Seyns (Lucret. III. Die von Plato behauptete Immaterialität be-807 80.). streitet Epikur noch besonders. Der Tod ist kein Uebel (Diog. X, 13q. vergl. 124 sq. Lucret. III, 670 sq.).

# 158 IL Abschn. II. Periode. III. Abth.

#### S. 156.

Jo. Fausti diss. de deo Epicuri. Argent. 1685. 4.

Joh. Conr. Schwarz indicinm de recondita theologia Épicuri. Comment. I. II. Cob. 1718. 4.

Job. Henr. Kronmayer Diss. (pracs. Goul. Stolle) de Epicuro, creationis, et providentiae divinae assettore. J.n. 1713. 4.

Joh. Achat. Fel. Bielke Diss. qua sistitur Epicurus atheus contra Gassendum, Rondellum et Baelium. Jen. 1741. 4.

Chph. Meiners Abh. über Epikurus Charakter und dessen Widersprüche in der Lehre von Gott, in seinen verm. Schriften. II. Bd. S. 45 sq.

Theologie. Die Consequenz dieses ganzen Systems scheint eher auf Alheismus, als Theismus zu führen, wie schon die Alten richtig einsahen (Plutarch. non posse suaviter vivi sec. Epicar. c. 8.); 'daher hielten einige Stoiker, wie Posidonius, den Epikur für einen verstellten Atheisten (Cic. Nat. D. I, 80. 44.). Allein er ist doch ein inconsequenter Theist, behauptet das Daseyn, von Göttern, und spricht von ihrem We-L sen mit dogmatischer Keckheit. Das Daseyn derselben beweist er aus der Allgemeinheit der religiösen Vorstellungen und Begriffe, welche aus einer Einwickung der entsprechenden Gegenstände kommen, seiner Theorie des Erkennens gemäss. Die Götter sind Aggregate von Atomen in menschlicher (als der vollkommensten) Gestalt, doch haben sie nur ein Analogon vom menschlichen Körper: sie sind ewige, unvergängliche und selige Wesen, als solche der Verehrung würdig, obgleich sie in seliger Ruhe und Abgeschiedenheit, ohne allen Einsluss in die Regierung der Welt in den Zwischenräumen der Welten leben (Cic. Nat. D. I, 16 sq. Lucret. V, 157 sq. 1168. Diog. X, 139).

## S. 157.

Epikurus fand viele Schüler, unter wel hen Metrodorus (Diog. L. X, 22 sq.), und sein Bruder Timokrates, Colotes (gegen welchen eine Schrift Plutarchs gerichtet ist), Polyänus und Leonteus mit seiner Gattin Themista, alle aus Lampsakus, ferner ein anderer Metrodorus, von Stratonicea, der aber zur Akademie überging (Diog. L. X, 9.) und die vertraute Freundin Epikur's, die berühmte Hetäre Leontium von Athen; ferner Epikur's Nachfolger (270. v. Chr.) Hermachus von Mitylene, und die späteren Polystratus, Dionysius, Basilides, Apollodor, Zeno von Sidon, Diogenes von Tarsus und Diogenes von Seleucia, Phaedrus und Philodem von Gadara u. a. Seine Schule dauerte lange Zeit ohne bedeutende Veränderungen fort \* (Sen. ep. 33.). Der Grund davon lag in dem Geiste dieser Philosophie, in der hohen Verehrung der Anhänger gegen den Stifter. der auch durch seine zugiai dosai wesentliche Abweichungen von seinem Systeme verhindert hatte (Lucret. III, 14. Cic. Fin. I, 5. 7. II, 7. Diog. X, 12. 13.). Wenn diese Philosophie auf der einen Seite alles Ideale im menschlichen Geiste niederdrückte, so verwahrte sie ihn doch auch gegen den Aberglauben, freilich auf Kosten des vernünftigen Glaubens (Lucian. Alexander).

\* Aechte Epikureer und Sophisten (Diog. L. X, 26)?

# IV. Zeno u'nd die Stoiker.

#### ·S. 158.

Quellen: Kleanth's Hymne und Bruchstücke des Chrysipp (s. unten) und Posidonius (s. die Anm. unter d. S), Cicero, Seneca, Arrian, Antonin, Stobäus, Diogenes Laert. VII., Plutarchus in mehreren Abhandlungen gegen die Stoiker, Simplicius.

#### Neuere Schriften:

Hemingii Forelli Zeno philosophus leviter adumbratus. Exercitatio academica. Ups. 1700. 8.

Justi Lipsii Manuductio ad stoicam philosophiam. Antwerp. 1604. 4. Lugd. Bat. 1644. 12. und in den opp.

# 160 II. Abschn. II. Periode. III. Abth.

Thom. Gatakeri diss. de disciplina stoica cum aectis aliis collata, vor sein. Ausg. des Antonio. Cantabrig. 1655. 4. Pranc. de Queyedo doctrina stoica in eius opp. T. III.

Bruxell. 1671. 4.

Jo. Fraue. Buddei Introductio in philos. stoicam, vor der Wolleschen Ausg. des Antoniu. Lips. 1729. 8.

Dan. Heinsii oratio de philos, stoics, in s. orationib. Lugd.

Bat. 1627. 8. p. 326 sq.

Diet. Tiedemann's System der Stoischen Philosophie. Leipz. 1776. itf. Bde. 8. und dessen Geist der specul. Philos. II Bd.

S. 427 ff.

Joh. Alb. Fabricii Disp. de cavillationibus Stoicorum. Lips.

1602. 4.

Zeno war zu Cittium (Kittion) in Cypern geboren (um 340.), eines reichen Kausmanns (Mnaseas) Sohn. Neigung und Zufall führte den schon gebildeten in die philosophischen Schulen der Sokratiker. Er höfte den Cyniker Krates, die Megariker Stilpo und Diodorus Kronus, und die Akademiker Xenokrates und Polemo, (den zweiten und vierten zehn Jahre lang) und vereinigte verschiedene Richtungen der Sokratischen Schule, sassendes, gegen den Skepticismus haltbares System der menschlichen Erkenntniss, und besonders die Aufstellung strenger sittlicher Grundsätze, denen sein ganzes Leben entsprach, war das Ziel seines Strebens. - Er stiftete (um 300 v. Chr.) in der Stoa eine Schule, die durch eine Menge von trefslichen Denkern und Tugendfreunden, so wie durch ihren Einfluss auf das thätige Leben, durch Kampf gegen Laster und Despotismus sich rühndich auszeichnete und starb nach Epikur (ohngefähr zwischen 264 - 260.). Sein System wurde durch Persäus oder Dorotheus aus Cittium, (Suidas s. v. Persäus und Hermagoras), Aristo aus Chius a), der eine eigne Schule stiftete und sich der skeptischen Akademie näherte. (er ist von dem Peripatetiker aus Ceos S. 150. zu unterscheiden,) Herillus von Carthago b), - alle drei blühten um 260. -, besonders aber durch Zeno's Schüler und Nachfolger Kleanth c) von Assus (blühte um 264. v. Chr.), ferner dessen Schüler Chrysipp d) von Soli

oder Tarsus, die Stütze der Stoa (Cic. Ac. Qu. IV, 24. Diog. L. VII, 183.), geb. 280. st. 212 oder 208. v. Chr.). und dessen Schüler Zeno von Tarsus (um 212.), und Diogenes von Babylon, welcher um 155 mit Carneades und Kritolaus als Gesandter nach Rom ging, ferner dessen Schüler Antipater von Tarsus oder Sidon (um 146), Panätius e) von Rhodus, der diesem in Athen folgte, auch in Rom lehrte und den Scinio Afr. nach Alexandrien begleitete (bl. um 130.) und Posidonius f)aus Apamea in Syrien, des letzteren Schüler (von seiner Schule in Rhodus auch der Rhodier genannt: bl. um 103), in dem Kampfe mit andern Schulen, besonders des Epikur und der neuen Akademie, mehr entwickelt, ausgebildet und abgeschliffen. Das Eigenthümliche aller dieser Denker vollständig und bestimmt anzugeben, wird auch dann nicht leicht seyn, wenn alle Geschichtsquellen über jeden einzelnen erschöpst seyn wer-Hier kann nur die allgemeine Grundlage des Systems aufgenommen werden.

- a) Godofr. Buchueri Diss. hist. philos. de Aristone Chio, vita et doctrins noto. Lips. 1725. 4.
  - Jo. Ben. Carp xow ii Diss. Peradoxon Stoicum Aristonis Chii: ὁμοιον ειναι τω αγαθο υποκριτη τον σοφον, novis observationibus illustratum. Lips. 1742. 8.
- b) Guil. Traug. Krug Herilli de summo bono sententia explosa, non explodenda. Symbolar. ad hist. philos. partic. III. Lips. 1822. 4. (bezieht sich auf Cic. de off. I, 2.).
- c) Kleanth's Gesang auf den höchsten Gott, griech, und deutsch, nehst einer genauen Darktellung der wichtigsten Lehrsätze der Stoisehen Philosophie von Herm. Heimart Cludius. Götting. 1786. 8.
  - Gottl. Chr. Fried. Mohnike, Kleanthes der Stoiker, 1. Bd. Greifswald. 1814. 8.
  - Jo. Fr. Herm. Schwabe Specimen theologiae comparativae exhibens Kleurdove vuror us die illustr. Jen. 1819.
- d) Job. Fr. Richter Diss. de Chrysippo Stoico fastuoso, Lips. 1738. 4.
  - Ge. Albr. Hagedorn Moralia Chrysippea e rerum naturis petita. Altdorf. 1685. 4.

### 162 Il. Abschn. Il. Periode. III. Abth.

- Joh. Conr. Hagedoru Ethica Chrysippi. Norimb. 1715. 8.
  Baguet Commentatio de Chrysippi vits, doctrina et reliquiis. Levanii. 1822. 4.
- Chr. Petersen philosophiae Chrysippeae fundamenta in notionum dispositione posita. Afton. et llamb. 1827. 8. (rec. von Trendeleuburg in den Berlin. Jahrb. für wissenschaftliche Kritik St. 217 ff. 1827.)
- e) Mémoires sur la vie et sur les ouvrages de Panaetius par Mr. l'Abbé Sevin, in den Mém. de l'Ac. des dascr. T. X.; deutsch' in Hissmann's Magaz.' IV. Bd: S. 263 f.
  - Car. Günth. Ludovici Progr. Panaetii vitam et merita in Romanor, tum philosophiam tum iurisprud. illustrans. Lips. 1753. 4.
  - F. G. van Lynden Disp. historico critica de Panaetio Rhodio Philosopho Stoico, Praes. Dan. Wyttenback, Lugd. Bat. 1802. 8.
- f) Jan. Bake Posidouii Rhodii reliquiae doctrinae, collegit atque illustravit. Lugd. Bat. 1810. 8.

### S. 159.

Philosophie ist den Stoikern das Streben und der Weg zur Weisheit (σοφια), als der höchsten Vollkommenheit oder Tugend des Menschen, die sich in der Erkenntniss der Natur der Dinge, in dem Wissen und Thun des Guten und in der Ausbildung des Verstandes äussere. Indem jene den Weg zu dieser Vollkommenheit zeigen soll, (Senec. ep. 89. Plut. de plac. Phil. proem. Cic. de fin. 111, 21.) sind ihre drei Haupttheile auch Physiologie, Ethik und Logik (Plut. I. I. Cic. de fin. 1V, 2. Diog. L. VII, 39 34.) Ueber die Folge, in welcher sie dieselben vortrugen, waren sie nicht einstimmig; doch schickten sie meistens, wie Zeno und Chrysipp, die Logik voran (Diog. L. J. S. 40 sq.); letzterer schloss auch mit der Physik (Plut. de Stoicor, repugn. p. 342. Sext. Emp. adv. math. VII. 22. 23.) Uebrigens vermochten die Stoiker nie, denselben eine feste Grundlage und systematische Form zu geben, weil sie dem Empirismus huldigten. -Ihr Hauptgrundsatz war: folge der Natur. (Cic. Ac. Qu. I, 10 sq.)

## S. 160.

Die Logik des Zeno und seiner Nachfolger ist viel umfassender, als die Aristotelische, weil sie, als Theil der Weisheitslehre, auch die materiale Wahrheit bezweckt, und einen Theil unserer Psychologie, Grammatik und Rhetorik in sich begreift. (Diog. L. VII, 41, 42, 44 sq.) Sie war nehmlich darauf berechnet, ein festes unwandelbares Wissen, wie es dem Weisen ziemt, im Gegensatze der schwankenden Meinung zu begründen, und ihm die Kennzeichen des Wahren und Falschen an die Hand zu geben. (Cic. de fin. III, 21. Diog. L. VII, 46. 47.). Sie geht in dieser Hinsicht von einer Theorie der Vorstellungen aus, welcher die Lehre von der Bezeichnung der Vorstellungen von Chrysipp vorausgeschickt worden zu seyn scheint (Diog. L. VII, 62. vergl. Sext. adv. Math. VIII, 11. 12.). - Jede ursprüngliche Vorstellung entsteht durch Eindrücke auf die Seele, (sie heisst insofern gayτασια, visum, Diog. L. VII, 45. φαντασιαν ειναι τυπωσιν ev wvyn Gell. noct. Att. XIX, 1. Sext. Emp. adv. math. VII, 241.) und damit aus Sinnenwahrnehmung. Die Vernunstthätigkeit als herrschende Krast (το ηγεμονιχον) erzeugt aus ihnen alle übrige Vorstellungen. (Plut. de plac. IV, 11.). Die wahren sind die begreifenden (wavragiai zarahnarizai oder zarahnweig), d. i. die durch das Object bestimmten und demselben entsprechenden Vorstellungen, welche mit freiem Beifall verbunden sind und auf welche die Wissenschaft sich gründet, (Sext. Emp. adv. math. VH, 151. 244 sqq. 248. 402. Cic. Ac. Qn. II, 6. 41.) und in welche die älteren Stoiker (nach Sext. l. l. S. 253.) das Kriterium der Wahrheit setzten. Die Norm des Wahren ist sonach die gesunde Vernunft (0000s loyos Diog. 1. I. S. 54.), welche den Objecten entsprechend denkt. Auf diesem dogmatischen Empirismus rahte das System des Zeno. Chrysipp unterschied noch genauer die sinalichen (autoprimm) und nichtsinn-

# 164 II. Abschn. II. Periode. III. Abth.

· lichen Vorstellungen, oder Begriffe. Letztere entstehen durch Vergleichung der erstern und Zusammenfassung des Allgemeinen, theils unwilkührlich, theils durch freie Anwendung der Denkkrast, und sie sind hiernach theils natürliche (φυσικαι εννοιαι και προληψεις; Diog. Laert VII. 54. \*), theils künstlich erworbene (ervotat: Plut. de plac. IV, 11.); die natürlichen machen den gemeinen Verstand (x01105 loyog) aus. (Cic. Ac. Qu. I, 11. II, 42.). Der Scharssinn, ja die grüblerische Spitzsindigkeit des Chrysipp zeigt sich besonders in der Ausbildung der Syllogistik, und namentlich durch seine Theorie der hypothetischen und disjunctiven Schlüsse. Er setzte als die allgemeinsten Begriffe (τα γενικωτατα) oder Kategoricen, (nach Simpl. ad categ. Ar. f. 16.) 1) das Substrat (το ψποκειμενον) 2) die Qualität (το ποιον) 3) Verhältmiss des Dings an sich (το πως εγον) 4) Verhältniss des Dinges zu andern (το προς τι εγον).

\* S. oben die Schrift von Roorda S. 154.

### S. 161.

Justi Lipsii Physiologiae Stoicorum Libri III. Antwerp. 2610. 4.

Th. A. Suabedissen Programma: cur pauci semper fuerint physiologise Stoicorum sectatores. Cassel. 1813. 4.

Die Physiologie sollte die allgemeingültigen Erkenntnisse von den realen Objecten ohne Hypothesen enthalten, so dass die praktischen Ueberzeugungen sicher darauf
gegründet werden könnten. Mit diesem Zwecke und mit
der Grundansicht, dass immaterielle Wesen Undinge seyen
(Cio. Ac. Qu. I, 11. Diog. L. VII, 56. Plut. de plac. IV,
20.), schienen unter allen früheren Systemen die Grundsätze des Heraklitischen sich am besten vereinigen zu
lassen (vergl. Cic. de nat. d. III, 14.), wegen des Alles
durchdringenden λογος. — Alles, was wirklich ist, wirken und leiden kann, ist bei den Stoikern Körper. Auch
unterscheiden sie dichte (στερεα) und nichtdichte Körper.

(Diog. L. VII, 135.) Unkörperliche Dinge (Diog. L. l. 140.) sind Vorstellung, (als Bedeutung des Worts) Raum, Zeit (Diog. l. 1. 141. Sext. Emp. adv. math. X, 218., Plutarch. adv. Stoic.). Chrysipp unterschied noch das Leere und den Raum und hielt jenes für unendlich, wie die Zeit. Es gibt zwei ewige Principe aller Dinge (αρχαι): ein leidendes, die bestimmungslose Materie (vin; Diog. Laert. VII, 134. 150.) und ein thätiges, Gott, das in ihr bildende Princip, von welchem alle Thätigkeit, Form und Zweckmässigkeit in der Welt herrührt. Gott ist ein lebendes künstlerisches, nicht gemeines, Feuer (auch Aveung oder Aether genannt; Cic. Nat. D. II, 14. Diog. L. VII, 139. Stobaeus ecl. p. 538.), welches nach Gesetzen (Aoγοι σπερματικοι Diog. L. VII, 156 sq.) Alles bildet, erzengt und durchdringt; die allgemeine Vernunstkrast, welche in der Materie wirkt, und das Gesetz der ganzen Natur (Cic. Acad. Qu. I, 41. Nat. D. II, 8. 9. 14. 22. 32. Sextus adv. Mathem. IX, 101. Diog. VII, 147. 156 sq. Stob. eel. phys. I, p. 312. 538 ). (Verschiedene Beweise der Stoiker für das Daseyn Gottes wurden besonders von Kleanth a) und Chrysipp ausgeführt Cic. de nat. D. II, 5. 6.). Er ist daher in, nicht ausser der Welt. Die Welt aber ist ein lebendiges Wesen und göttlich. (Sext. adv. math. IX. 104.). Daher die Vereinigung des Fatums (ειμαρμενη). als des Zusammenhangs der Ursachen und Wirkungen in der Welt (Plut, de Stoic. repugn. p. 1056. Stobaeus ecl. phys. Vol. I. p. 180.), - um dessen willen Chrysipp auch den Determinismus annalim, - und der Vorsehung (προνοια, Cic. de nat. D. II, 22.), die Behauptung des Optimismus b), der Divination (μαντικη; Diog. L. VII, 149. Cic. de div. I, 3. 38.) und die physiologisch-theologische Deutung der polytheistischen Mythologie (Cic. Nat. D. I, 14. II. III. de Fato c. 12. 13. 17. Diog. L. VII, 147. Gellius N. A. VI, c. 2.). Wie die Welt durch Feuer entstanden, indem sich aus der Urmaterie die vier Elemente

(στοιχεια) absonderten, aus welchen Gott die Dinge bildete (Diog. Laert. VII, 137. 142. vgl. Stob. ecl. phys. p. 320.), so wird sie einst wieder durch Feuer vergehen (Cic. Nat. D. II, 46). Die Weltverbrennung, Außüsung in die Urmaterie durch Feuer (εκπυρωσις του κοσμου), verwarfen einige spätere Nachfolger (Philo de aetern. mundi.), besonders Zeno von Tarsus, Panaetius und Posidonius ο).

- a) Guil. Traug. Krug Progr. de Cleanthe divinitatis assertore ac praedicatore. Lips. 1819. 4.
- 5) Joh. Mich. Kern Disp. Stoicorum dogmata de Deo. Getting. 1764. 4. Jac. Brucker de providentia Stoica in Miscellan. hist. philos.
  - p. 147.

    E. E. Schulze Commentatio de cohaerentia mundi pertium en rumque cum Deo conjunctione summa secundum Stoicorum disciplinam. Viteb. 1785. 4.

Mich. Henr. Reinhard progr. de Stoicorum deo. Torgav. 1737. 4.3 und Comment. de mundo optimo praesertim ex Stoicorum sententia. Torgav. 1738. 8.

e) Jac. Thomas ii Exercitatio de Stoica mundi exustione etc. Lips. 1672. 4. Mich. Sonntag Diss. de pslingenesia Stoicorum. Jen. 1700. 4.

### S. 162.

sie auf Fürwahrhalten, Beifall, Urtheil beruhen, und daher zugerechnet werden können (Cic. Tusc. Qu. IV, 6 sq. Fin. IV, 38. Diog. VII, 110. Stobaeus ecl. eth. p. 166. 170. Plutarch. de virt. morali, und de decret. philos. IV, 25.) Als παθη werden angeführt Traurigkeit, Furcht, Begierde (επιθυμια, libido) und Freude (ηδονη Diog. VII, 115 sq. Cic. Tusc. Qu. IV, 6.)

\* Chph. Meiners Commenter, quo Stoicorum sententise de snimorum post mortem statu et fatis illustrantur, im Il. B. sein. verm. philos. Schriften. S. 265 f.

#### S. 163.

Casp. Scioppii Elementa Stoicae philosophiae moralis. Mogunt. 1606. 8.

Jos. Pranc. Buddei exercitt. historico-philos. IV. de erroribus Stoicor. in philos. morsli. Hal. 1695. 96. u. 11 s. Analect: hist. phil. p. 97 sq.

Ers. Godofr. Lilie Commentationes de Stoicorum philosophia morali. Comment. I. Alton. 1800. 8.

Joh. Neeb Verhältniss der Stoischen Moral zur Religion. Mainz, 1791. 8.

Ern. Aug. Dankeg. Hoppe Diss, hist, philos, principia doctrinae de moribus stoicae et christiause. Viteb. 1790. 4. (entbalt die unten besonders angeführten Schriften von Conz und Wegscheider).

Nicol. Frid. Biberg. (praes. et auctor; resp. C. L. Lalin.)-Commentationum Stoicarum part. I. Upsal. 1815. 4.

Die Moral der Stoiker beruht auf einer schärferen Entwickelung des Eigenthümlichen der Menschheit, Vernunft und Freiheit, und einer innigern Verbindung des Ethischen mit der Natur, durch die theoretische Voradssetzung, dass Gott der immanente Grund aller Form und Gesetzmässigkeit in der Welt, die höchste, gesetzgebende Vernunft, und das Naturgesetz das Gesetz Gottes ist. (Cio. de nat. D. I, 14. Diog. L. VII, 88.). Sie gingen von Betrachtungen der vernüuftigen Natur des Menschen aus, durch welche sie die Ordnung, Gesetzmässigkeit, Vernünftigkeit als Gegenstand der höchsten Achtung und als die einzige Bedingung, unter welcher der Mensch seine

## 168 II. Abschm. II. Periode. III. Abth.

Zwecke ausführen kann, die Tugend aber als Zweck darstellten, auf welchen die ganze Natur führe. Ihr höchster praktischer Grundsatz \* war daher: nach dem Gesetze der mit sich einstimmigen Vernunft (00,805 λογος Stob. ecl. eth. p. 190. 132. 134. Cic. de fin. III, 6.), oder nach der Formel des Kleanth und anderer Stoiker: der Natur gemässleben (ὑμολογουμενως, οder ὑμολογουμενως τη φυσει, ζην; Kleanth's llynne V. Diog. VII, 87 sq. Stobaeus ecl. eth. P. II, p. 132—134. 138 sq.). Vgl. oben Polemo (§. 138:). In einem solchen Leben besteht der höchste Zweck (το τελος) \*\* des Menschen.

Anton. Kress Comment, de Stoicorum supremo ethices principio. Viteb. 1797. 4.
 Joh. Jac. Dorufeld Diss. de fine hominis Stoico. Lips. 1720. 4.

### S. 164.

Die Hauptsätze ihres praktischen Systems sind 1) das Sittliche (το αγαθον) ist das Lobenswürdige (καλον, honestum) und das einzige Gut, welches unbedingten Werth hat a) - μονον καλον αγαθογ -, das Laster das einzige schlechthin Böse. Alles übrige ist sittlich gleichgültig (αδιαφορον); hat nur comparativen Werth, ist mehr oder weniger annehmlich (\lambda n \pi vov) oder unannehmlich (αληπτον), oder Mittelding (μεσον) (Cic. de fin. III, 3. 4. 8. 45. Acad: Qu. 1, 10. Diog. Laert. VII, 100 - 104.). 2) Alle Handlungen sind entweder der Natur des Handelnden angemessen (καθηκοντα, Cic.: officia) oder nicht (παρα το καθηκον); jene entweder vollkommen angemessen' (καθηκοντα τελεια) und heissen, in sofern durch sie das Gesetz erfüllt wird, Rechtthaten (κατορθωματα),das Gegentheil Uebelthaten, Vergehungen (αμαρτηματα)oder nicht vollkommen angemessen (καθηκοντα μεσα). Die zaroo Dwuara sind allein gut an sich, und ohne Rücksicht auf die Folgen lobenswürdig (Cic. Fin. III, 7. 9. 17. 18. de off, I, 2. Stob. ecl. eth. Il, p. 158 eq.). 3) Tugend beruht auf Weisheit (qoovnois), und ist vollkommne, freie, ungehinderte, mit sich, und dadurch auch mit der Natur, einstimmige Handlungsweise der Vernunft im Erkennen und Ausüben des Guten (Diog. L, VII. 89. δια-Feois ouoloyounery Stob. ecl. eth. II, p. 204. διαθεσις ψυγης συμφωνος αυτη περι όλον τον βιον); oder: das durch den Grundsatz, dass nichts gut ist, als Rechtthun, bestimmte Handeln, in welchem allein der Charakter der Freiheit liegt (Cic. Ac. Qu. I, 10. Fin. III, 7: Tusc. Q. Paradoxon V. Plutarch de virt, mor. c. 3.) Laster ist widersprechende Handlungsweise (inconstantia), welche aus Verkehrtheit und Geringschätzung der Vernunft Böse Neigungen und Leidenschaften, welche daraus entspringen, sind verschuldet (Cic. Ac. Qu. I, 10. Tusc. Qu. IV, 9. 23.). 4) Tugend ist, als einziges Gut, zugleich auch hinreichend zur Glückseligkeit b) (svouμονια); diese besteht aber in dem leichten Fortgang des Lebens ( evocia Biov), welche durch keine Zeitdauer vermehrt werden kann (Cic. Fin. III, 44. Stob. ecl. eth. p. 138. 154. Diog. VII, 88.). 5) Es gibt nur eine Tugend und ein Laster. Beide sind weder eines Wachsthums, noch einer Abnahme fähig (Cic. de fin. III, 14. 15.). Alle Rechtthaten und alle Uebelthaten sind einander gleich, weil sie aus einer Quelle kommen. Die Tugend äussert sich aber in vier wesentlichen Beziehungen (αρεται πρωται): Einsicht oder Besonnenheit (φρονησις), Tapferkeit (ανδρια), Mässigkeit (σωφροσυνη), Gerechtigkeit (δικαιοσυνη), und so auch das Laster (Cic. Ac. Qu. 1, 10. Fin. I. I, 21. IV, 20. 27. sq. Diog. VII, 92 sq. Paradox. III, 1. Plutarch. de virt. mor. c. 2. Stob. ecl. eth. P. II, p. 110. 116. 218. 220.). 6) Der Weise (Tugendhaste) ist erhaben über Affecten und Leidenschaften (nadn), nicht empfindungslos; - darin besteht die anadua der Stoiker c); - er ist allein frei, und König, (Cic. Ac. Qu. l. l. Tuec. Qu. IV, 16, 19. Gellius XIX, 2.). Leidenschaften dürfen nicht gemässigt, sondern sie müssen ansgerottet werden. Chrysipp bildete vornehmlich die Moral der Stoiker aus und stellte auch das Recht als gegründet in der Natur vern ünftiger Wesen (φυσει και μη θεσει δικαιον), und somit den wahren Begriff des Naturrechts auf,

4) Guil. Traug. Krug Progr. praemissa dissertatione, qua Zenonis et Epicuri de summo bono sententiae cum Kautiana hac de re doctrina breviter comparantur. Viteb. 1800. 4.

b) Ben. Bendtsen Progr. de αὐταρκεια τῆς αρειῆς προς εὐδαιμο-

viav. Hefn. 1811. 4.

Joh. Colmar (Praes. Ge, Paul. Roctenbeccio) Diss. de Stoicorum et Aristotelis circa gradum necessitatis bonorum externormin ad summam bestitatem disceptatione, Norimb, 1700. 4. s) Joh. Barth. Niemeyer Dissert. de Stoicorum anadasa etc.

Helmst. 1679. 4.

Job. Been if Disputationes III. de anadesa sapientis Stoici. Hafn.

1695. 4. Joh. Henr. Fischer Diss. de Stoicis anadetag falso suspectis.

Lips, 1716. 4. Mich. Fr. Quadius Diss. hist. philos. tritum illud Stoicorum παραδοξον περι της απαθειας expendens. Sedini, 1720. 4. Chph. Meiners Abh. über die Apathie der Stoiker in sein. verm. philos. Schr. II. B. S. 130 sq.

### C. 165. -

Die Stoiker unterschieden zwei Klassen von Menschen, gute (σπουδαίους) und böse (φαυλους), und nahmen kein Mittleres zwischen beiden an. Daher die Schilderung ihres Weisen , in welcher sie die erhabensten Züge sittlicher und geistiger Vollkommenheit, nur nicht immer mit gehöriger Unterscheidung der Idee und Wirklichkeit, aufstellten, diese aber fast mehr als Erbtheil einer höhern Natur, denn als errungene Vollkommenheit ansahen (Stob. ecl. eth. p. 198. 221.); daher sie denn auch dem Weisen unter gewissen Bedingungen die Selbstentleibung (αυτοχειρια) erlaubten, als Folge seiner absoluten Freiheit. \*\* In spätern Zeiten wurde diese viel weiter ausgedehnt, besonders vom Seneca (Cic. Fin. III, 18. Diog. L. VII, 130. 176 Stob. ecl. etb.

II, p. 226.). Die Verbindung der stoischen Moral mit der Naturlehre und Theologie, mangelhafte Reflexion über den Unterschied der Natur und der Freiheit. der Sittlichkeit und der Glückseligkeit, ist der Grund vieler Inconsequenzen und Mängel des Stoischen Systems, welche sich besonders in der Lehre von der Freiheit (absolute = Willkühr) und in der Unvereinbarkeit ihrer Freiheit mit dem Fatum zeigen (Cic. de fato c. 12, seq. 17. Gell. VI, 2.). Auch ist sie die Quelle eines übertriebenen Stolzes und einer inhumanen Härte, die selbst nicht mit der sittlichen Bildung besteht. Aber auf der andern Seite liegt in diesem Systeme auch ein Keim von herrlichen, den Menschen erhebenden, und an seine Würde mahnenden Lehren; und nicht selten gab es seinen Anhängern unbesiegbare Kraft und ausdauernden Muth gegen den Druck des Despotismus.

\* Anton le Grand le sage Stoique, a la Haye, 1662, 12. Erh. Reusch (Praes, Dan. Omeisio) Diss. vir prudens Aristotelicus cum sapiente Stoico collatus. Altorf. 1704. 4.

\*\* Chrp. Aug. Heumann Diss. de suvroysique philosophorum maxime Stoicorum. Jen. 1703. 4.

## V. Die neue Akademie.

## S. 166.

Quellen: Cicero. Sextus Empiricus. Diog. L. IV.

Stäudlin's oben (S. 24.) angef. Werk. B. I.
Foucher Histoire des Academiciens. Paris 1690. 12. und Diss.
de philosophia Academica. Paris 1692. 12.

Jo. D. Gerlach Commentatio exhibens Academicorum inniorum de probabilitate disputationes etc. Gotting. 1815. 4.

Jo. Rud. Thorbecke Responsio ad qu. philos.: quaeritur in dogmaticis oppugnandis numquid inter Academicos et Scepticos interfuerit? quod si ita sit, quaeritur, quae fuerit discriminis causa (wo?) 1820. 4.

Der strenge und zuversichtliche Dogmatismus, welcher in der Stoa herrachte, und die bittern und einseitigen Ausfälle des Zeno und Chrysipp auf den Stifter

### 172 II. Abschn. II. Periode. III. Abth.

der Akademie (Diog. L. VII, 32.), reizte vorzüglich die Nachfolger desselben zur strengeren Prüfung der herrschenden dogmatischen Systeme und vornehmlich des stoischen. Hierans entstand eine skeptische Art zu philosophiren. durch welche sich eine Reihe von Akademikern von den ältern unterscheidet; daher die neue Akademie. (Cic. Acad. Qu. I, 12.). Der Stifter derselben (Einige nennen seine Schule in Beziehung auf die machfolgenden auch die zweite oder mittlere Akademie) war Arcesilaus (Arkeailaos, Arkesilas) aus Pitane in Aeolis (geb. v. Chr. 318 oder 316 gest. 241.). Gebildet durch Poesie, Beredtsamkeit und Mathemstik, hörte er zu Athen den Theophrast und dann den Polemo; letztern zugleich mit Krantor und mit Zeno, dessen System - und Neuerungssucht ihn anfänglich zum Widerspruche reizte. bestieg dann den von Sosikrates verlassenen Lehrstuhl der Akademie und st. 241 od. 239. v. Chr. Er war ein kenntnissreicher Forscher, von gewandtem dialektischen Geist und unbescholtener Tugend.

# S. 167.

Der Charakter, welchen eie Skepsis in der neuen Akademie annahm, ist Bescheidenheit, Beschränkung der Anmaassungen der philosophirenden Vernunft, ohne Aufhebung der Möglichkeit einer gewissen, wenigstens wahrscheinlich en Erkenntniss. Daher stellte Arcesilaus mit grosser Subtilität gegen die herrschenden dogmatischen Systeme Zweifel auf, um zu weiterer Nachforschung der Gründe zu reizen, und führte zu diesem Behufe die Methode des Disputirens in der Akademie ein (Cic. Ac. Qu. I, 12. II, 6 sq. Fin. II, 1. Diog. L. IV, 28. Plutarch. adv. Coloten c. 27.). Vor allen griff er die begreifliche Vorstellung (φαντασια καταληπτικη) des Zeno an, indem er dieselbe als Kriterium in Thesi zugab, aber in Hypothesi längnete (Cic. Ac. Qu. II, 24. Sextus adv. Math.

VII, 154. 408 sq.). Sein fortgesetztes Bestreiten fremder Behauptungen durch Nachweisung ihres Widerstreits führte ihn zu einem allgemeinen Skepticismus in Beziehung auf das Wissen von dem absoluten Seyn und Wesen der Dinge (Cic. Ac. Qu. I, 12. Sext. Hypotyp. I, 1, 4, 220-235. wo der Unterschied zwischen dem Pyrrhonismus und der Ansicht der neuern Akademie angegeben wird; adv. Mathem. YII, 153.), so dass er das Daseyn eines zureicheuden Kriteriums der Wahrheit läugnete, und die Zurückhaltung des apodiktischen Urtheils als ein Gut empfahl (Sext. Emp. pyrrh. hyp, I, 232 sq. adv. Math. VII, 150 sq.). Im Praktischen liess er das Vernunstmässige (to suloyou) als Richtschnur gelten (Sext. adv. Mathem. VII, 158. vgl. hyp. pyrrh. I, 231.). Seine nächsten Nachfolger waren Lacydes (Lakydes) von Cyrene, Evander und Telekles, beide aus Phocis, und Hegesinus von Pergamus (Diog. L. IV, 59 sq.).

### S. 168.

Aber weit bedeutender war Carneades aus Cyrene (geb. um 215. v. Chr. st. 130.), der erst die Schule der Stoiker besuchte, dann des Hegesinus Schüler und Nachfolger in der Akademie ward, und die Römer als Gesandter (vgl. oben 158. S.) durch seine beredte Dielektik in Erstaunen seizte (J. R. 598; v. Chr. 155 od. 156.). Carneades, der auch als Stifter einer dritten Akademie angesehen wird, richtete seine, durch logische Schärfe und Beredtsamkeit (Cic. de orat. II, 38.) unterstützte, Skepsis hauptsächlich gegen Chrysipp. Er ging von dem doppelten Verhältnisse (oyeoig) der Vorstellung (ogregeσια) zu dem Object (το φανταστον) und zu dem Sibject (o mayratioumeyog) aus, welches er suerst genauer auseinander setzte, schloss daraus die Unmöglichkeit des objectiven Wissens, indem er darstellte, dass weder Sinn noch Verstand ein sicheres Merkmal (zoitnotor) der.

## 174 IL Abschn. 11. Periode. III. Abth.

objectiven Wahrheit darbieten, und liess nur Wahrscheirlichkeit (το πιθανον, probabilitas; Cic. Ac. Qu. II, 10 sq.) nach drei Graden (εμφασις oder πιθανη φαντασια, απερισπαστος, διεξωδευμενη η περιωδευμενη σαντασια) übrig (Cic. Ac. Qu. II, 9. 31 sq. Sext. Pyrrh. hypot. I, 227 - 232. adv. Mathem. VII, 159 sq. 161. 167 sq. Euseb. praep. ev. XIV, 7 sq.). Aber es ist nach ihm Pflicht, das Wahrscheinliche zu erforschen. In dieser Ansicht besteht der Probabilismus (ευλογιστια) des Carneades. Die Theologie der Stoiker bestritt er ausführlich, indem er zeigte, dass Gott nicht als ζωον gedacht werden könne und alle ontologische und moralische Begriffe keine Anwendung auf Gott gestatten. .Auch stellte er den Anthropomorphismus durch apagogische Gründe in seiner Blösse dar (Sext. adv. Mathem. IX, 138 aq. 140 aq. 182 aq. Cic. de nat. D. III, 12 sq. de div. II, 3.). Ein eigentliches Naturrecht bestritt er gegen die Stoiker (Lactant. 1. 1.). gegen welche er auch die Meinung eines gewissen Kalliphon (Cic. de fin. II, 6. vgl. Ac. Qu. II, 42 sq. Tusc. Ou. V. 30 sq.) über das höchste Gut (es bestehe in der mit Vergnügen verbundenen Tugend) vertheidigte. Durch die Entgegensetzung der bürgerlichen und natürlichen Gerechtigkeit, oder der Klugheit und Sittlichkeit, von denen nicht die letzte, sondern die erste das Princip der Praxis sey, drang er tiefer in das Wesen des Handelns ein; indem er aber den Widerstreit zwischen beiden nicht auflöste, setzte er die sittliche Ueberzengung und die Moral in einen misslichen Zustand, wiewohl sein Leben und Charakter nichts weniger als unsittlich war. (Lactant. div. instit. V, 14. 16. 17. Quinctil. XII, 1. Cic. de leg. I, 13. Fin. II, 18.). Klitomachus ans Carthere, sein Schüler und Nachfolger (129. v. Chr.) zeichnete die skeptischen Raisonnements seines Lehrers schriftlich auf. \* (Diog. L. IV, 67. Cic. Ac. Qu. I, 6. Tusc. Qu. V, 37.).

Heinins Abh. von dem Weltweisen Klitomachus in den Mém. de l'Acad. roy. des Sc. de Berlin. 1748. Deutsch in Windheim's philos. Biblioth. VI. B. 2. St. S. 1.

### S. 169.

Die Stoiker sahen die Gefahr, mit welcher die Grundlage ihres Systems bedroht war; aber sie wussten ihr nichts entgegen zu setzen, als den Vorwurf der Inconsequenz, welchen Antipater den Akademikern machte (Cic. Ac. Qu. II, 9. 34.), oder suchten die Augriffe der Akademiker mit dem Machtwort abzulehnen: man dürfe nach keinen weitern Gründen der Erkenntniss und Gewissheit forschen (Cic. Ac. Qu. II, 6.). Indessen hatte der Dogmatismus und der Skepticismus in beiden Schulen allmählig von seiner Strenge nachgelassen, und es erfolgte endlich durch Philo aus Larissa, des Klitomachus Schüler und Nachfolger, (der auch in Rom lehrte. Cic. Brut. c. 89. Tusc. Qu. II, 3. wohin er im mithridatischen Kriege geslüchtet, 100 v. Chr., und mit dem Einige auch eine vierte Akademie beginnen) und durch Antioch us aus Ascalon (st. 69. v. Chr.), des letztern Schüler und Nachfolger, welcher zu Athen, Alexandrien und Rom lehrte (Cic. Brut. c. 91. Ac. Qu. II, 4.) eine Annäherung. Der erste schränkte den Skepticismus auf eine Bestreitang der Speculationen der Stoiker und der von ihnen angegebenen Kriterien des Erkennbaren (Sext. Hypotyp. 1, 235. Cic. Ac. Q. Il, 6.) ein, begränzte die Sphäre der Logik, (wenn er bei Cic. Ac. Qu. II, 28. gemeint ist), stimmte die Moralphilosophie zu einer bloss populären Lehre herab, und suchte die Einstimmigkeit der alten und neuen Akademie in dem Zweifel gegen die Gewissheit der speculativen Erkenntniss nachzuweisen (Cic. Ac. O. H. 5. 23. Sext. hypotyp. Pyrrh. I, 220. Stobaeus ecl. eth. II. p. 38 sq.). Der zweite fand in dem sittlichen Bewusstseyn ein dringendes Bedürfniss und Gegenmittel gegen den Skepticismus (Cic, Ac. Qu. II, 8 sq. 34.), dem

er in seinen jungern Jahren zugethan gewesen war, (weshalb er auch gegen seinen Lehrer als Gegner auftrat. Cic. Ac. Qu. I, 4. II, 4. 22.) und suchte die Einstimmigkeit der alten akademischen, peripatetischen und stoischen Schulen in Hinsicht der Sittenlehre derzuthun (Cic. de fin. II, 3. 8. 25.), indem er eine Verschiedenheit unter ihnen nur in den Worten gelten lassen wollte. Daher Einige auch mit Unrecht ihn den Stifter einer fünften Akademie nennen. Denn er behanptete vielmehr mit den Stoikern etwas Gewisses in der menschlichen Erkenntniss (Ac. Qu. II, 7. 11. 13 sq. 21.) und verwarf den Probabilismus der vorhergehenden Akademiker. Dieser Vereinigungsversuch war das Vorspiel zu vielen folgenden (Cic. Ac. Qu. II, l. l. und 35. 43 sq. de Fin. V. 3. 7. Nat. D. I. 7. Sext. hyp. I, 233.). Antiochus ging in seinem Moralsysteme von der Selbstliebe, als Grundtriebe der menschlichen und thierischen Natur, welchem der Mensch erst instinktartig, dann mit Bewusstseyn und Vernunft folge, aus, wobei er ebenfalls das stoische Princip modificirte und mässigte (Cic. Fin. V, 8. 9. 11 sq. 21 sq.).

### **S. 170**.

So hörte also von dieser Seite der Kampf zwischen Dogmatismus und Skepticismus auf, wenigstens verstummte der letztere in der Akademie. Zwar war das grosse Problem, dem es galt, ein festes Princip für die Erkenntniss überhaupt, und die philosophische insbesondere aufzufinden, durch diese Streitigkeiten nicht gelöst worden; allein man hatte aus dem sittlichen Bewusstseyn die Nothwendigkeit einer gewissen Erkenntniss deutlicher erkannt und den Gegensatz des Subjectiven und Objectiven in unserm Wissen bestimmter ausgesprochen. Die vier Hauptparteien der Philosophen setzten ihre Schulen in Athen neben einander ungestört, zum Theil auch ihre Streitigkeiten, aber mit weniger Lebhaftigkeit fort.

# III. Abschn. III, Periode. S. 171-172. 177

## Dritter Abschnitt.

Von der Philosophie unter den Römern und dem neuen Skepticismus des Aenesidemus bis auf Joh. Damascenus (60 J. v. Chr. bis in's achte Jahrh. nach Chr.)

(Der griechiechen Philosophie dritte Periode.)
Ausbreitung und Verfall der griechischen
Philosophie.

## Uebersicht.

## S. 171.

Die Skepsis wurde, nachdem sie in der Akademie verstummt war, von einer andern Seite, nämlich durch Aerzte, erneuert. Allein sie reizte zu neuen dogmatischen Versuchen, gegründet auf Anschauung des Absoluten, welche Versuche durch nähere Verbindung der Orientalen mit den Griechen, und durch einige andere Weltbegebenheiten, als die Eroberungen Alexander's und der Römer, und die Ausbreitung des Christenthums, vorbereitet und begünstigt wurden. In beiden zeigen sich die letzten Bestrebungen der griechischen Philosophie, so wie die Vorbereitung für eine neue Entwickelung des philosophischen Geistes.

# §. 172.

Alexander (st. 323 v. Chr.) hatte die republikanische Freiheit der Griechen vernichtet, der griechischen Herrschaft einen grossen Theil von Asien bis an den Indus und Aegypten unterworsen, und einen lebhastern Verkehr zwischen dem Orient und Occident eröffnet, wodurch sich auch die Sphäre der griechischen

M

Kunst und Wissenschaft erweiterte. Diese Verbindung wurde durch die berühmte Handelstadt Alexandrien, welche allmählig an die Stelle Athen's trat, auch in wissenschaftlicher Hinsicht befestigt, da die nachfolgenden Ptolemäer (im 3. Jahrh. v. Chr.) durch die Anlegung der berühmten Bibliothek und des Museums zu Alexandrien die Gelehrsamkeit sehr beförderten, obgleich auch durch die Masse der verbreiteten Kenntnisse und die grossen Erleichterungsmittel ihres Gebrauchs das selbstständige Forschen sehr gelähmt wurde. Der philosophische Geist nahm immer mehr ab, und ein, meistentheils geistloses Commentiren, Vergleichen, Vermischen und Compiliren wurde herrschender. Man vergleiche:

Chr. Gottl. Heyne de genio seculi Ptolemaorum. Opuscula academica. Vol. I. p. 76.

Christ, Dan. Beck Specimen historiae bibliothecarum Alexandrinarum. Lips. 1779. 4.

# S. 173.

Vgl. die Schriften S. \$8. Not. b).

Die Römer, ein eroberndes, kriegerisches Volk, bei welchem das formale Staatsinteresse die höheren Zwecke der Humanität überwog, wurden erst nach der Eroberung Griechenlands, besonders durch die von den Atheniensern abgesandten drei Philosophen (155 v. Chr.) mit der griechischen Philosophie (bes. der stoischen, peripatetischen und akademischen) bekannter. \* Letzters fand, ungeachtet der Vorurtheile \*\* und der wiederholten Verbote (Gell. N. A. XV, 11.), immer mehr Eingang, nachdem Ineullus und Sulla Büchersammlungen nach Rom gebracht hatten. (Der letztere führte, nachdem er Athen erobert [84 v. Chr.], die Bibliothek des Apellikon, und mit ihr die Aristotelischen Schriften nach Rom). Sie betrachteten aber die Philosophie selten an-

# III. Abschn. III. Periode. S. 174-175. 179

ders, als ein Mittel zu andern individuellen und politischen Zwecken, und schon darum bildete sich bei ihnen kein eigenthümlicher Geist des Philosophirens, aber sie wurden die Depositärs der griechischen Philosophie.

- Levezo w de Carneade, Diogene et Critolao, et de causis neglecti atudii philosophiae apud antiquiores Romanos. Stettin, 1795.
- \*\* Dan. Bo ethii Diss. de philosophiae nomine apud veteres Romanos inviso. Upsal. 1790. 4.

# S. 174.

Das Christenthum, die Religion des reinen Herzens, welche uneigennützige Liebe Gottes und der Menschen forderte, und die Vereinigung Gottes und der Menschheit frei von wissenschaftlicher Form allen Völkern verkündigte, enthielt einen Text von allgemeinem Interesse, der eben so sehr auf Vernunft als auf Offenbarung hinwies, und durch Inhalt und Form einen vielseitigen Einfluss auf den Gang der philosophirenden Vernunft erlangte.

## S. 175.

Der originale, selbstforschende Geist der griechischen Philosophie war erschöpft. Die Denkkraft hatte alle damals mögliche Wege und Richtungen versucht, ohne Befriedigung zu finden; denn sie war noch nicht bis zu dem Ursprünglichen ihrer eigenen Natur vorgedrungen, und daher sich selbst ein Räthsel geblieben. Die verschiedenen Systeme hatten das Wahre einseitig aufgefasst; die Absonderung dieses Wahren von dem Irrthum war, durch den Mangel an Principien für die philosophische Methode, erschwert, und dadurch eine Entscheidung der Streitigkeiten unter den verschiedenen Parteien der Philosophen, welche zwar das Einschlummern der Denkkraft venhinderten, aber auch das lebendige Interesse für die

Wahrheit schwächten, unmöglich geworden. Daher ging das Streben weniger regressiv auf die letzten Erkenntnissprincipe, als vielmehr progressiv auf die Behauptung, Verdeutlichung und Anwendung der einmal gewonnenen Resultate.

#### S. 176.

Der politische, religiöse und sittliche Zustand des römischen Reichs in den ersten Jahrhunderten nach Chr. war nicht von der Art, dass er das lebendige Interesse für die Forschungen der Vernunit hätte beleben und unterhalten können. Griechenland hatte seine politische Existenz, Rom seine republikanische Verfassung verloron. Luxus, Selbstsucht und Erschlaffung verbreiteten sich von Rom aus immer mehr. Geringschätzung des einheimischen Religionscultus, Schätzung und tolerante Vereinigung des fremden, herrschender Aberglaube, Jagd auf das Ungewöhnliche, Verachtung des Gewöhnlichen und Natürlichen, vorwitziges Drängen nach vermeinter Erkenntniss des Verborgenen, Erlöschen des Sinnes für das wahrhaft Grosse und Edle, - dies waren die Charakterzüge dieser Zeiten, welche der Epikureer Lucia'n von Samosata, (im 2. Jahrh, nach Chr.), mit lachendem Spott auch an den Philosophastern seiner Zeit persislirte. (Vgl. S. 181.).

Vergl. Chph. Meiners Geschichte des Verfalls der Sitten unter der Staatsverfassung der Römer. Leipz. 1782. 8.

### S. 177.

Das Streben der Vernunst ging daher theils a) auf die Erhaltung der bestehenden Schulen und Systeme, doch nicht ohne mancherlei Veränderungen; b) auf die Wiederbelebung der veralteten, z. B. der Pythagoreischen, und Orphischen Philosophie; c) auf eine Vereinigung der

verschiedenen Systeme durch Erklärung, Synkretismus, Eklekticismus, (besonders galt dieses der Platonischen und Aristotelischen Philosophie) und Zurückführung derselben auf ältere Philosopheme des Pythagoras, des angeblichen Orpheus, Zoroaster, Hermes; \* d) Verschmelzung des erientalischen und occidentalischen Geistes.

 Vgl. Lud. Ford. Otto Baumgarten - Crusius de librorum Hermeticorum origine atque indole. Jen. 2827. 4.

### **§.** 178-

Indessen hat doch die Philosophie in diesem Zeitraume theils an Extension, theils, wenigstens scheinbar, an Intension gewonnen. An Extension, indem Römer und Juden mit den Philosophemen der Griechen bekannt wurden, und zum Theil neue philosophische Erzengnisse aus denselben hervorgingen; an Intension, indem der Skepticismus in einer ernsteren Gestalt hervortrat, und in der Schule der Platoniker einen neuen Dogmaticismus veranlasste. Diese Schule suchte durch eine neue Erkenntnissquelle, die Anschauung des Absoluten, durch Synkretismus des Alten und Neuen, des Orientalischen und Occidentalischen die dogmatische Philosophie fester zu begründen, die bestehende Religion zu stützen, und der schnellen Ausbreitung des Christenthums einen Damm entgegen zu setzen; verlor sich aber immer mehr in das Gebiet metaphysischer, Träume. Die christlichen Religionslehrer, welche eine Zeit lang die griechische Philosophie bestritten und verachtet hatten, nahmen endlich einen Theil derselben zur Bildung und Vertheidigung ihres Religionssystems auf, bis durch die überhand nehmenden Einfälle barbarischer Völker, und die Zerrüttungen der römischen Provinzen in dem Abendlande ein fast gänzlicher Stillstand in der wissenschaftlichen CultueintraL

# Erete Abtheilung.

Aufnahme und Fortpflanzung der griechischen Philosophie unter den Römern.

# S. 179.

S. die oben S. 24. b) angeführten Schriften über die röm. Philos.

Ungeschtet unter den Römern, wegen ihres mehr zum Handeln, als zum Speculiren geeigneten Charakters. der philosophische Geist nicht emporkommen konnte, \*und die späteren Veränderungen ihres Staats, der Verlust der republikanischen Verfassung, der Despotismus der meisten Kaiser, und das verbreitete Sittenverderben der Entfaltung des reinphilosophischen Geistes nicht günstig waren, so entstand doch von Zeit zu Zeit ein mittelbares Interesse und eine Neigung für die Philosophie, indem man sie als nothwendiges Erforderniss der Geistesbildung, oder als Mittel zu andern Zwecken ansah. Am meisten fanden sie, zufolge ihres praktischen Geistes, der Philosophie der Stoa und des Epikur Geschmack: weniger an dem mehr speculativen Geiste der Platonischen und Aristotelischen Philosophie. Die Römer pflanzten die griechische Philosophie fort, lernten über mehrere Aufgaben derselben in einheimischer Sprache treffend räsonniren, und bildeten durch Anwendung der Philosophie ihre Jurisprudenz und Staatslehre aus; aber sie griffen fast gar nicht selbstthätig in das Gebiet der philosophischen For-Nur wenige Römer verdienen daher eine Stelle in der Geschichte der Philosophie. Indessen müssen wir doch die vorzüglichsten Männer unter den Römern und Ausländern nennen, welche die griechischen Schulen erhielten, fortpflanzten, und zum Theil dem Lehrbegriff derselben eine neue Modifikation gaben.

K. F. Reuner de impedimentis, quae apud vett. Romanos philosophiae negaveriut successum. Hal. 1825.

### S. 180-

#### Cicero.

Quellen: Cicero's Schriften. Plutarchi vita Ciceronis.

Movabin Listoire de Ciceron. Paris, 1745. II. Voll. 4. Jac. Pacciolati vita Ciceronis literaria. Patav. 1760. 8.

Conyer Middleton's römische Geschichte, Georo's Zeitalter umfassend, verbunden mit dessen Lebensgeschichte, a. d. Engl. von G. K. F. Seidel. Danz. 1791. IV. B. 8.

H. Chr. Fr. Hülsemann de indole philosophica M. Tullii Ciceronis ex ingenii ipsius et aliis rationibus aestimenda, Luneb. 1799. 4.

Cautier de Sibert examen de la philosophie de Ciceron in den. Mcm. de l'Acad, des Inscr. T. XLI, XLIII,

Chph. Meiners Oratio de philosophia Ciceronia eiusque in universam philosophiam meritis, in seinen verm philosophischen Schristen. 1. B. S. 274.

Joh. Chple. Briegleb Pr. de philosophia Cicerolis. Cob. 1786, 4. uud: de Cicerone eum Epicuro disputente, ebeud. 1779.

J. C. Waldin Oratio de philosophia Ciceronis Platonica. Jen. 2753. 4.

Math. Fremling (resp. de Schantz) Philosophia M. T. Ciceronis. Lund. 1795. 4.

Jo. Fried. Herbart's Abhaudl. über die Philos, des Cicere. Im Königeb. Archiv St. 1.

Raph. Kühner M. Tulli Ciceronis in philosophiam ciusque partes etc. merita. Hamburg. 1825. 8.

Adam Bursii Logica Ciceronis Stoica. Zamosc. 1604. 4.

Conr. Nahmmacheri Theologia Ciceronis, accedit ontologiae Ciceronis specimen. Frankeuh. 1767. 8.

Dan. Wyttenbachii Diss. de philosopajae Ciceronianae loco, qui est de deo. Ametel. 1785. 4.

Versuch, einen Strelt zwischen Middleton und Ernesti über den philosoph. Charakter der Ciceronischen Bueher von der Natur der Götter zu entscheiden. Eine Folge von füuf Abhandlungen. Altona u. Leipz. 1800, 8.

Casp. Jul. Wunderlich (resp. Audr. Schmaler) Cicero de anima platonizana Disp. Viteb. 1714- 4.1

Ant. Bugheri Ethica Ciceroniana. Hamb. 1610. 8. Jasonis de Nores brevis et distincta institutio in Cic. philos.

Jason is de Nores brevis et distincta institutio in Cic. philos, de vita et moribus. Patav. 1597.

M. T. Cicero (geb. zu Arpinum 107 v. Chr. st. 44.) wurde, gleich andern römischen Jünglingen guter Abkunft, von griechischen Hauslehrern unterrichtet, studirte dang, um sich zum Redner und Staatsmann zu bilden, zu Athen und Rhodus die griechische Philosophie,

### 184 III. Abschn. III. Periode: I. Abth.

vorzüglich die akademische und stoische, mit eifrigem Interesse, und verdankte ihr zum Theil auch seinen Ruhm als Redner und seinen politischen Einfluss. In seinem höhern Alter, als sein politischer Wirkungskreis durch den Untergang der Republik vernichtet war, widmete er seine Musse aus Patriotismus ausschliesslich der Bearbeitung philosophischer Gegenstände, and suchte die griechische Philosophie auf vaterländischen Boden verpflanzen, womit er jedoch nur bei Wenigen Dank verdiente (Cic. orat. pro Sext. init. Plutarch, vit. Cic. c. V.). In allen mehr speculativen Gegenständen behauptete er die Freiheit und Unpartheilichkeit eines Schülers der neuen Akademie, deren Methode (f. 167.) er auch in seinen Schriften verfolgte; in den praktischen zog er die strengen Grundsätze der Stoiker allen übrigen Systemen vor (de offic. I, 2.), liess aber auch dem Plato und Aristoteles, selbst dem Epikur in Anschung seines Lebens Gerechtigkeit widerfahren (de nat. deor. I, 5. Ac. Qu. IV, 3.). Seine philosophischen Schriften, in welchen er am meisten den Plato nachahmte, sind reichhaltig an interessanten Untersuchungen und hellen Urtheilen über die wichtigsten Gegenstände (vorzüglich über Gott, über das höchste Gut und die Pflichten, über Fatum, Divination, über die Gesetze, Staat u. s. w. vgl. de div. II, init.) und eine Quelle der Belehrung für die folgenden Zeiten gewesen, ohne dass sich in denselben ein tief eindringender, kritischer Geist offenbarte. Auch sind sie für die Geschichte der Philosophie \* und für die Bildung einer philosophischen Kunstsprache sehr schätzbar.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> M. T. Ciceron is historia philosophiae antiquae. Ex illius scriptis ed. Fried. Gedike. Berl, 1782. 8.

## S. 181.

## Epikureer.

Epikurus Lehre (§. 151 sq.) fand unter den Römern eine grosse Schaar von Anhängern a), weil sie so leicht und bequem war, den Neigungen keine Gewalt anthat (Cic. Fin. I, 7. Tusc. Qu. IV, 3. Ep. ad. div. XV, 19. Seneca Ep. 21. 30.) Furcht und Aberglauben entgegenwirkte, aber auch Frivolität beforderte. Wenige zeichneten sich unter ihnen als philosophische Köpfe aus, und diese Wenigen, wie Titus Lucretius, der diese Philosophie in seinem trefflichen Lehrgedicht de rerum natura von der poetischen Seite darstellte (geb. 95, gest. 50 v. Chr.), gingen keinen Schritt über das System ihres Anführers hinaus. b)

- a) Catius und Amafanius (Cie. Ac. Qu. I, 1, Tusc. Q. IV, 5. ad. div. XV, 19.) werden als die ersten genannt; dann C. Cassius, Tit. Pomp. Atticus, C. Velleius, Bassus Aufidius; auch der Dichter Q. Horatius Flaccus und viele a.
- b) Cai. Plinius Secundus (Verf. der hist, nat., der 79. n. Chr. bei einem Ausbruche des Vesuv umkam); Lucian der Satiriker von Samossts (vgl. §. 176.) im zweiten Jahrb. n. Chr., (über welchen siehe Joh. Chr. Tiemann über Lukians Philosophie und Sprache. Zerbst, 1804. 8.); ferner dessen Zeitgenosse Celsus, der Gegner des Christenthums, den w'r durch Origenes Widerlogungsschrift contra Celsum lib. VIII. kennen, (andere halten ihn richtiger für einen Neuplatoniker vgl. Neauder, Geseb. der christl. Rel. und Kirche T. l. S. 253. Doch siehe Ferd. Fenger de Celso Christianorum adversario Epicureo Commentst. Hafn. 1828. 8.) und Diogenes von Laerte (bl. nach 211.) werden ohne hinreichenden Grund zu den Epikureern gerechnet.

### **§.** 182.

## Stoiker und Cyniker.

- G. P. Hollen berg de praecipuls Stoicas philosophiae doctoribus et patronis apud Romanos. Lips. 1793. 4.
- Carl Phil. Conz Abhandlungen für die Geschichte und des Eigenthümliche der spätern stoischen Philos., nebst einem Versuche üb. christl. kant. und stoische Moral. Tüb. 1794. 8.

Nächst Epikur's Philosophie erhielt die stoische den meisten Eingang, besonders bei den Männern von strengen Grundsätzen a), die sich dem Geschäftsleben widmeten. So wie sie durch dieselben auf das wirkliche Leben und auf die Ausbildung ihrer Gesetzgebung und Rechtspilege bedeutenden Einfluss erhielt b), so nahm sie auch selbst hier einen mehr praktischen Geist, mit Absonderung des speculativen Subtilitäten an. Ausser Athenodorus (bl. 2 n. Chr.) von Tarsus c), Musonius (Cai. Musonius Rufus aus Volsinium d), und Annäus Cornutus oder Phornutus won Leptis in Afrika e), (beide um 66 von Nero aus Rom verwiesen). Chaeremon aus Aegypten, des Nero Lehrer, Euphrates von Alexandrien, und Dion aus Prusa, (oder Dio Chrysostomus, - beide unter Traian und Hadrian), Basili-'des und andern, machten sich besonders Luc, Ann. Senecaf), der Lehrer des Nero (geb. zu Corduba in Spanien um 3. st. 65 J. n. Chr.), Epictet von Hierapolis in Phrygien, der Sklave mit freiem Geiste g), welcher verbannt aus Rom au Nicopolis in Epirus eine Schule errichtete (bl. um 90 n. Chr.), nebst seinem Schüler Arrian (Flav. Arrianus von Nicomedien, 134 n. Chr. Praefect von Cappadocien), der dessen Philosophie schriftlich verzeichnete, und M. Aurelius Antoninus h) dem Philosophen auf dem Throne (seit 161 Kaiser st. 180.), Schüler des Stoikers Q, Sextus von Chäronea, (Enkel des Plutarch) durch ihre praktische Philosophie oder Lebensweisheit berühmt. Seneca, welcher das Wahre in den verschiedenen Systemen schätzte, aber vornehmlich der Stoa zugethan war (ep. 20. 45. 82. 108.), unterschied schon Philosophie für die Schule und für des Leben, erklärte die letzte für das Wichtigste, und wendete

besondern Fleiss auf die specielle Ethik (philosophia praeceptiva), indem er treffliche Lebensregeln im stoischen Geiste aufstellte (ep. 94.), jedoch nicht ohne Uebertreibungen (Quint. Inst. X, 4) und Antithesensucht; Epictet führte das stoische Moralsystem auf eine einfache Formel der Naturgemässheit, averou zas anerou (sustine et abstine) surück und ging dabei von dem Begriffe der Freiheit aus; Antonin gab demselben ein eigenes Gepräge von Milde und Hamanität durch die an Religion sich anschliessende Menschenliebe. Die beiden letzten reden viel weniger dem Selbstmorde das Wort, als Seneca (vgl. S. 164.). Der Glaube an Fortdauer der Seele tritt in vielen Schriften suweilen stärker hervor. - Als Cyniker (vgl. S. 119 eq.) werden aus dem 2ten Jahrh. nach Chr. vorzüglich genannt: der zu Athen lehrende Demonax von Cypern, Crescens von Megalopolis und Peregrinus mit dem Zunamen Proteus aus Parium in Mysien, (der sich su Olympia gegen 468 n. Chr. verbraunt haben soil), wiewohl beide die Wissenschaft nich! förderten (Luciani Demonax und de morte Peregrini - doch vergl. Gell. N. A. VIII, 3. XII, 11.).

- a) So werden schon aus der Zeit der Republik die Scipionen, bes. der jüngere, vgl. §. 158. Cai. Laelius, die Rechtsgelehrten P. Rutil. Rufus, Q. Tubero, Q. Mucius Scaevola augur, ferner M. Poreius Cato Uticensis, und M. Brutus, der Mörder des Cäsar, als Freunde der stoischen Philos. geuannt.s
- b) Vgl. die vorige Anmerk. Hier ist besonders zu nennen die unter Augustus gestiftete Sekte der Proculianier (gestiftet von Antistius Labeo und dessen Schüler Sempr. Proculus), welcher die Sahinianer (von Masurius Sahinus, dem Schüler des C. Ateius Capito) gegenüher traten. Vergl. Just. Henning. Bühmeri, Progr. de Philosophia Jureconsultorum stoica. Hal. 1701. 4.
  - Ever. Ottonis Oratio de stoica veterum iurisconsultorum philosop'is. Duisb. 1714. 4.
  - Jo. Sam. Hering de stoice veterum Romanorum iurisprudentia. Stettin, 1719.

Diese drei Schriften sind zusammengedruckt in Glieb. Stevoigt de sectis et philosophia inrisconsultorum opusce. Jen. 2714. 8.

# 188 III. Abschn. III. Periode. I. Abth.

Chr. Westphal de Stoa Iureconsultor. Romanor. Rost. 1727. 4. Chr. Fried. Geo. Meister Progr. de philosophia iurisconsultorum Romanorum stoica in doctrina de corporibus eorumque partibus. Gotting. 1755. 4.

Jo. Godofr. Schaumburg de jurisprudentia veterum jurisconaultorum stoica. Jen. 1745. 8.

- Jo. Andr. Ortloff Ueber den Einfluss der stoischen Philosophie auf die römische Jurisprudenz, eine philosophisch-juristische Abb. Erl. 1787. 8.
- e) Sevin recherches sur la vis et les ouvrages d'Athenodore, in den Mém. de l'Acad, des Inscr. T. XIII.; deutsch in Hissmann's Magazin IV. B. S., 509 ff.

J. F. Haffmanni Diss. de Athenodoro Tarsensi, philosopho Stoico. Lips. 1732, 4.

d) C. Musouil Rufi, philosophi Stold reliquiae et spophthegmata ed. J. Venh. Poesikamp. Harl. 1822. 8.

Vier bisher ungedruckte Fragmente des stoischen Philosophen Musonius, 'a. d. Griech. übers. mit einer Einleitung über sein Leben und seine Philosophis von G. H. Moser, mit einer Nachschrift von Fr. Greuzer in den Studien 4810. B. VI. S. 74.

Burigny Mémoire sur le philosophe Musonius, in den Mémo de l'Acad. des Inscr. T. XXXI.; dentsch in Hissmann's Maga-

zin IV. B. 9. 287 ff.

Dan, Wystenbachii dise. (resp. Niewland) de Musonio Rufo philosopho stoice. Amstel. 1783. 4.

e) De Martini disp. de L. Annaeo Corunto, philos. Stoico. Lugd. Bat. 1825. 8. Ihm wird die θεωριοί περί της των θεων φυσιως beigelegt, welche Ald. Manutius (Ven. 1905. Fol.) herausgegeben hat und Gale (in den opusc. myth. phys. et eth. p. 137.) wieder hat ahdrucken Isssen. Vgl. Villoison anecdot. gr. T. II. p. 243. und de la Rochette melanges crit. et philos. T. III. p. 55 sq.

6 Senecae opera ed. Huhkopf. Lips. 1797 sq. VI Voll. 8.

Essai sur la vie de Seneque le philosophe, sur ses écrits et sur les regnes de Claude et de Neron, avec des notes (p. Mr. Diderot). Par. 1778. 12. (auch in der franz. Uebers, des Seneca von La Grange).

Fel. Nüscheler: L. A. Senecs, der Sitteulebrer, nach dem Charakter seines Lebeus und seiner Schriften. Zürich, 1783. 8.

I. Bd.

Karl Phil. Conz über Seneca's Leben und Charakter, bei seiner

Uebersetzung der Trostschriften am Helvia und Marcia. Tübing.

1792. 8.

Jo. Jac. Czolbe Vindiciae Senecae. Jen. 1701. 4.

Jo. Andr. Schmidii Disp. de Seneca eiusque theologis. Jen.

Jo. Ph. Apini Disp. de religione Senecae. Viteh. 1692. 4.

Justi Siberi Seneca divinis oraculis quodammodo consonans.

Dresd. 1675. 12.

Fried. Chr. Gelpke Tractatiuncula de familiaritate, quae Paulo Apostolo cum Seneca philosopho intercessisse traditura verisimillima. Lips. 1813. 4.

- Christ. Ferd. Schulze Prolegomena ad Senecae librum de vita beats. Lips. 1797. 4.
- L. An. Seneca, herausgeg. von Joh. Ge. Carl Klotzsch. Wit-teab. 1799—1802. Il Bde. 8. Henr. Aug. Schiek Diss. de causis, quibus Zeno et Seneca in
- philosophia discrepent. Marb. 1822. 4.
- Ern, Jul. Maur. Werner de Senecae philosophia. Berol. 1825. 8.
- g) Espicteti Enchiridion und Arriani Diss. Epicteteae; besonders in Jo. Schweighaeusers Ausgabe (Epicteteae philosophiae monumenta etc. Lips. 1799—1800. V Tomi 8.) Uebers. des Enchiridion von Link (Nurnb. 1783.) und Thiele (Erf. 1790.)
  - Arrian's Unterredungen Epiktets mit seinen Schülern, übersetzt und mit histor. philosoph. Anmerkungen und einer kurzen Darstellung der Epiktetischen Philosophie begleitet von Jo. Math. Altona, 1801 - 1803. 11 Bde. gr. 8. Schulz.
  - Giles Boileau Vie d'Epictete et sa philosophie. 2. Ed. vevue et augmentée. Par. 1667. 12.
  - Mich. Rossal Disquisitio de Epicteto, que probatur, eum non fuisce Christianum. Groning. 1708. 8.
  - Joh. Dav. Schwendneri Idea philosophiae Epicteticae ex enchiridio delineata. Lips. 1681, 4.
  - Chph. Aug. Heumanni Diss. de philosophia Epicteti. Jen. 1703. 4.
  - Lud. Chr. Crellii Diss. II, τα του Επικτητου υπερσοφα και accopa in doctrina de dec et officiis erga se ipsum. Lips. 1711 - 1716. 4.
  - Joh. Erdm. Waltheri Diss. super vita regenda secundum Epictejum. Lips. 1747. 4.
  - H. Kunhardt über die Hanptmomente der stoischen Sittenlehre nach Epiktet's Handbuche, in dem neuen Museum der Philosophie und Literatur herausgeg. von Bouterweck. 1. Bd. 2. St. und II, B. 1. St.
  - Joh. Franc. Beyer über Epiktet und sein Handbuch der stoischen Moral. Marb. 1795. 8.
- h) Antonini Commentarii ad se ipsum (1007 sic sautor Biblia δωδεκα) ed. Thom. Gataker; Wolle; Morus; Jo. Matth. Schulz. Slesv. 1802 sq. 8., welcher sie auch deutsch übersetzt hat, mit Anmerk, und einem Verauche über Antonins philosoph. Grund
  - satze. Schleswig, 1799. 8. Chph. Meiners de M. Aurelii Antonini ingenio, moribus et scriptis, in Comment. Soc. Gotting. 1783 - 84. T. VI, p. 107 sqq.
  - C. F. Walchii Comm. de religione M. Aur, Antonini in numina celebrata, in den Actis Soc. lat. Jenens. p. 209.
  - Joh. Dav. Koeleri Diss. de philosophia M. Aur. Antonini in theoria et praxi. Altd. 1717. 4.
  - Jo. Franc. Buddei Introductio ad philosophiam Stoicam ad mentem M. Antonini, vor der Wollischen Ausgabe des Antonin. Leipz. 1729. 8.

## 190 III. Abschn. III. Periode. L. Abth.

J. W. Reche Versuch einer erläuternden Darstellung stoischer Philosopheme nach dem Sinne des Antonin, in dessen Uebers. des Antonin. Frankf. a. M. 1797. 8.

Nic. Bachius de M. Aurelio imp. philosophante ex ipsius Commentariis. Scriptio philologica etc. Lips. 1826. 8.

(Louis Magdleine Ripault) Marc Aurel on histoire philosophique de l'Empereur Marc - Antoniu etc. T. I - IV. Paris, 1820, 4.

## S- 183-

# Peripatetiker.

Ueber die einzelnen hier augef. Philos. vergl. Suidas und des Patricius (unter §. 139.) augef. Werk bes. L. B.

Aristoteles Philosophie lag den Römern, wegen ihres praktischen Sinnes, weiter aus dem Wege, und die Griechen, die sich mit derselben beschäftigten, waren, wegen der Beschaffenheit und der Schicksale der Aristotelischen Schriften, fast durchgängig blosse Commentatoren, auf verschiedene Weise und mit ungleichem Werthe. Reine Peripatetiker waren, nach Andronikus aus Rhodus (§. 150.), der des Aristoteles Schriften (§. 173.) in Rom ordnete und erläuterte a) (bl. um 80 v. Chr.), und Cratipp von Mitylene, welchen Cicero der jüngere nebet mehrern Römern in Athen hörte, (bl. 48 v. Chr.), Nicolaus von Damascus (Damascenus) b) und Xenarchus aus Seleucia, welche beide zu Angust's Zeit in Rom lehrten, Alexander Aegaus (von Aega), welcher auch den Nero unterrichtete c), Adrastus von Aphrodisias (2 Jahrh, n. Chr.) und besonders der zu Athen und Alexandrien lehrende berühmte Commentator Alexander von Aphrodisias, - vorzugsweise & & & & & & ??? rnc genannt - Schüler des Hermin und Aristokles (una 193 nach Chr.), welcher eine eigne exegetische Schule stiftete - die Alexandreer, später auch Alexandristen Abweichend von Aristoteles behauptete er in seiner Schrift von der Seele', dass dieselbe, da sie keine besondere Substanz (ovota) sondern nur die Form

des organischen Körpers (etdos ti tov ownatos ogyavizov) sey, auch nicht unsterblich seyn könne, und erklärte in seiner Schrist vom Schicksal die Lehren der
Stoiker vom Fatum als unverträglich mit der Moralität. d) Synkretistische Peripatetiker waren: Ammonius aus Alexandrien, der (im 1. Jahrh. n. Chr.) zu
Athen lehrte, (Plutarch. de Ei ap. Delph. ed. Reisk.
T. VII, p. 512 sq. et T. VI, p. 260.), Themistius aus
Paphlagonien, Syrianus, Simplicius. (Vergl. unten
\$. 221.). Den grössten Werth unter allen diesen hatten
des Alexander Aphrodisäus, e) und des Simplicius Erklärungsschriften. f)

- a) Das Buch περι παθων (ed. Hoeschel Aug. Vind. 1594.) und die Paraphrase der Aristotel. Ethik (ed. Dan. Heinsius L. B. 1607. 4. 1617. 8. Cantbr. 1679. 8.) werden für unächt gehalten.
- b) Franc. Sevin recherches sur l'histoire de la vie et des ouvrages de Nicolas de Damas, in den Mém. de l'Acad. des Inscr. und in den von Orelli (Leipz. 1804. Suppl. 1811. 8.) herausgeg. Fragmenten des Nicolaus. Einige haben ihm die Schrift περε κοσμου, welche man in Aristoteles Werken findet, ohne Grund heigelegt.
- c) lhm werden die Commentare zu des Aristoteles meteorologicis (Gr. ed. Fr. Asulanus Ven. 1527 f. lat. ed. Piccolomini ib. 1540 f.) und zur Metaphysik (blos lat. herausgegeben von Sepulveda. Rom. 1527 f. nud noch einige Male) beigelegt, welche Andre auch dem Alexander von Aphrodisias zuschreiben.
- d) Die Schrift des Alexander über die Seele hat zugleich mit der über das Schicksal Vict. Trincavellus (Ven. 1534 fol.) bekannt gemacht; die letztere bes. Joh. Caselius. (Rost. 1588. 4. und Hugo Grotius mit den Schriften anderer über diesen Gegenstand (S. oben S. 28.). Endlich ist sie auch kürzlich von Jo. Conr. Orelli zugleich mit den Schriften des Hermias, Plotin, Bardesanes und Georg. Gemisth. Pletho über diesen Gegenstand zusammen herausgegeben worden. Turici 1824. 8. (Schulthess hat sie ins Deutsche übers. Zürich, 1782., auch in d. Biblioth, der gr. Philosophen Bd. IV.)
- e) Hieher gehören die ihm beigelegten Commentare über die anelytica priora, (Ven. 1489. 1520. 1536 fol.) topica, (Ven. 1516. 1526 f.) die elench. sophist. (Ven. 1520 f.), die Bücher de sensen et senseibili (vgl. folgd. Anm.) und die physica des Aristot. Vgl. Casiri biblioth. arabico hisp. Vol. I. p. 243 sq. über seine Schriften überhaupt.

f) Seine Commentare über des Aristoteles Kategorieen (Ven. 1499 f. c. Schol. lat. Velsii Bas. 1551 f.) in physica, (Gr. ed. Asulanus. Ven. 1526.) in libb, de coelo, (ed. id. ib. 1526.; collat. ib. 1548. und öfter), de anima (Gr. cum Comment. Alex. Aphrod. in Arist. lib. de sensu et sensibili ed. Asulanus. Ven. 157 f.) sind seitdem nicht wieder herausgegeben worden, und darum sehr selten. Seinen Commentar in Epicteti Enchiridion hat Schweighäusser (monument, Epictet. philos. T. IV.) herausgegeben.

# Neu-Pythagoreer.

### S. 184.

Pythagoras, der ehrwürdige Weise, dessen Philosophie den Römern schon von früher Zeit her verwandt war (Cic. de senect. c. 21. Tusc. IV, 2.), wurde jetzt für Viele, wegen seines musterhaften Lebens, noch mehr aber wegen des Geheimnissvollen in seinem Leben und Lehren, und wegen seiner wunderthätigen Heiligkeit. auf verschiedene Weise Gegenstand der Nachahmung. Einige suchten durch Pythagoras Lebensweise und Ethik eine Sittenresorm, wie Qu. Sextius a), (oder Sextus; 2 n. Chr.) ein Römer welcher in griech, Sprache philosophirte (Senec. quaest. nat. VII, 32 de ira III, 306.) und Sotion aus Alexandrien (um 45 n. Chr.), welche beide Seneca in Rom kennen lernte, (ep. 108.); und dahin gehört auch wahrscheinlich Apollonius von Tyana in Cappadocien b), Schüler des Euxenus von Heraklea in Pontus, (bl. um 70 n. Chr.), der nur mehr religiöse Schwärmerei damit verband, die Mantik liebte, und Nachahmer des Pythagoras war, von Philostratus aber, wie es scheint, zu einem Heiland und Reformator gemacht worden ist; und Secundus c) von Athen (um 120 n. Chr.), Andere, wie Anaxilans aus Larissa, der wegen Verdacht der Magie aus Italien verbannt wurde, (lebte unter August) wandten den Pythagoreism auf Naturforschung an, oder suchten, wie Moderatus von

Gades oder Gadeira (im 1. Jahrh. n. Chr.), und Nico-machus d) von Gerasa (im 2. Jahrh. n. Chr.) in der Zahlenlehre des Pythagoras eine höhere, verborgene Weisheit (vgl. auch Porphyr vit. Pythag. S. 32 sq.) und verschmolzen dieselbe mit Platons Lehren.

- a) welcher mit Sextus von Chaerones, (§. 182.) dem Stoiker nicht zu verwechseln ist. Seine Sittensprüche in des Ruffinus verdächtiger Uebersetzung findet man in Th. Gale opusc. mythol. phys. etc. p. 645 aq. S. auch bei Orelli opusc. graec. sensenties. T. I.
  - De Burigny sur le philosophe Sextins in den Mém. de l'Ac. des Inser. XXXI, und deutsch in Hissmana's Magaz. IV. B. S. 301 ff.
- 5) Flav. Philostrati de vita Apollonii Tyansei libb. VIII. (in Philostratorum opp. cura Olearii. Lipa. 1709. fol. we such die dem Apollonius beigelegten Briefe abgedruckt sind u. mehrene andere.) Dass diese vita eine polemische Richtung gegen das Ghristenthum gehabt habe, wird bezweifelt von Neander Gesch. der christl. Rel. Th. I. 172.
  - Jo. Laur. Mosheim Diss. de existimatione Apollonii Tynnaei ş in cius Commentationib. et oratt. var. arg. (Hamb. 1751. g. p. 547 sq.)
  - Sigism. Chr. Klose Diss. H. de Apollonio Tyanensi philosophe Pythagorico thaumaturgo et de Philostrate. Vitch. 1725 1724. 41.
  - J. C. Herzog Diss. Philosophia practica Apollenii Tyanasi in sciagraphia. Lips. 1719. 4.

Vgl. auch Bayle, und Buhle's Art, in der grossen Ensyel, von Ersch herausg. IV. Th. S. 440.

- c) Soine Sittensprüche: Secundi Atheniens, responsa ad interrogata Hadriani ebeafalls bei Gale p. 633 sq. und in Orelli's oben angeführter Sammlung.
- d) Nicomachus wird als Urheber einer Zahlenlehre (Introd. in arithmeticam gr. Par. 1538. 4.), welche nachher Jamillichus erläuterte, (β. 217.) und eines Handbuchs der Harmonie (bei Meibom: antiquae musicae auctores VII. Amst. 1652. 4.) angeführt. Von seiner Symbolik der Zahlenlehre (Θεολεγοτικών αρεδμητικώ) Bruchstücke in des Photius Bibl. cod. 187. p. 237. und mit der institutio arithmetica herausg. von Frid. Ast. Lips. 1817. 8.

## S. 185.

## Neu - Platoniker.

Vgl. mehrere zu §. 208. angef. Schriften, bes. Bouterwecks Comment.

Nach dem Untergange der skeptischen Akademie 76. 169. 170.) bildete sich eine neue platonische Schule seit dem Zeitalter August's, welche die meisten Anhänger fand. Thrasyllus von Mendes, (1. Jahrh. nach Chr.) der Astrolog; Theon aus Smyrna (im 2. Jahrh.), der Erklärer des Plato a); Alcinous, der einen kursen Abriss der platonischen Philosophie schrieb b). Albinus, der Lehrer des Galen, Plutarchus von Chaeronca (geb. 50. gest. um 120 nach Chr.), Schüler des Ammonius (f. 183.), Lehrer des Hadrian c), Calvisius Taurus von Beryt bei Tyrus (um 139), Lehrer des A. Gellius, Luc. Apulejus von Madaurus in Numidien (bl. um 160.) d), Maximus von Tyrus e) der Rhetor (bl. um 180 nach Chr.), suchten der Moral und Religionstheorie des Plato populäre und wissenschaftliche Ausdehnung zu geben, durch allegorische Deutung und Vereinigung derselben mit den alten religiösen Mythen (Euash, prasp. evang. IX, 6. 7.), durch synkretistische Vereinigung mit der Philosophie des Pythagoras und Aristoteles, durch weitere dogmatische Ausbildung der höchsten in Plato's Schriften nur berührten Speculationen. von Gott, dem Demiurg, der Weltseele, den Dämonen. dem Ursprunge der Welt und des Bösen; durch Hypostasirung der Begriffe, durch Anwendung der erkunstelten Principe auf merkwürdige Erscheinungen der damaligen Zeit, z. B. das Aushören der Orakel (Plutarch, de des. orac.; de Is.). Der Arzt Claudius Galenus (geb. zu Pergamus 431, st. um 200) Erfinder der vierten Schlussfigur, war ein nüchterner Platoniker, der zur Erklärung Phinomene des Lebens einen Lebens - und einen Seelen-

geist (πνευμά ζωικον, ψυγικον) annahm f); Favorinus von Arelas in Gallien aber neigte sich mehr zu dem Skepticismus hin g). Uebrigens waren die meisten s. g. Platoniker auch Eklektiker, jedoch in einem andern Sinne als Potamo, der Alexandriner von unbestimmtem Zeitalter h), der aus allen Systemen das Vorzüglichste herausnahm, und daraus ein, uns nicht hinlänglich bekanntes System susammensetzen wollte (Diog. Lart. I. 21.). Man hat den Neuplatonismus der Alexandriner (s. unten) daraus mit Unrecht herleiten wollen.

- E) Theonis Smyrnael Platonici, corum quae in mathematicis ad Platonis lectionem utilia sunt gr. et lat. ed. Ism. Bullialdus. Par. 1644. 4.
- 5) Alcino i introductio ad Platonis dogmata Gr. cum vers. lat. Mara. Ficini. Par. 1533. 8. und mehrmals, auch bei Platonis Dialogi IV. ed. Fischer 1783. 8.
- c) Plutarchi opera omnia Gr. et lat. ed. Henr. Stephan. 1572. Voll. XIII.; ed. Reiske (XII. Voll. 8. Lips. 1774 - 81.) ed. Hutten (XIV. Voll. 1791 - 1804. 8.) Plutarchi Moralia ex rec. Xylandri. Bas. 1574. fol.; ed. Wyttenhath (V. Voll. 4. Ozon. 1795 — 1800 et XII. Voll.8. tt. Lips. 1796 aqq. 8.
- d) Apule ji opera Rom. 1496 f; Lugd. 1614. II. Voll. 8.; et in us. Delph. 1688. II. Voll. 4. endlich ed. Bossche Lugd. Bat. 1823. III. Voll. 4. worunter bes. s. Abrisa der platon. Philos. auszuheben ist (de philosophia etc.).
  - Vgl. Apuleji theologia exhibita a. Ch. Falstero in tiut cogitationib. philos. p. 37.
- e) Maximi Tyrii Dissertationes XXXI. Ed. gr. et let. ed. Den. Heinsius. Lugd. Bat. 1607 et 1614. ex rec. J. Davisii re-cudi curavit Jo. Jac. Reiske. Lips. 1774 - 75. II. Voll. 8,
- f) Galeni opera omnia ed. Ren. Charterius. Par. 1679. XIII. Voll. fol. Vgl. oben f. 81. not. d)
  - Kurt Sprengel's Briefe über Galen's philosophisches System in s. Beiträgen zur Gesch. der Medicin. 1. Th. S. 117 u. f.
- g) 1m. Fried. Gregorii duse commentatt. de Favorino Arelatensi philosopho etc. Laub. 1755. 4: Z. Forsmann Diss. (Press. Ebr. Porthan) de Favorino phi
  - losopho academico. Abo, 1789. 4.
- A) C. G. Glöckner Diss. de Potsmonis Alexandrini philosophia eclec ica, recentiorum l'Iatouicorum disciplinae admodum dissimill. Lips. 1745: 4:

Zweite Abtheilung.

Skepticismus der empirischen Schule.

S. 186.

#### Aeresidem.

Quellen: Eusebii praeparatio evangel. XIV, 7. 18. Bruchstücke der Schristen des Aenesidem (πυροωνειών λογων ολτω βιβλια) in Photii Myriobiblion sive Bibliotheca, Cod. 212. und bei Sextus Empiricus (vgl. 189.). Diog. Laert. IX.

Vgl. Tennemann's Aufsatz Aenesidem in der allgem. Eucycl. herausg, v. Ersch H. Th. S. 50 ff.

Aenesidem, aus Gnossus in Creta, der eich aber in Alexandrien aushielt (blühte wahrscheinlich ein wenig später, als Cicero), erneuerte gegen den Ansang dieser Periode den Skepticismus \*, der in der Akademie verstummt war, um die Heraklitische Ansicht, deren Auhänger er war, dadurch wieder einzuleiten (Sext. Emp. adv. math. IX, 337. X, 216. 233.). Denn um zn erkennen, dass an jedem Dinge Entgegengesetztes sey, müsse man sich erst überzeugen, dass an einem und demselben Entgegengesetztes erscheine (Sextus hypotypos, I, 210 sq.). Auch nahm er ein äusseres Denkprincip an, und setzte die Wahrheit in die Allgemeinheit des subjectiven Scheins (Sextus adv. mathem. VII, 349. 350. VIII, 8.). Die skeptische Philosophie der Akademiker aber tadelte er darin, dass sie nur particulär, und dadurch sich selbst widersprechend sey. (Photius.) Er gab daher dem Skepticismus, um ihn zu schärsen, die grösste Ausdehnung, stellte die sonst auch dem Pyrrho (§. 124.) beigelegten zehn allgemeinen Gründe zur Zurückhaltung alles entscheidenden Urtheils (δεκα τροποι επογης) hergenommen 4) von der Verschiedenheit der Thiere; 2) der Menschen insbesondere, 3) der Sinnenwerkseuge, 4) der Umstände und Zustände des Subjects, 5) der Stellungen, Entfernungen und Orte, 6) von den Vermischungen und Verbindungen, in welchen uns die Dinge erscheinen, 7) von der verschiedenen Grösse und Beschaffenheit derselben, 8) von dem Verhältnisse der Dinge zu einander, 9) von der Gewohnheit oder Seltenheit der Eindrücke, 10) von dem Einflusse der Erziehung und der bürgerlichen und religiösen Einrichtung. (Sextus adv. Mathem. VII, 345. Hypotyp. I, 36 sqq. Euseb. praepar, evang, XIV, 18, vgl. Diog. L. 1X, 79 - 88.). und begleitete alle Theile der dogmatischen Philosophie mit skeptischen Gegengrunden. Der Skepticismus (πυρρώνειος λογος) ist ihm eine vergleichende Reslexion über die Erscheinungen und Gedanken, durch welche man die grösste Verwirrung und Gesetzlosigkeit in denselben findet (Diog. L. IX, 78.). Die Schwäche dieses Skepticismus liegt in seiner Allgemeinheit und in seinem Zwecke.

Nach Aristokles hei Eusebius I, I.; Diog, L. jedoch (IX, 114.) führt unter Timons (§, 124.) Schülern einen gewissen Euphramor von Selencia au, welchen Eubulua von Alexandrien gehört haben soll. Als dessen Schüler aber führt er den Ptolemaeus von Cyrene au, welcher den Pyrrhonismus erneuert habe, und als dessen Schüler den Skeptiker Heraklides, den Lehrer des Aenesidem.

#### **S.** 187.

Aenesidem's Einwürse gegen die Realität des Causalitätsbegriffs und dessen Anwendung bei Ersorschung der Ursachen der Dinge — Aetiologie — (Sextus adv. Mathem. IX, 217 seq. Hypotyp. I, 180 sq.) sind neben jenen allgemeinen Zweiselsgründen das Wichtigste, was in den ältern Zeiten gegen die Möglichkeit des apodiktischen Wissens vorgebracht worden. Der Causalitätsbegriff, behauptete er, sei nichtig, weil das Verhältniss der Ursache und Wirkung unbegreislich sei; — und suchte dieses nicht allein in abstracto zu zeigen, sondern auch die

logischen Fehler der Dogmatiker in Erforschung der Ursachen in das Licht zu setzen.

#### **§**, 188,

Auf Aenesidem folgte bis auf Sextus eine Reihe von Skeptikern, welche lauter Aerzte aus der Schule der Empiriker oder Methodiker waren, (Diog. L. IX, 116.) die sich an die Beobachtung hielten, und die Theorie, welche die Ursachen der Krankheiten erforscht, verwarfen, worin auch Favorinus (S. 185.) sich an Aenesidem Unter ihnen ragen Agrippa, Menodot anschloss. (von Nicomedien) und Sextus hervor. Agrippa (in 1. oder 2. Jahrh. v. Chr.) führte die zehn Zweiselsgrunde auf fünf allgemeinere: 1) Uneinigkeit der Meinungen, 2) Zurückschiebung aller Beweise ins Unendliche, 3) Relativität der Vorstellungen, 4) Hypothesensucht, 5) Cirkel in den Beweisen, und zuletzt auf den Satz; dass es weder etwas unmittelbar, (ef eavrou) noch etwas mittelbar Gewisses (¿É ¿TEQOU) in der Erkenntniss gebe, mit mehr Methode zurück, und nahm besonders auf das Formale der Erkenntniss Rucksicht (Diog. IX. 88 sq. Sextus Hy= potypos. I, 164 sq. 178,),

#### S. 189.

#### Sextus Empirious,

Sexti Empirici opera gr. et lat. ed. Jo. Alb. Fabricius, Lips. 1718, fol., (aus dem Griech. mit Aumerk. u. Abhandl, herausg, v. J. Gli. Buhle, I. Th. Lemgo 1801, 8,)

Sextus, mit dem Beinamen Empiricus, (von der Schule der Aerzte, welcher er angehörte,) wahrscheinlich aus Mitylene, (wie Visconti in seiner Ikonologie aus einer Münze dieser Stadt zeigt,) Schüler des Skeptikers Herodot von Tarsus. (Diog. L. IX, 116.) [vollendete gen das Ende des zweiten Jahrhunderts den Skepticismus, indem er mit Benutzung seiner Vorgänger, vorzüglich

des Asnesidem, Agrippa und Menodet, mit gressem Scharfsinn und Besonnenheit Object, Zweck und Methode des Skepticismus (besonders in den 3 Rüchern Muqqo-vesser und vnozumwaeur) bestimmte, und denselben genauer von dem Verfahren des Dogmatikers und der neuen Aka-demie unterschied, um denselben gegen die Angriffe der Dogmatiker sicher zu stellen.

### S. 190

Die Skepsis ist nach Sextus die Geschicklichkeit ( δυναμις ), Erscheinungen und Gedanken ( φαινομένα te xas voovueva) anf alle mögliche Weise einander entgegen zu setzen, um durch das Gleichgewicht entgegengesetzter Thatsachen; und Gründe (δια την εν: τοις αντιπειμενοις πραγμασι και λογοις ισοθενειάν) zuerst wie Zurückhalten alles Urtheilens (εποχη) über die Objecte (ύποκειμενα), deren Wesen verborgen (αδηλογ, αφανες) ist, und dadurch zur Gemüthsruhe (aragağıa) und zum Gleichmuth (ustolonastla) zu gelangen. Sie gibt Vorstellungen und Erscheinungen (φαινομένα) zu, läugnet nicht die Möglichkeit, sondern nur die Wirklichk eit der Erkenntniss der Objecte, behält sich aber das Suchen derselben vor. Sie ist nur eine aubjective Denkart, keine Lehre, die daher nur dargestellt, nicht bawiesen zu werden braucht. (Sextus Hypotyp. I, c. 4--4 25.). Seine Formel ist: ovder mallor (l. l. S. 114.) Keins ist dem Andern vorzuziehn,

#### S. 191.

Ungeschtet dieser Erklärung wird der Skepticismus beim Sextus oft zur Lehre und Kunst des Nichtwissens, die auf Vernichtung alles Interesse für Wahrheit und alles Glaubens an die Möglichkeit des Wissens ausgeht, indem er sich 1) in Fällen, wo Gegengründe fehlen, auf die Möglichkeit, noch künftig Gegensätze zu entdecken, be-

rust (Hypotyp. I, 33 sq. II, 259.), 2) sich in keine Erörterung des Vorstellens und Erkennens einlassen will (Hypotyp. I, 9 sq.); 3) zu Sophismen seine Zustucht nimmt (adv. Mathem. I, 9.); 4) indem er sophistisch zu beweisen sucht, keine Wissenschaft könne gelehrt und gelernt werden (ebendas.); 5) und sogsr skeptisch gegen das Daseyn von Vorstellungen, im Widerspruche mit seiner eignen Erklärung, (§. 190.) argumentirt (adv. Mathem. I, 371 sq.), 6) auch nicht das Gewisse, wovon er ausgeht und was er annimmt, bestimmt angibt, z. B. Worstellungen und Gesetze des Denkense

#### S. 192.

Seine Darstellung der Skepsis ist indessen sowohl an sich, als in Beziehung auf alle Wissenschaften und insbesondere auf die Philosophie höchst wichtig. in den 11 Büchern des Werks προς τους μαθηματιzoug die wichtigsten Lehren der allgemeinen Wissenschaften, und in den 5 letzten derselben, die Philosopheme der grössten Denker aus dem Gebiete der Logik, Physik und Ethik insbesondere durch, und setzt das Ungewisse und Schwankende, die Widersprüche und Inconsequenzen in ihren Behauptungen ins Licht. Die Dogmatiker, sucht er vornehmlich zu beweisen, haben noch kein festes, unerschütterliches Kriterium der Wahrheit gesunden, noch irgend etwas demonstrirt; sie sind uneinig in den Grundbegriffen und Grundsätzen der Logik, Physik und Ethik. Sextus räumt nichts unmittelbar Gewisses ein, wegen des Widerstreits in den Behauptungen, und fordert, es müsse Alles demonstrirt werden, was doch wegen Mangel an sich gewisser Principien unmöglich ist. Und so nimmt er alle wissenschaftliche Versuche des menschlichen Geistes (auch Mathematik) in Anspruch.

Guil. Langius de ventratibus geometricis adversus Sextum Emgaricum. Ilain, 1656. 4.

# Juden und Guostiker. S. 193-194. 201

De primis scientiarum elementis seu theologia naturalis, methodo quasi mathematica digesta — accessit ad haec Sexti Empirici adversus mathematicos decem modorum εποχης seu dubitationis, secundum editionem Fabricii, quibus scilicet Sextus, Scepticorum coryphaeus, veritati omni in os obloqui atque totidem retia tendere haud dubitavit, succincta cum philosophica tum critica futatio (per Jac. Thomson). Regiomont. 1728. (1734.) fold Gothofr. Ploucquet Diss. Examen rationum a Sexto Empirico, tam ad propugnandam quam impuguandam dei existentiam collectarum. Tubing. 1768. 4.

#### S. 193.

Ein solcher Skepticismus schnitt alle weitere Untersuchung ab, und trat als unwiderleglich in furchtbarer Gestalt auf. Gleichwohl ist er in sich selbst widersprechend. latreitet mit dem wesentlichen Streben der Vernunft, und kann selbst seinen vorgesetzten Zweck, Gemüthsruhe. nicht bewirken. Auch machte er, wie es scheint. wegen der eingetretenen Gleichgültigkeit gegen das philosophische Wissen, zur Zeit seines Erscheinens wenig Eindruck, und verlosch damals mit Saturninus. Sextus Schüler, auch Cythenas genannt (Diog. Laert. IX. 116.). Nur einige Aerzte, | wie Galen (de optimo docendi genere), - vgl. über dens. S. 185. - und der Philosoph Plotin (vgl. S. 203.) nahmen Rücksicht auf denselben (Enn. V. lib. V. c. l.). Letzterer setzte ihm einen schwärmerischen, hyperphysischen Dogmatismus entgegen.

#### Dritte Abtheilung.

Philosopheme der Juden und Gnostiker.

#### S. 194.

Dass es in dieser Zeit eine eigenthümliche orientalische Philosophie (avarolun διδασχαλια cf. Theodot. fragm. in Fabricii Bibl. Gr. V. p. 135. Porphyr. vita Plotini, Cap. XVI. Eunapii vita Sophistar. p. 61.) gegeben habe, ist von Mosheim, instit. hist. ecol. Sect. I.

p. 136, 148, 339 agg. und diss. hist, eocl. Vol. I. p. 271 sqq.) Brucker; (hist, crit, phil, T. II, C. III, p. 639 sqq.) Walch (Commentat. de philosophia orientali in Michaelis syntagma Commentatt. P. II. p. 279 sqq.) und Buhle behauptet, von Meiners (Gesch. der Weltweish. S. 170.) und Tiedemann (Geist der specul, Philos, B. III, S. 98. und in der Preisschrift de artium magicarum origine. Marb. 1788. 4.) bestritten worden. Gewisse eigenthümliche orientalische Vorstellungsarten können nicht geläugnet werden; ob aber diese schon einen philosophischen Charakter erhalten hatten, ob sie nicht vielmehr eret auf Veranlassung der sich verbreitenden griechischen, und besonders Platonischen Philosophie mehr entwickelt und ausgebildet wurden - dieses macht den Streitpunct aus.\* Die Thatsache, dass in diesen Zeiten Zoroastrische. Bermetische und andere Schriften fabricirt wurden, und dass manche Gnostiker den Plato zu verkleinern suchten (Plotin. Enn. I. lib. IX, 6.), machen das Letztere wahrscheinlich. Man vergl. Buhle's Lehrbuch IV. Thl. S. 73 ff. Tennemann Geschichte, der Phil. Vl. Bd. S. 438 ff.

\* Bouterweck nimmt ir seiner trefflichen Abhandlung, die wir §. 200. angeführt haben, hauptsächlich die Lehre von einer unmittelbaren (mystischen) Auschauung, die Emapationsiehre und die mystische Geisterlehre und Dämonologie als diejenigen, über Persieu kommenden Philosopheme des Orients an, welche in den nachfolgenden Zeiten ihre Ausbildung, (vornehmlich in Alexandrien) erhielten.

#### S. 195,

Wenn die Orientalen eine eigenthümliche Vorstellungsweise und Denkart haben, so lässt sich schon erwarten, dass sie in dem grossen römischen Reiche mit der ihr entgegenstehenden Denkart der Occidentalen in mannichfaltige Berührung kommen, und eine durch die andere modificiet werden musste. Die Geschichte liefert uns defür wirkliche Belege in der Philosophie der Juden, Gnostiker und der spätern Neuplatoniker; Ale-, xandrien, wo seit den Ptolemäern alle Systeme der griech Philos, gelehrt wurden, war besonders der Vereinigungspunct.

# I. Juden.

Die Theologie des alten Testaments oder Abriss der religiösen Begriffe der Hebräer. Leipz. 1796. 8. Vergl, §. 73.

Die Juden hatten während ihres Exils mehrere Vorstellungen der Zoroastrischen Religionsphilosophie (§, 70.) ausgelasst, wie z. B. die vom Urlichte, von einem guten und bösen Urwesen, und von den Dämonen. Späterhin wurde ein Theil derselben, der sich in Aegypten niedergelassen hatte, besonders die für das contemplative Leben gestimmten Therapeuten, mit der griechischen Philosophie bekannt @); aber nach ihrem Nationalvoruntheile, dass alle Weisheit von den Juden ausgegangen sei, hielten sie das Wahre und mit ihren Religionsurkunden Uebereinstimmende jener für einen Diebstahl der Griechen. Aristeas b) suchte dieser Ableitung der griechischen Weisheit durch die Fabel von einer früheren griechischen Uebersetzung des A. T., und Aristobul c), ein Peripatetiker, welcher unter Ptolemaeus Philometor in Alexandrien gelebt haben soll, durch betrügerisch untergeschobene Schriften und Stellen einen Anstrich von Wahrheit zu geben. (Euseb, praep. ev. VIII, 9. XIII, 5. hist. eccl. VII, 32.)

- a) Man hat auch früher schon Achnlichkeit zwischen der ascetischen Septe der Essäer und den Pythagoreern bemerkt. Vergl. auch J. J. Bellermann's geschichtl. Nachrichten aus dem Alterthume über die Essäer und Therapeuten. Berl. 1821. 8.
- b) Humfredi Hody contra historiam Aristeae de LXX interpretibus etc. Oxon. 1685. 8. und de Pibliorum textibus origin, versionibus etc. 1705, fol,

c) Lud. Cas p. Valkenner distribe de Aristobulo, Judaco, philosopho peripatetico. Lugd. Bat. 2806. 4. Doch halten einige seine Existenz überh. für zweiselhaft und den ihm heigelegtem allegorischen Commentar über die Dücker Mosis für eine untergeschobene spätere Schrift.

#### S. 197.

#### Philo der Alexandriner.

Philonis Opera. Fl. Josephi opera (vgl. J. 73.)

- Jo. Alb. Fabricii Diss. de Platonismo Philonis. Lips. 1693. 4. und in s. Syllog. Dissertatt. Hamb. 1738. 4. p. 147 sqq.
- C. F. Stahl's Versuch eines systematischen Entwurss des Lehrbegriffs Philo's von Alexandrien; in Eichhorn's allgem. Bibl. der bibl. Literatur IV. Bd. 5. St.
- Jo. Chph. Schreiter Philo's Ideen über Unsterblichkeit, Auserstehung, Vergeltung, in Keil's und Taschirner's Anslecten. I. B. II. St. und Philo's Vorstellungen von dem Gattungsbegriffe und dem Wesen der Tugend ebend, III. B. St. II.

Der gelehrte und gebildete Jude Philo (einige Jahre vor Chr. in Alexandrien geb.), der zu Alexandrien lebte, war von jenem Vorurtheile nicht frei, ging aber ehrlicher zu Werke. - Die Bekanntschaft mit allen griechischen Systemen, vorzüglich mit dem Platonischen, das in so vielen Hinsichten mit orientalischen Religiousideen zusammenstimmt, benutzte er, um die Religion seines Volks als vollkommne göttliche Lehre darzustellen, so wie auch nachher Flav. Josephus, geb. zu Jerusalem 37 nach Chr., das Judenthum mit griechischer Weisheit ausschmückte. Unvermerkt trug Philo Platonische Ideen in jene hinüber, und orientalische Philosopheme in das Platonische System. Man kann ihn daher zu den ersten Alexandrinischen Neuplatonikern (mit Bouterweck) rechnen. Gott und Materie sind ihm die beiden, von Ewigkeit vorhandenen, Principe. Beide bestimmt er nach Plato's Ideen, Gott als das unendliche. unveränderliche, durch keinen Verstand erreichbare Reale (or), die Materie als des Nichtseiende (un or), des durch

Gott Form und Leben erhielt. Gott ist ihm unter orientalischem Bilde das Urlicht und die unendliche Intelligenz, aus dessen Stralen die endlichen Intelligenzen ausgegangen sind; er umfaset die Ideen aller möglichen Dinge. Der Verstand Gottes (λογος), welcher die Ideen begreift (layor evoluderoc), ist die ideale Welt selbst und wird auch der Sohn Gottes, der Erzengel genannt. Dieser ist das Ebenbild Gottes, das Muster, nach welchem Gott vermöge seiner wirkenden Kraft (λογος προφυρικός, das schöpferische Wort) die Sinnenwelt gebildet hat. Hypostasen des göttlichen Wesens.). Die Erkenntniss Gottes ist nur durch unmittelbare Einwirkung Gottes möglich - innere Anschauung. (Philo de mundi opificio, de confusione linguarum, de somniis, quod Dens sit immutabilis, de praemiis et poenis. Euseb. praep. evang. VII, 13. XI, 15. hist. eccl. II, 4 sq. 17 sq.). Man sieht also bei Philo angenscheinlich, wie durch Platonische Vorstellungen die ursprünglichen und später angenommenen Vorstellungsarten der Juden zersetzt und umgebildet wurden, und daraus andere hervorgingen. Numenius aus Apamea in Syrien (im 2. Jahrh. n. Chr.) nahm zum Theil diese Vorstellungsart an, hielt die Vernunft für das Erkenntnissvermögen des Absoluten und Uebersinnlichen, bildete die Trinität weiter aus, (in Gott als dem unkörperlichen - ασωματον - höchsten Wesen, unterschied er den ersten, obersten Gott, die unveränderliche, ewige, und vollkommenste Intelligenz; ferner den Weltschöpfer - Demiurg - auch vovs, welcher in einem doppelten Verhältnisse - als Sohn des ersten Gottes zu diesem und als Welturheber zur Welt steht) behauptete die Immaterialität und Unsterblichkeit der Seelen und erklärte den Plato für einen attisirenden Moses (Euseb. pracp. evang. XI, 10. 18. IX, 6. 7. XIII, 5. XIV, 5. XV, 17. Orig. adv. Cels. 14, 6. V, 5. 7.)

#### \$.· 198.

#### Kabbala.

Quellen: Talmud.

Artis Cabbalisticae, hoc est reconditae theologiae et philosophiae scriptores (der Sammler ist Joh. Pistorius). T. I. Basil. 1587. fol.

Liber Jezirah translatus et notis illustratus a Rittangelo. Amstel. 1642. 4

Kabbala denudata, seu doctrina Ebraeorum transcendentalis et metaphysica atque theologica. Opus antiquissimae philosophiae barbaricae variis speciminibus refertissimum, in quo ante ipsam libri translationem difficillimi atque in literatura Ebraica summi, commentarii nempe in Pentateuchum et quasi totum scripturarum V. T. kabbalistici, cui nomen Sohar, tam veteria quam recentis, eiusque Tikkunim seu supplementorum tam veterum quam recentiorum praemittitur apparatus. T. I. Solisb. 1677. 4.; T. II. Liber Sohar restitutus. (editore Christ. Knorr de Rosanroth.) Francof. 1684. 4.

Rabbi Cohen Irira Porta coelorum. (Commentar der beiden eben angef. cabb. Bücher). — Wolf hiblioth. Hebr. Hamb. 1723. IV. Voll. 4. (im 1. Bde.)

Eisenmenger's entdecktes Judenthum. Königsb. II. Bde.

De la Nauxe remarques sur l'antiquité et l'origine de la Cabbale in deu Mém. de l'Acad. des Inscr. T. IX.; deutsch in Hissmann's Magaz. I. B. S. 245 f.

Joh. Fried. Kleuker über die Natur und den Ursprung der Emanationslehre bei den Kabbalisten etc. Riga, 1786. 6.

Salomon Maimon's Leben, herausgegeben von Phil. Moritz Berlin, 1792. II. Th. 8.

Uebet Emanation und Pantheismus der Vorwelt, mit besond. Hinsicht auf die Schriftsteller des A. u. N. T. histor. krit. u. exeget, bearbeitet. Erf. 1805. 8.

Die Kabbala (d. i. mündliche Üeberlieserung) ist eine angebliche, durch geheime Tradition sortgepslanzte, göttliche Weisheit, deren Geschichte von den Juden in Fabeln gehüllt ist. Der Ursprung ihres philosophischen Theils wenigstens fällt in die ersten Jahrhunderte nach Chr., und ihre Urheber oder Anordner sind wahrschein-

lich Rabbi Akibka (st. 138.) und sein Schüler Simeon Ben Jochai, der Funke Mosis. Sie besteht aus einer Reihe von philosophischen Dichtungen über die Entstehnng aller Dinge aus Gott, dem Ensoph oder Urlichte, aus welchem, in immer geringeren Graden der Vollkommenheit, die Dinge emanirt (ausgeflossen) sein sollen. Daher die sehn Sephiroth, erleuchtete Kreise, und vier Welten (Aziluth, Briah, Jezirah, Aziah). Adam Kadmon, der Urmensch, ist der erstgeborne Sohn Gottes, der Messiah, durch welchen das übrige Universum aus Gott emanirte, doch so, dass es in Gott besteht. Gott die immanente Ursache aller Dinge ist (vielleicht; die Idee Gottes von der Welt). Alles, was ist, ist geistiger Natur, und die Materie ist nichts, als die Verdichtung oder Verdünnung der Lichtstrahlen, gleichsam die Kohle von der göttlichen Substanz. Mit dieser Emanationslehre verbindet sich eine Menge von Traumereien über die Damonen, woran sich die Magie anschliesst, ferner über die vier Elemente der Seelen, die Entstehung derselben, und den Menschen als Mikrokosmus, dem eine wahre Erkenntniss durch Ekstase beigelegt wird. Das Ganze ist ein Gemisch von mancherlei schwärmerischen und excentrischen Vorstellungen, welche besonders unter Einsluss persischer Religionsideen entstanden sind und woraus man die jüdische Religionslehre, die Schöpfung und das Dasein des Bösen begreiflich machen wollte. Die kabbalistischen Bücher Jezirah und Sohar (s. oben unt, d. Literat.; das erstere wird dem Rabbi Akibha, das letztere dem Simeon Ben Jochai zugeschrieben) sind wahrscheinlich von Zeit zu Zeit durch Erklärer interpolirt worden. Dem Namen: obgleich nicht dem Einflusse nach, ist die Kabbala. welche die Juden immer geheim hielten, den Christen erst im 45. Jahrhunderte bekannt worden.

# 208 III, Absehp. III. Periode, III, Abth.

#### H. Gnostiker.

#### S. 199.

Walch de philosoph, oriental. Gnosticorum systematis fonte. und Michaelis de indiciis gnosticae philosophise tempore LXX. in-terpectum et Philosis, in des letztern Syntagm. Commentatt.

Ern. Ant. Lewald Comm. ad bist, religionum vett, illustrandam -

perlinens de doctrina Gnosticorum. Heidelb. 1818. 8.

Joh. Aug. Neander genetische Entwickelung der vornehmsten gnostischen Systeme. Berl. 1818. 8. und dessen Allgem. Gesch. der christl. Rel. Hamb. 1826. L Bd. I. Abtheil. 4. Abscho. Früher schon: de fidei gnoseosque idea et ca, qua ad se invicem atque ad philosophiam referuntur ratione sec. mentem Clem. Alexandriui. Heidelb. 1811. 8.

Von einem ähnlichen Geiste schwärmerischer Speculation waren auch die Gnostiker eingenommen, welche eine höhere und verborgene Erkenntniss (mooic) von dem Wesen Gottes und der Welt als erforderlich zur Rettung der menschlichen Seele hielten und dieselbe durch Vermischung persisch - chaldäischer Religionsphilosopheme mit griechischen und christlichen suchten. Sie waren meist Christen, welche als Ketzer betrachtet wurden; einige schlossen sich an das Judenthum an, andere waren Gegner desselben; einige scheinen keiner bestimmten Religion fest zugethan gewesen zu seyn. Die wichtigsten (meistens Orientalen) waren Simon der Zauberer (Simon Magus), Menander der Samariter, der Jude Corinthus (alle diese im ersten Jahrh.); ferner der Syrer Saturninus, und die Alexandriner Basilides, Karpokrates und Valentinns der sich den Neuplatonikern näherte, (sämmtlich im zweiten Jahrh.); Marcion a) von Sinope, Cerdo und Bardesanes oder Bardisanes, (in der Mitte des 2. Jahrh.) b) (beide Syrer), und Manes c) der Perser (welcher 277 auf Beschl des Königs Sapor hingerichtet worden seyn soll), deren Secten noch in den folgenden Jahrhunderten fortdauerten. Ein Theil derselben nahm ein Princip, Golt, an, und liess aus demselben, als dem Urlichte, nieders

Lichtwesen oder Geister, Aeonen, stufenweise hervorgehen; eine andere Partei, wie die des Manes (Aug. de haeres. C. XLVI., Epiphan, adv. haeres, p. 625. ed, Petay.) nahm ein gutes und böses Urwesen, als im ewigen Streite mit einander begriffen, an, und eine dritte liess beide, den Fürsten des Lichts und der Finsterniss, aus einem höchsten Urwesen entspringen. Die Materie (vln) wird als das Böse, die Entstehung der Welt selbst als ein Abfall von Gott betrachtet. An diese Hauptideen wurden eine Menge anderer überspannter und abentheuerlicher Vorstellungen angereiht, die jeder auf eine höhere Offenbarung gründete. Ueberhaupt spielt die Phantasie in den Philosophemen der Orientalen eine Hauptrolle, und eine Hyperphysik, aus Ueberspringung der Natur entstanden, ist meist das Feld, worauf sie sich herum treiben. Auch die Moral wurde durch diese hyperphysischen Träume verdorben. and in eine kleinliche Ascetik verwandelt.

a) Aug. Hahn, Bardesanes Gnosticus Syrorum primus hymnologus.
Commentat. hist. theol. Lips. 1819. 8. Vgl. auch §. 183. not. d)
S. 191.

b) Einsdem Progr. de guosi Marcionis Antinomi P. I. et II. Regiom. 1820. 21. 8. und Antitheses Marcionis Gnostlei, liber dependitus, nunc quoad eius fieri potuit restitutus, ib. 1823. 4.

c) Beausobre histoire critique de Manichée et du Manichéisme. Amstelod. 1734. 39. 2 Voll. 4. Vgl. Bayle's diction. nut. d. Art. Manichéer u. Walch's Ketzergesch. I. Th. S. 770 ff.

R. A. von Reichlin Melldegg die Theologie des Magiers Mannes und ihr Ursprung etc. Frankf. a. M. 1825. 8.

#### Vierte Abtheilung.

Schwärmerischer Neuplatonismus des Plotin und dessen Vorgänger und Nachfolger.

#### S. 200.

Quellen: die Schriften des Plotinus, Porphyrius, Jamblichus, Julianus, Eunapii vitae philosophorum (vgl. §. 81. c), Sallustius, Proclus, Suidas.

St. Croix lettre a Mr. du Theil sur une nouvelle edition de tous les ouvrages des philosophes etlectiques. Par. 1797. 8.

Gottfr. Olearii Diss. de philosophia eclectica in s. Uebers. der historia philosoph. von Stanley. p. 1205 ff.

Histoire critique de l'Eclecticisme ou des nouveaux Platoniciens.

Avign. 1766. II. Voll. 12.

Ge. G. Fulleborn, Neuplatonische Philosophie, in den Beitr. zuw Gesch, der Phil. III. St. N. 3. S. 70 ff.

Chph. Meiners Beitrag zur Geschichte der Denkart der ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt in einigen Betrachtungen über die neuplatonische Philosophie. Leipz. 1782. 8.

C. A. G. Keil de causis alieni Platonicorum recentiorum a reli-

gione christiana animi. Lips. 1785. 4.

J. G. A. Oelrichs Comm. de doctrina Platonis de deo a Christiania et recentioribus Platonicis varie explicata et corrupta. Marb. 1788. 8.

Alb. Christ. Roth diss. (Praes. Joh. B. Carpzov.) trinitas

platonica. Lips. 1693. 4.

Joh. Wilh. Jani Diss. (Praes, J. G. Neumann) trinitas Platonismi vere et falso suspecta. Viteb. 1708. 4. Henr. Jac. Ledermüller Diss. (Praes. G. A. Will) de

theurgia et virtutibus theurgicis. Altd. 1763. 4.

Joh. Aug. Die telmaier Progr. quo seriem veterum in schola

Alexandrina doctorum exponit. Altd. 1746. 4. Im. Fichte de philosophiae novae platonicae origine. Berol.

1818. 3. Frid. Bouterwek Philosophorum Alexandrinorum ac Neo-Platonicorum recensio accuratior. Comment. in Soc. Gott. habita 1821. 4. (vgl. Gött. gel. Auz. 166 - 167. St. 1821.)

Der neue Platonismus entstand in der noch immer zahlreichen Schule der Platoniker in Alexandrien durch ein lebhaltes, schwärmerisches Interesse für Philosophie. Die Anhänger desselben strebten nach dem Höchsten, nach Erkenntniss des Absoluten und inniger Vereinigung mit demselben (evwois), um dadurch die Bestimmung des Menschen zu erreichen. Das Mittel, welches dazu führen sollte, war die Anschauung des Absoluten (θεωρια).

#### S. 201.

Veranlassung zu einer solchen Ansicht gab 1) die Abnahme des ächt griechischen Geistes, und immer grössere Verschmelzung desselben mit dem orientalischen, 2) der sich ausbreitende Hang der Orientalen zur Schwärmerei, mit Berufung auf göttliche Offenberung, und Geringschätzung des Plato (Plotin. Enn. II. lib. IX. 6.)

und überhaupt 3) der herrschende Zeitgeist und der zerrüttete Zustand des römischen Reichs. Zu ihrer Ausbildung aber wirkte 4) der Gegensatz des neuen Skepticismus, der alle Ansprüche auf ein rationales Wissen bestritt,
5) der siegreiche Fortgang des Christenthums, und die
Besorgniss des gänzlichen Untergangs der bisher herrschenden Religion. Das stärkere Interesse, welches der Platonismus in dem Kampfe mit dem Christenthume für die
Heiden erhalten hatte, und die innigere Berührung mit dem
orientalischen Geiste, war die Ursache, dass diese schwärmerische Philosophie jetzt im Grossen mit blendenderm
Scheine, durch den Anstrich der griechischen Wissenschaftlichkeit, auftrat, indem sie verschiedene schon vorhandene
philosophische Bestandtheile vereinigte.

#### S. 202.

Jene mystische Anschauung und die Verbindung der orientalischen mit platonischen Ideen zeigte sich schon bei dem Alexandriner Philo (f. 197.), bei Numenius (ebend.) und Atticus; letztere auch bei mehrern griechischen Kirchenvätern (Justin, Clemens, Origenes) welche platonisirten (S. unten). Ammonius aus Alexandrien, der, von geringer Abkunft, durch das Lasttragen seinen Unterhalt verdienen musste (daher sein Beiname Saccas), und wahrscheinlich ein abtrünniger Christ war (Euseb. hist. eccl. VI, 19.), dabei aber grosse Wissbegierde, Talent und Enthusiasmus besass, ging auf diesem Wege fort, und stiftete (um 193 n. Ch.) eine Schule, welche auch Plato's und Aristoteles Philosophie in den Hauptpuncten zu vereinigen suchte. \* Er erfüllte seine Schüler, unter denen Longin, \*\* der berühmte Kritiker und Denker von hellem Geiste (geb. 213 zu Athen, und zu Palmyra 275 getödtet), Plotin, Origenes und Herennius die vorzüglichsten waren, mit hohem Enthusiasmus. Daher der Vertrag der drei letztern über das

Geheimhalten seiner Lehre (Porphyr. vita Plotini, Eusebius hist. eccles. l. l. Hierocles de providentia, bei Photins Cod. 251. 214.).

\*) C. F. Rösler Diss. de commentitiis philosophiae Ammoniacae

fraudibus et noxis. Tub. 1786. 4.

<sup>44</sup> Daw. Ruhukenii Diss. de vita et scriptis Longiul. Lugd. Batav. 1776. 4.; und die Ausgaben des ihm zugeschriebenen Birchs περε υψους von Toup, Morus und Weiske. (Lips. 1809. 8.).

#### S. 203.

Plotini opera. Florentiae, 1492. fol., et cum intp. Ficini. B=s. 1580. 1615. fol.

Plotini Hiber de pulchritudine (Eun. lib. I, 6.) ad Codd. fidem cum annotatione perpetua et praeparatione ed. Fried. Creuzer. Heidelb. 1814. 8.

Plotinus negs the newther agent two nartor, new tov eros in Villoison anecdot. Gr. T. II. p. 237 sqq.

Die Schrift de fato s. oben 6. 183.

Die Enneaden des Plotinus ühersetzt u. mit fortlaufenden den Urtext erläuternden Anmerkungen begleitet v. Dr. J. G. v. Errgelhardt. II. Abih. (vorher das Leben des Plotin von Porphyr). Erl. 1820—25. 8., und das VIII. B. der III. Enn. übers. und mit Anmerk, begleitet in Creuzer's Studien I. B. (Fkf. u. Heidelb. 1805).

Porphyrii vita Plotini vor der Ausgaben der Plotinischen Werke.

Plotin war zu Lykopolis in Aegypten (205 n. Chr.) geboren. Die Natur hatte ihm herrliche Anlagen, vornehmlich einen tiessinnigen Geist und hohe Phantasie, gegeben, die er zuerst in Ammonius Schule in Alexandrien eutwickelte und bildete. Nachher trieb es ihn, mit der Armee des Gordian in den Orient zu ziehen, um die Weisheit des Orients in ihrer Heimath kennen zu lernen. Er wurde ein Schwärmer mit tiesem Geiste, der im Drange nach dem Höhern das Absolute durch Anschauung zu ergreisen suchte, diese Ansicht in Plato's Philosophie übertrug, und, durch seinen Enthusiasmus versührt, immer glaubte, er entwickle Plato's Philosophie in Plato's Geiste, da doch die Ansicht, ungeachtet der partialen Identität der Lehren, wesentlich verändert war. Sein lebhaster Geist, der sich oft en Extasen besand, hinderte ihn, sei-

nen mystischen Rationalismus systematisch durchzuführen. Seine zerstreuten Abhandlungen sind von Porphyr revidirt und in (sechs) Emeaden geordnet worden. (Porphyita Plot. c. 6 u. 24.) Er starb 270 in Campanien, nachdem er früher in Rom gelehrt hatte, von seinen Schülern fast göttlich verehrt.

#### S. 20.4

Plotin ging von dem Gedanken aus, dass Philosophie nur dann möglich sei, wenn das Erkennen und das Erkannte, Subjectives und Objectives identisch ist. Die Philosophie soll das Eine (το ον, το έν, το αγαθον), was Grund und Wesen aller Dinge ist, mit welchem sie selbst zum Theil identisch ist, aus sich selbst, nicht durch Denken und Reflexion, sondern auf eine vollkommnere Weise, nämlich durch unmittelbare Anschauung (παρουσια), die dem Denken vorausgeht, erkennen (Enn. V. lib. III, c. 8. lib. V, cap. 7 sq. Enn. VI. lib. IX. c. 3 u. 4.). Unmittelbare Vereinigung mit dem göttlichen Wesen ist nach Porphyr das Ziel seiner Philosophie (vgl. S. 215.). Zu diesem mystischen Idealismus, dem einzigen Wege, den die Vernunst bisher, noch nicht versucht hatte, wurde er durch ein doppeltes Interesse, ein theoretisches und praktisches, geleitet (Enn. V, lib. I, c. 1. 2.)

#### S. 205.

Alles, was ist, ist durch die Einheit, ist Eins und hat Einheit. Das Object und die Einheit ist aber nicht identisch, denn jedes Object begreist eine Vielheit in sich Auch die Vernunst ist nicht die Einheit selbst. Denn sie schaut das Eine auf vollkommne Weise nicht ausser sich, soudern in sich. Sie ist das Angeschaute und das Anschauende zugleich, also nicht einfach, sondern zweifach, nicht das erste ursprüngliche, sondern das abgeleitete Eine. Das erste ursprüngliche Eins ist kein Ding, soudern das Princip aller Dinge, \* das Gute und

Vollkommne schlechthin, was an sich einfach und begrifflos ist; es hat weder Quantität noch Qualität, weder Vernunft noch Seele, ist weder in Bewegung noch in Ruhe, weder in Raum noch in Zeit; nicht eine Zahleinheit oder ein Punct, — denn diese sind in einem andern, nämlich dem Theilbaren, — sondera das reine Seyn, ohne alles Accidens, dessen Einheit man durch seine Allgenugsamkeit begreiflich machen kann; ohne alles Bedürfniss und alle Abhängigkeit, ohne Denken und Wollen; nicht ein Denkendes, sondern vielmehr das Denken (der Act des Denkens) selbst; es ist das Princip, die Ursache von Allem, das Kleinste, und sugleich durch seine Kraft das Allergrösste, der gemeinschaftliche Mittelpunct von Allem, das Gute (Enn. VI. lib. IX. c. 1 sq.), Gott. \*\*

\* Fried, Grimmii Comment, qua Plotini de rerum principio sententia (Enn. III, lib. VIII, c. 8 -- 10) animadversionibus illustratur. Lips. 1788. 8.

\*\* Vgl. die Schrift von Oelrichs (200. S.) und

Gottl. Wilh. Gerlach Disputatio de differentia, quae inter Plotini et Schellingii doctrinam de numine summo intercedit. Viteb. 1811. 4.

#### S. 206.

Das Eine wird auch vorgestellt als das Urlicht, oder das reine Licht, aus dem beständig ein Lichtkreis ausströmt, ein Schauen und Wissen seiner selbst, aber ohne Duplicität (Reflexion), die reine Möglichkeit und das Wesen alles dessen, was ist (Enn. III. lib. VIII, 8. 9. VI. lib. VIII. c. 16. Enn. IV. lib. III. c. 17. Enn. V. lib. I. c. 7.). — Das Eine, das Vollkommne, fliesst über; alles abgeleitete Seyn, Vernunft, Leben fliesst von ihm ewig aus, ohne dass das Eine etwas von seinem Wesen verliere, — denn es ist einfach und keine Materienmasse (Enn. VI. lib. IX. c. 9.), — und nicht durch Entstehung in der Zeit, sondern nach dem reinen Begriffe von Ursache und Ordnung, ohne alles Wollen, welches eine Veränderung ist (Enn. V. lib. I. c. 6.). Zuerst geht aus

demselben, wie aus der Sonne das Licht, ohne Bewegung und Veränderung, etwas Ewiges hervor. Dieses Ewige, welches nach ihm das Vollkommenste ist, ist die absolute Intelligenz (νους), welche das Eine anschaut, und desselben allein zu seinem Seyn bedürftig ist. Aus der Intelligenz geht auf ähnliche Art die Seele, Weltseele (ψυχη του παντος oder των ολων) hervor. Dieses sind die drei Principien alles bestimmten wirklichen Seyns, dessen Wurzel in dem Einen ist (Enn. II. lib. IX. c. 4. III. lib. 5, c. 3. V. lib. I. c. 3 u. 6. lib. II. c. 1.). — Die Trinität (Trias) des Plotin. \*

Jo. Henr. Feustking de tribus hypostasibus Plotini. Viteb. 1694. 4. Vgl. die zu S. 200. anges. Dissertatt. von Roth und Jani.

#### S. 207.

Die Intelligenz ist das Product und das Bild des Einen. Indem sie auf das Eine, als ihr Object, hinschaut, wird sie das Anschauende, das sich von dem Angeschauten unterscheidet (Duplicität). Indem die Intelligenz die reine Möglichkeit in dem Einen schaut, wird die Möglichkeit bestimmt, begrenzt; sie wird nun das Wirkliche und Reale (oy). Daher ist die Intelligenz das erste Reale, der Grund alles Wirklichen, und mit dem realen Seyn unzerfrennlich verbunden. Das denkende Seyn und das gedachte Seyn sind identisch. Was die Intelligenz denkt, das setzt`sie auch. Indem sie unaufhörlich denkt, und ' zwar immer identisch, und doch etwas Anderes, bringt sie Alles hervor, ist sie das All der unvergänglichen Dinge und das unendliche Leben in seiner Totalität. (Enn. VI. lib. VIII. c. 16. Enn. IV. lib. III. c. 17. Enn. VI. lib. VII. c. 59. lib. VIII. c. 16. Enn. V. lib. I. c. 4. 7. lib. II, 1. lib. III. c. 5. 7. lib. V. c. 2. lib. IX, c. 5. Enn. VI. lib. VII. c. 12, 13.). Alle Götter, und alle unsterbliche Seelen sind ihr; in ihr ist die vollkomme Wahrheit und Schönheit,

#### S. 208.

Die Seele (Weltseele, ψυχη) ist Product und der bildende Gedanke (λογος) der Intelligenz; also selbst Intelligenz, doch mit dunklerm Denken und Schauen, weil sie die Objecte nicht in sich, sonlern in der Intelligenz schaut, mit einer nach Aussen gerichteten und ihr verliehenen Thätigkeit; ein nicht selbstleuchtendes, sondern erleuchtetes Licht, Princip der Bewegung und der äussern Welt, Ihre Thätigkeit ist nach Aussen gerichtete Anschauung (Θεωρια) und Hervorbringung der Objecte durch dasselbe. Darum bringt sie stufenweise wieder andere Seelen (auch die menschliche) hervor, deren Kräfte theils auf das Obere, theils auf das Untere gerichtet sind. Die unterste, auf die Materie gerichtete, sie bildende Kraft, welche sie hervorbringt, ist die Natur (φυσις) Enn. V. lib. L. c. 6, 7, lib. VI, c. 4, Enn, VI, lib. II. c. 22.),

#### S. 209.

Die Natur ist ebenfalls eine schauende, bewegende Kraft, welche zur Materie die Form bringt, die bildende gestaltende, belebende Kraft, der schöpferische Gedanke (λογος ποιών). Denn Form (ειδος, μορφη), Begriff und Gedanke (λογος) ist ein und dasselbe. Es geschieht in der Natur Alles durch Anschauung und um der Anschauung willen (Enn. III. lib. VIII.). So entfeltet sich aus dem Einen, wie aus dem Mittelpuncte eines Kreises, die Vielheit, das theilbare Seyn und Leben durch Absonderung. In demselben wird Form und Materie unterschieden. Denn die Form bildet und gestaltet, und getzt nothwendig etwas voraus, was noch nicht bestimmt, wohl aber bestimmbar ist (Enn. II. lib. IV. c. 14. Enn. III. lib. VI. c. 7.).

#### §. 210.

Form und Materie, Seele und Körper sind unzertrennlich: es gibt keinen Zeitpunct, in welchem das

Ganze nicht beseelt war. In Gedanken lassen sich aber beide unterscheiden, und da entsteht die Frage: was ist die Materie, und wie entstand sie aus dem Einen, da dieses das Princip alles Wirklichen ist. Die Materie ist etwas Wirkliches, dem alle Form fehlt, sie ist die Unbestimmtheit, welche aber die Form empfangen kann, und verhält sich zur Form wie Schatten zum Licht. Durch die immer fortschreitende Production nehmlich wird ein Letztes gesetzt, nach welchem nichts weiter möglich ist, ein Letztes, welches nichts weiter producirt, und nichts mehr von dem Einen und Vollkommnen hat. - Die Seele bildet durch ihr fortschreitendes Anschauer. welches zugleich ein Produciren ist, sich selbst einen Kreis ihres Wirkens, den Raum; ebenso schafft sie die Zeit. Die Seele ist ein Licht, welches von der Intelligenz erleuchtet wird; aus ihr strahlet ebenfalls Licht aus. und an dem äussersten Ende desselben ist Finsterniss. Die Seele erblickt und formt diese Finsterniss, weil sie nichts Gedankenloses um sich leiden kann, und bildet so aus dem Dunkeln ein schönes, buntes Haus, welches von der hervorbringenden Ursache nicht getrennt ist (Enn. I. lib. VIII. c. 7. Enn. III, lib. IV. c. 9. Enn. II. lib. III. IV.) ihren Körper. Da alles Reale in der Intelligenz auf ewige Weise vorhanden ist, so unterscheidet Plotin die intelligible, und die sinnliche Materie (Enn. II. lib. IV. c. 15.). Zuweilen betrachtet er die Materie, in sofern sie formlos, d. i. alles Guten beraubt ist, zwar auch als ein Product der Seele. aber durch einen Mangel in der Seele: - dass sie nehmlich beim Produciren aus sich heraustritt, nicht auf das Erste, Vollkommne hinblickt, und daher mit Unbestimmtheit erfüllt wird (Enn. I. lib. VIII. c. 3. 4.); zuweilen auch als etwas Wirkliches, das ohne Production der Seele vorhanden ist (Enn. III. lib. VIII. c. 1.).

### S. 211.

Es gibt überhaupt eine Verstandes - und eine Sinnenwelt, (xoopog vontog und acoontog); letztere ist nur das Nachbild der erstern; daher der vollkommne Parallelismus beider. Die Verstandeswelt ist ein unveränderliches, absolutes, lebendiges Ganze, ohne Trennung im Raume, ohne Wechsel in der Zeit; Eins ist in dem Vielen, und das Viele ist Eins, wie die Wissenschaft (das Geisterreich). Auch in der Verstandeswelt ist Unbestimmtheit; je weiter sie sich von dem wahren Seyn entfernt, desto unbestimmter wird sie. In der Sinnenwelt . als dem Nachbild der erstern, sind Pslanzen, Erde. Steine. Feuer, Alles lebend, denn sie ist eine in das Leben gesetzte Idee. Feuer, Luft, Wasser ist ein Leben und eine Idee, eine der Materie einwohnende Seele, als bildendes Princip. Es gibt nichts Vernunftloses in der Natur. Auch die Thiere haben Vernunft, nur auf eine andere Art, als die Menschen. (Enn. IV. lib. IV. VIII. IX. Enn. VI. lib. IV. VII.)

#### · S. 212.,

Jedes Object ist Einheit und Mannichfaltiges. In dem Körper ist- das Mannichfaltige im Raume treinbar und theilbar, in der Seele aber nicht. Seelen sind ihm unräumliche, immaterielle Substanzen, einfache Wesen theils ohne, theils mit einem Körper, welche eine untheilbare obere, und eine theilbare niedere Natur haben, deren jeder er drei Kräfte beilegt. Aus der intellectuellen Welt steigen die Seelen herab in die Sinnenwelt. Ihre Verbindung mit dem Leibe ist ein Fall aus dem vollkommnen und glückseligen Zustande (Enn. IV. lib. III. c. 12.). Die metaphysischen Gründe für die Imma-materialität und Unsterblichkeit der Seele hat Plotin mit Scharfsinn entwickelt, aber auch zu manchen schwärmerischen Ansichten über die Vereinigung des Im-

materiellen mit dem Körperlichen Veranlassung gegeben (Enn. IV. lib. I. II. III. VI.).

#### S. 213.

Alles ist in der Welt nothwendig, Folge eines nothwendigen Producirens, und eines Princips, welches von keinem seiner Producte getrennt ist. (Keime des Spinozismus und von Leibnitzens Theodicee.). (Enn. VI. lib. VII. c. 8-10. Enn. IV. lib. IV. c. 4. 5. Enn. VII. lib. II. c. 3.). Alles hängt zusammen. (Allgemeiner Determinismus, wovon nur das Eine, doch nur scheinbar, ausgenommen ist.) Daher natürliche Magie und Mantik (Enn. III. lib. II. c. 16. Enn. IV. lib. IV. c. 32. 40.). Das Böse, welches in der Sinnenwelt vorkommt, betrachtet Plotin bald als das Negative, aber Nothwendige, bald als etwas Positives, nämlich die Materie, den Körper, und in diesem Falle wieder bald als ausser der Seele vorhanden, und Ursache ihres unvollkommnen Producirens, bald als in der Seele befindlich und das unvollkommne Product derselben, und er verfällt in denselben Fehler, welchen er den Gnostikern vorwirft (Enn. I. lib. VIII; Enn. II. lib. JX; Enn. III. lib. II.). Dieses führt ihn auf einen, mit der Moralität streitenden, Optimismus und Fatalismus (Enn. I. lib. VIII. c. g. Enn. III. lib. II. c. 18.); doch erkennt er zuweilen das morálische Böse für Etwas in der Willkühr gegründetes Verschuldetes und Besiegbares (Enn. III. lib. II. c. 9. 10.).

#### §. 214.

Das Eine, Gott, ist, als das Vollkommne, das Ziel des Strebens aller Dinge, die nur durch ihn sind, bestehen und vollkommen werden können. Die Menschenseelen können nur durch die Anschauung des Einen, mit Abziehung von allem Verschiedenartigen (ἀπλωσις, Vereinfachung) und durch Versenkung in das reine Seyn vollkommen und selig werden. Hierin besteht die Tugend,\* welche von zweifacher Art ist: niedere (die

sogenannten Cardinaltugenden umfassende) Tugend (πολετικη) der sich reinigenden, und die höhere Tugend der gereinigten Seelen, welche letztere in der innigsten Vereinigung mit dem Göttlichen (ενωσις) durch Anschanung besteht. Die Ursache derselben ist das Göttliche selbst durch Erleuchtung und Erwärmung. Die Seelen müssen durch die göttliche Schönheit Liebreiz erhalten und durch das himmlische Feuer erwärmt werden (Enn. I. lib. II. c. 1 — 4. lib. VIII. c. 13. Enn. VI. lib. VII. c. 22. lib. IX. c. 9 — 11.)

") Jul. Friedr. Winzer Progr. adumbratio decretor. Plotini de rebus ad doctrinam morum pertinentibus. Spec. I. Viteb. 1809. 4.

#### S. 215.

Diese Philosopheme beruhen auf zwei unerwiesenen Voraussetzungen, 1) dass das Absolute, Uebersinnliche der erkennbare Grund der Welt, und 2) dass es durch eine intellectuelle Anschauung, die dem Denken noch vorhergeht, erkennbar sey. Plotin verwendelt das Denken in Anschauen, das Philosophiren in ein Dichten, die reinen Formen der Begriffe in Objecte. Seine Philosophie ist eine durch Zeitbedürfnisse veranlasste, transcendente Schwärmerei mit Platonischen Ideen, welche, ohne Untersuchung der Möglichkeit, auf die Erkenntniss des Absoluten, und ein vollständiges System absoluter Erkenntniss ausgeht, dabei aber viele treffliche Blicke in das Erkenntnissvermögen, und erhabene Gedanken, welche zum Theil von spätern Denkern noch mehr ausgeführt worden sind, enthält. Sie erhielt besonders durch die Annahme eines übersinnlichen Grundes der Erkenntniss, durch die Trinität und das Verhältniss derselben zur Objectenwelt das grösste Ansehen, und wurde als der völlige Aufschluss der Philosophie des gotterleuchteten Plato (Procli Theol. Platonis lib. l. c. 1.) betrachtet. Nun entstand auch das Streben, die Uebereinstimmung des Plato mit früheren Lehren, aus welchen

er angeblich geschöpft, mit Pythagoras, Orpheus, Zoroaster und Hermes (wozu auch untergeschobene Schriften \* dienen mussten vgl. §. 177.,) und die Uebereinstimmung Späterer (vornehmlich des Aristoteles) mit Plato nachzuweisen, (Princip der innern und äussern Offenbarung), wodurch das Philosophiren seinen ächten Charakter immer mehr verlor, und zum Werkzeuge des Zeitgeistes, des Aberglaubens (Theurgie, Mantik) und der Schwärmerei wurde. — Unter den zahlreichen Schülern des Plotin zeichneten sich Porphyrius (eigentlich Malchus) und Amelius oder Gentilianus (aus Hetrurien) aus, dessen Schriften zur Erläuterung der plotin, Philosophie verloren gegangen sind.

\* Vgl. Tennemsun Gesch. d. Phil. VI. Bd. S. 438 ff.

#### S. 216.

Porphyrii liber de vita Pythagorae, eiusdem sententiae ad intelligibilia ducentes, cum dissertatione de vita et scriptis Porphyrii ed. Lucas Holstenins. (Der Herausgeber hat eine dissertat. de vita et scriptis Porphyrii vorausgeschickt) Rom. 1630. 8. Siehe auch §. 88. Ferner die vita Plotini vor den Werken desselben.

Porph yrii de abstinentia ab esu animalium libri IV. Gr. c. interpr. lat. etc., ed. Jac. Rhoer. Traj. ad Bheu. 1767. 8. E ius d. epist. de diis daemonibus ad Anebonem (in der Ausgabe

E ius d. epist. de diis daemonibus ad Anebonem (in der Ausgabe des Jamblichus de mysteriis. Ven. 1497 f. S. auch den folgend. §.)

Eins d. de quinque voeibus s. in categorias Aristotelis introductio Gr. Par. 1543. 4. lat. per. Jo. Bern. Felicianum. Venet. 1546. 1566. fol. und vor den Ausgaben des Aristotel. Organon.

Πορφυρίου φιλουοφου προς Μαρκελίαν etc. Invenit, interpretatione notisque declaravit Augelus Mains etc. Acc. eiusdem poeticum fragmentum. Mediol. 1816. 8.

Malchus oder Porphyrius, geb. 233. zu Batanea, einer Colonie der Tyrier in Syrien, gebildet von Origenes und Longin, (§. 202.) welchen er zu Athen hörte, kam in seinem 30. Jahre nach Rom, und hörte daselbst den Plotin, dessen enthusiastischer Anhänger und Biograph er späterhin wurds (vgl. §. 203.). Er besass eine weit grössere Masse von Gelehrsamkeit, als sein

Lehrer, aber weniger Tiese des Geistes, bei viel Eitelkeit und Ruhmsucht. Nach Aeusserungen in seinen Schriften scheint es, dass er in vielen Stücken besonnener Denker und Forscher war, der selbst Zweifel über manche Dogmen der heidnischen Religionslehre, besonders über die Dämonen und ihre Erscheinung, äusserte (man sehe seinen Brief an den Anebon), in andern aber auch von schwärmerischen Vorstellungen hingerissen wurde; welches wahrscheinlich am meisten der Fall in seinem hohen Alter war, wo er, gleich Plotin, der Anschauung Gottes gewürdigt zu seyn vorgab (Porphyr. vita Plot. sub fin.). Sein Hauptstreben ging auf die Erklärung und Ausbreitung der Plotinischen Philosophie, Vereinigung der Aristotelischen mit der Platonischen und Pythagoreischen. Aufklärung einzelner Gegenstände der Religion, als Opfer. Mantik, Dämonen, Orakel und Bestreitung des Christenthums, gegen welches er auch, als er sich in Sicilien aufhielt, schrieb (Euseb. VI, 19. hist. eccl.). Er lehrte, nach Plotin's Tode, dessen Schriften er auch ordnete, Philosophie und Beredtsamkeit in Rom, und starb um 304 n. Chr.

#### Jamblichus.

#### S. 217.

Jamblichi de mysteriis Aegyptiorum liber, s. responsio ad Porphyrii epistolam ad Anebonem Gr. et Lat. ed. Thom. Gale. Oxon. 1678. fol.; und die übrigen Schriften des Jamblichus.

Eiusd. περι βιου πυθαγορικου λογος's. oben §. 88. Hieran

achliesst sich:

Eius d. λογος προτρεπτικος εις φιλοσοφιαν adhortatio etc. Textum etc. recensuit, interpretatione latina etc. et animadversionibus in-

struxit Theoph. Kiessling. Lips. 1813. 8.

Rius d. de generali mathematum scientia (im Original in Villoison Anecdot, gr. T. II. p. 188 sqq.) und Introductio in Nicomachi Geraseni (vgl. oben f. 184.) arithmeticam; ed. Sám. Tennulius, Arah. 1668. 4. und Theologumena arithmetices. Par. 1543. 4.

Ge. Ern. Hebenstreit Diss. de Jamblichi philosophi Syri doetrina, christianae religioni, quam imitari studet, mozia. Lips.

1704. 4.

Weit mehr mit dem Aberglauben seiner Zeit war die philos. Schwärmerei des Jamblichus verschmolzen. Jamblichus aus Chalcis in Cölesyrien, von seinen Schülern der wunderthätige oder göttliche (Javuagios und Seiotatos Cf. Eunap. vit. sophist. p. 21 sq.) Lehrer genannt, war Schüler eines gewissen Anatolius und des Porphyrius, st. 333. Er übertraf seinen Lehrer bald an Ruf, aber nicht an Geist. In seiner Schrift über Pythagoras Leben erscheint er als synkretistischer Compilator ohne Kritik; in den Bruchstücken seiner Schrift über die Seele, und in seinen Briefen (bei Stobaus) erscheint er nüchterner und als gelehrter Kenner philosophischer Vorstellungsarten, die er ost mit den seinigen vermischte. Wenn aber das Buch von den Geheimnissen der Aegyptier ihm angehört, was sehr zu bezweifeln ist, \* so hatte durch ihn die schwärmerische Philosophie seiner Zeit den höchsten Gipfel erreicht. Denn er ertheilt als Priester der Gottheit auf die Zweifel und Fragen des obigen Briefes (§. 216.) mit der grössten Keckheit Aufschlüsse, weiss die Classen der Engel haarklein, und die Erscheinungen der Götter und Damonen durch eine Menge positiver Merkmale zu unterscheiden, lehrt eine wirksame Vereinigung (δραστική ένωσις) mit Gott durch geheimnissvolle Worte und Handlungen (συμβολα και συνθηματα). Letztere begreist die Theologie und Theurgie, welcher, als Wissenschaft des Uebernatürlichen, die Philosophie untergeordnet wird. Er versteht unter der Theurgie die Vollbringung geheimnissvoller, den Göttern wohlgefälliger, Handlungen, und die Kraft unaussprechlicher, den Göttern allein bekannter, Symbole, wodurch sie zu den Menschen herabgezogen werden, und beruft sich zur Rechtfertigung dieses erhabenen Unsinns auf hermetische Schriftten, (de myst. Aegypt. I. c. 4. VIII, 4.) aus denen auch Pythagoras und Plato geschöpft haben sollen.

Vgl. Chph. Meiners indicium de libro, qui delmysteriis Aegyption. inscribitur in Commentatt. soc. Gotting. 1782. Vol. IV. p. 50. etc. Tiedemann's Geist der specul. Phil. III. Bd. S. 473 u. ff.

#### S. 218.

Nachfolger des Jamblich und ihre Zeitgenossen.

Jamblichus hatte eine grosse Anzalıl von Schülern. unter welchen Dexippus, Sopater aus Apamea, Aedesius, Jamblich's Nachfolger, und dessen Nachfolger (beide aus Cappadocien). Eustathius Aedesius waren Eusebius aus Myndus und Priscus aus Molossis, welche die Magie und Theurgie verwarfen, (v. Eunapius vit. Soph, p. 69.) denen Maximus von Ephesus, a) und Chrysanthius aus Sardes zugethan waren. Schüler der letztern war Eunapius von Sardes (vgl. d. Lit. §. 81.) und Kaiser Julian b) (seit 360. st. 363.). Zum Theil pflanzten die neuplat. Philos. fort: Claudian, Bruder des Maximus, der platon Philosoph Sallustius, welcher wahrscheinlich unter Julian (363.) Consul war, und gleichsam ein Compendium der neuplaton. Philosophie schrieb c); ferner der in Nicomedien und Constantinopel lehrende Eklektiker ( \$. 183.) Themistius, mit dem Beinamen Euphrades d) aus Paphlagonien (in der letzten Hälfte des 4. Jahrh.); der Commentator und Epitomator Aurelius Macrobius Ambrosius Theodosius (bl. um 409. s. S. 81. k); die in Alexandrien (um die Mitte des 5. Jahrh.) lehrenden Eklektiker Hierokles c) und Olympiodorus f) und des erstern Schüler Aeneas von Gaza ( §. 224.), welcher später zum Christenthum übertrat. Seit Ende des wierten Jahrh. wurde Athen der Hauptsitz der neuen Philosophie. Hier lehrten Plutarchus von Athen, Sohn des Nestorius (350 - 430 n. Chr.) auch der Grosse genannt, dessen Schüler und Nachfolger Syrianus von Alexandrien g) die Aristotelische Philosophie als Vorbereitung zur platonischen vortrug, (st. um 450 n. Chr.), Proclus (siehe d. folgenden S.) und Hermias von Alexandrien, (vgl. S. 183 not. d) Schüler des Syrian und Gatte der, der Philosophie dieser Schule ergebenen, Acdes is. B)

- a) Mažimov gihosopov negi zatuozuv rec. et c. not. crif. edid. Ed. Gerbard. Lips. 1820. 8.
- b) Julian'i opera ed. Dion. Petav. Par. 1630. 4. ed. Esech. Spanhemii. Lips. 1696 f.
  - Ad. Kluit Oratio inauguralis pro imperatore Juliano Apostata.

    Middelb. 1760. 4.
  - Joh. Pet. Ludewig Edictum Juliani contra philosophos christianos. Hal. 1704. 4.
  - Gottl. Fr. Gudii Diss. de artibus Juliani Apostatae paganam superstitionem instaurandi. Jen. 1739. 4.
  - Hiller de syncretismo Juliani. Viteb. 1739. 4.
  - Aug. Neander über den Kaiser Julian und sein Zeitalter. Leipt. 1812. 8.
- c) Sallusto i philosophi de diis et mundo lib. gr. et lat. ed. Leo Allatius. Rom. 1638. 12. und Lugd. 1639. auch b. Gale opusc. myth. p. 237 aq.; ed. Formey. Berol. 1748. 8. emeadatius edidit Lucae Holstenii et Thomse Galei annotationib. integris, Formeji autem selectis aliorumque etc. illustr. J. Conr. Orellius. Turici 1821. 8.
- d) The mistii Opera omnis. Paraphrases in Aristotel. et oratt. (VIII.) c. Alex. Aphrodis. libb. II. de anima et fato. Gr. ed. Vict. Trincavellus. Ven. 1534. fol. Oratt. XXXIII. Gr. et let. ed. Jo. Harduinus Voll. II. Par. 1684. f. Paraphrases in Aristot. analytica posteriora et physica etc. Gr. c. lat. vers. Hermolai Barbari et Mosis Finzii. Ven. 1554. 1558. 1560 f. Einige Paraphrasen sind aus der hebr. Uebersetzung ins Lat. übertragen worden wie die paraphr. in Arist. metaph. I, 12. (transtulit Moses Finzius Ven. 1558 et 1570. f.) Arist. de coelo II, 4. (transtulit.) (Mos. Alatinus. Ven. 1574. f.) mehrere aus d. Gr. inf Lat. durch Hermol. Barbarus (Ven. 1530. f.)
- e) Dem Hierocles werden folgende Schriften belgelegt: Commentar. in auréa carmina Pythagorae gr. lat. ed. Jo. Curterius. Par. 1583. 12. ed. Needham Cautabr. 1709. 8. und Lond. 1742. 8. De providentia et fato, deque libert arbitrii c. divina gubernat. convenientia Comment. Gr. lat. interpr. F. Morello Lutet. 1597. 8. Beide Schriften zusammen ed. J. Pearson. Lond. 1655. 8. u. 1673. Il. Voll. 8. Vgl. Photins Bibl. cod. 214. 22.
- f) Einige un erscheiden von diesem einen jüngern Olympiodox, der im 6. Jahrh. geleht haben soll, und welchem ein Gommentar in meteor. Aristot. Gr., et lat. Camotio interpr. Ven. Ald. 1550. 1551.

- II. Voll. f. beigelegt werden. Einem Platoniker Olympioder schreibt man die Lebensbeschreibung des Plato zu, welche J. 1. Fischer in seiner Ausgabe von 4 Platon. Dialogen (Lips. 1783.) bat abdrucken lassen. S. auch die Lit. des folgend. S.
- Syriani Comment. in lib. III. XIII. XIV. metaphysicors Arist. lat. interpr. H. Bagolino. Ven. 1558. 4. Seine Schrift von der Uebereinstimmung des Orpheus, Pythagoras u. Plato ist, wie die Erklarung der orphischen Theologie, verloren gegangen.
- h) Nicht mit dem christlichen Philosophen dieses Namens, welcher das Heidenthum im 3. Jahrh. n. Chr. bekampfte (irrisio philosophor, gendiium ed. Guil. Worth, Oxon, 1700. 8.) zu verwechseln.

#### S. 219.

Marini vita Procli Gr. et Lat, ed. J. A. Fabricius. 1700. 4. ed. Jo. Franc. Boissonade. Lips. 1814. 8. Hamb.

Procli philosophi Platonici opera e Codd. Mss. bibl. reg. Paris. nunc prim. edid. etc. Victor Cousin T. I - V. Peris. 1820 -

Initia philosophiae ac theologiae ex Platonicia fontib, ductae sive Procli Diadochi et Olympiodori in Platonia Alcibiad. Commen-Ex Codd. mss. nunc prim. graece ed. Fr. Creuzer P. I - IV. Francof. 1820 - 1825.

Procli in theologiam Platonis Libri VI. una cum Marini vita Procli et Procli inst. theol. gr. et lat. ed. Aemil. Portus et Fr. Lindenbrog. Hamb. 1618. fol. ed. Fabricius 1704. 4. Einsd. in Platonis Timaeum Commentar. (lib. V.) et in lib. de

Bas. 1534, fol.

Aus des Proclus Commentar über den Alcibiades I. des Plato hat Ficinus zwei Theile, nehmlich: de anima ac daemone, und: de sacrificiis et magia, (Ven. 1497. fol. und mehrmals) in lat. Uebersetzung, und Fr. Creuzer ein Stück unter dem Titel περι ενωσεως και καλλους ans Handschriften herabsgegeben (der

Abhandlung des Plotin S. oben f. 203. angehängt.) Ei us d. Scholia graeca in Platonem ex Procli scholiis in Craty-

lum excerpts, e Codd. ed. J. F. Boissonade, Lips. 1820. 8. Ausserdem de motu libb. II. gr; lat. Justo Velsio interpr. Bas. 1545. 8. Commentarior. in Euclid. libb. IV. gr. etc. cura Sim. Grynaei. Bas. 1533. f. De sphaers, gr. in den Astron. vet. Gr. Ven. Ald. 1499. f. und öfter bes. von. Jac. Bainbridge herausg. Lond. 1620. 4. Paraphras. in Cl. Ptolem. libb. IV. de siderum effectu gr. per Phil. Melanth. Bas. 1534. 4, gr. lat, ed. Leo Allatius, Lugd. B. 1654, 8. auch Hymnen.

De Burigny Vie du philosophe Proclus et notice d'un Mst. contenant quelqu'uns de ses ouvrages qui n'ont point été encore im-primés, in den Mém, de l'Ac. des Inscr. T. XXXI. p. 139 ff. dentech in Hissmann's Magaz. IV. Bd. S. 195 ff.

Einen neuen Schwung erhielt diese Philosophie durch Proclus, der 412 zu Constantinopel geboren war und Zu Xanthus, einer dem Apollo 485 n. Chr. starb. und der Minerva geweihten Stadt Lyciens, woher seine Eltern stammten, (daher Lycius) erhielt der fenrige, zur religiösen Schwärmerei geneigte Jüngling seine erste Bildung; wurde dann in Alexandrien, von Olympiodorus, und zuletzt in Athen, durch Plutarchus, dessen Tochter Asklepigenia, und Syrianus (§. 218.), - dessen Nachfolger in der platonischen Schule er ward, (daher sein Beiname διαδοχος) - in die Aristotelische und Platonische Philosophie, und auf seinen Reisen in alle Mysterien und Geheimnisse der Theurgie eingeweiht. Er verband grosse Gelehrsamkeit mit einem speculativem Geiste, der aber die Masse seiner Kenntnisse nicht zu beherrschen wusste und in Schwärmerei versiel. Er betrachtete die Orphischen Gedichte und die Chaldäischen Orakelsprüche (\$. 71.) die er fleissig studirt hatte, als göttliche Offenbarung und Quellen der Philosophie, vermittelst einer allegorischen Erklärung, durch welche er auch Aristoteles und Plato vereinigte, (Marinus p. 53. 67. Procli theol. Plat. I, 5. Comm. in Tim. V, p. 291.) und suchte eine wesentliche Uebereinstimmung in den Sagen und Lehren der beidnischen Völker nachzuweisen. In dieser Beziehung behauptete er auch, der Philosoph solle ein Priester nicht eines Staats, sondern der ganzen Welt seyn (Marini vita Procli C. 19. p. 47.) Sich selbst hielt er für das letzte Glied der hermetischen Kette (σειρα έρμαϊκη) d. i. der durch Hermes geweihten Reihe von Menschen. in welcher die geheime Weisheit der Mysterien gleichsam durch Ueberlieserung forterbe, (Marini vita Procli p. 76. Photius Cod. 242). Ueber das Wissen stellt er noch den von Gott geschenkten Glauben (πιστις), als die genauste Vereinigung mit dem Guten und Einen (Theologia Platonis I. c. 25. 29.).

S. 220.

Sein Grundriss der Theologie (στοιγειωσις Βεολογική) enthält ein Lehrbuch der Plotinischen Theologie, und den Versuch einer Demonstration des Hauptsatzes, dass es nur ein Realprincip aller Dinge gebe, und dieses die Einheit sey, welche Alles ihm ähnlich, auf einheitartige Weise (έγιαιως), durch Hervorgehen aus sich selbst (προοδος) in Triaden hervorbringe (παραγειν). Diese Demonstration gründet sich auf Analyse und Synthese der ontologischen Bestimmungen eines Dinges, dessen allgemeinste Merkmale in Grundprincipe verwandelt und hypostasirt werden. Die Hauptbegriffe in dieser Demonstration sind Einheit, Zweiheit, als welche er Grenze (περας) und Grenzenlosigkeit (απειρια) betrachtet, und das Gemischte (das aus beiden Zusammengesetzte), oder das Ding, welches Seyn. Leben und Intelligenz (vovs) enthält (Institutio theologica, Theologia Platonis L. III.). - Die Grundordnungen der Dinge sind: 1) das Seyn, 2) das Leben, oder unendliche Produciren, 3) der Verstand (vove), der zu der Einheit zurückführt, welche drei wiederum Triaden in sich schliessen. Die Götter, welche aus dem Einen hervorgehen, und auch Triaden bilden, theilte er ein in denkbare, denkende, überweltliche, weltliche; dichtete dem göttlichen Namen übernatürliche Kräfte an, und setzte die Theurgie ebenfalls über die Philosophie (in Timaeum p. 291. 299. Theologia Platonis I. c. 25. 29.). Proclus bestritt auch die Christen; vorzüglich war ihm der Begriff einer Weltentstehung anstössig a). Seine drei Abhandlungen über die Vorsehung, das Fatum und das Böse b), das er nicht aus der Materie, sondern aus der Beschränkung der Kräfte herleitete, entwickeln diese Begriffe scharfsinnig, und suchen Plotins System mit den Ueberzeugungen der gesunden Vernunft in Uebereinstimmung zu bringen.

a) Procli XXII. argumenta adversus Christianos in Philoponus

Büchern de aeternitate mundi contra Proclum ed. Trincavelli Gr. 1535. fol. lat. Lugd. B. 1557. f,

b) Auszüge einer lateinischen Uebersetzung in Fabricii bibl. Gr. Vol. VII. et VIII.

#### S. 221.

Proclus, welcher mit dem Ruse einer sast göttlichen Weisheit und Wunderkraft starb, hatte eine Menge von Schülern, (unter welchen auch Frauen, z. B. Hypatia a), welche seit ungefähr 396 zu Alexandrien Philosophie lehrte, und 415 von dem christlichen Pöbel ermordet worden seyn soll, ferner Sosipatra, Asklepigenia 6. 219.) die sehr ungleich an Talent und Denkart waren, und unter denen das Interesse für die dichterische Philosophie sich allmählich verlor. Zuseinen vorzüglichsten Schülern gehören Marinus aus Flavia Neapolis in Palästina (Sichem), der ihm im Lehramte zu Athen folgte, und sein Leben beschrieb, (s. S. 219.) aber später in der Deutung des Plato von ihm abwich, ferner dessen Nachfolger: I sid or von Gaza, der später nach Alexandrien ging, ein Schwärmer ohne Selbstdenken b) und Zenodot, der diesem in der s. g. goldnen Kette folgte; ferner die Söhne des Hermias: Heliodor und Ammonius Hermiae, c) der in Alexandrien lehrte, die Aegyptier Heraiskus und Asklepiades, Asklepiodotus, Severianus, Hegias, und Ulpian (Bruder des Isidor). In diese Zeit gehört auch der Sammler Johannes Stobaus (aus Stobi in Macedonien - Ende des 5. od. Anf. des 8. Jahrh.; sein Werk s. oben §. 81.). Der letzte, der diese neuplaton. Philosophie in der Akademie zu Athen lehrte, war Damascius von Damascus in Coelesyrien, (Damascius Damascenus, in der ersten Hälfte des 6. Jahrh. n. Chr.) ein Schüler des Ammonius Hermiä, des Marin, Isidor und Zenodot, der mit einer regsamen Phantasie einen hellen Verstand verband, unzufrieden mit Proclus Zerspaltung des einen Princips in viele untergeordnete (die Dreiheit der Dreiheiten - Neun-

heit ), alles auf Einheit zurückzusühren suchte, die Ueberschwenglichkeit der Idee eines absoluten Realprincips zum Theil einsah, und behauptete, das Intelligible und Absolute könne von Menschen gar nicht an sich, sondern nur analogisch und symbolisch, durch Zerlegung in mehrere Begriffe aufgefasst werden, d) Schüler des Damascius und des Ammonius Hermiae war der berühmte Commentator des Aristoteles Simplicius aus Cilicien (bl. in d. Mitte des 6. Jahrh.), welcher, wie seine Vorgänger. Aristoteles mit Plato zu vereinigen suchte. e) Damascius musste mit Isidor. Simplicius und andern, als die Hörsäle der heidnischen Philosophen 529 durch ein Machtgebot des Kaisers Justinian geschlossen wurden, zu dem König Chosroes (Cosru) sich nach Persien flüchten, (Agathias de reb. Justiniani lib. II.) Sie kamen zwar 533 zurück. allein das Hauptinteresse dieser Philosophie, die sich so weit ausgebreitet hatte, und nach und nach selbst in die Gedankenreihe der christlichen Religionsphilosophen übergegangen war, verlor sich immer mehr.

<sup>4)</sup> Jo. Chph. Wernédorf Diss. IV de Hypatia, philosopha Alexandrina. Viteb. 1747 — 1748.; und Jo. Chph. Wolf fragmenta et elogia mulierum graecarum. Hamb. 1739. 4. p. 368 aqq.

b) S. folgende Anm. u. Eunsp. vit Soph. p. 94 sq.

e) S. oben §. 183. not d) ferner Comment, in praedicaments Arist, et Pophyrii isagogen. Gr. Ven. 1545. 8. 1500, fol. u. in Arist, lib. de interpr. Gr. Ven. Ald. 1503. f.

d) Sein Hauptwerk: αποφιαι και λυσεις περι των πρώτων αρχών, wovon Bruchstücke früher in Wolfii anecd. gr. T. III. p. 195. sq.
gegeben wurden, ist unter folgendem Titel vollständig erschienen: Damascii, philos. Platonici, Quaestiones de primis principiis. Ad fid. Codd. Mss. nunc prim. edid. Jos. Kopp. Francf.
a. M. 1826. 8. — Bruchstücke seiner ἐστορια φιλοσοφες, (Philosophen-Biographie, den hidor betr.) b. Photius C. 142 u. 118,
u. Suidas,

e) Jo. Gottl. Buhle de Simplicii vita, ingenio et meritis, Gött.
Anz. 1786. p. 1977. Seine Commentare sind oben zu §. 183, angeführt worden,

#### Fünfte Abtheilung.

# Philosopheme der Kirchenväter.

#### 6. 222.

Pranz. Volkm. Reinhard Versuch über den Plan, den der Stifter der christl. Rel. zum Besten der Menschheit eutwarf. Wittb. u. Zerbst 1781, 8, 4te Aust. 1798,
Joh. Aug. Eberhard Geist des Urchristenthums. Halle. 1807
—1808. III. Bde. 8.

Friedr. Köppen Philosophie des Christenthums., Il Thle. Leipz 1813. 1815. 8. 2te Aufl. 1825.

J. Rust Philosophie und Christenthum oder Wissen und Glauben. Mannheim. 1825. 8.

Joh. Wilh. Schmid über den Goist der Sittenlehre Jesu u. seiner Apostel. Jen. 1790. 8.

Jo. Ludw. Ewald Geist und Tendenz der christl. Sitteulehre.

Tüb. 1801. 8.

- Guil. Traug. Krug diss.; de principio, cui religionis christisuae auctor doctrinam de moribus superstruxit. Vitb. 1792. 4. und dessen Briefe über die Perfectibilität der geoffenbarten Religion. Jen, u. Leipz. 1795. 8.
- Chr. Fried. Rösler's Abh. über die Philosophie der ersten christl. Kirche, in dem VI. B. seiner Bibliothek der Kirchenväter S. 403 ff. und lst.; de originibus philosophiae ecclesiasticae, Tubing. 1781. 4. auch in den selectis. hist, philos. theol. Lips. 1787. - Vgl. auch die Schrift von Hjort. S. 245.

Unter den Schriften üb. die christl. Theologie gohören hierher:

Joh. Ge. Rosenmüller de christianae theologiae origine. Lipse 1786. 8.

Phil Marheinecke über den Ursprung und die Entwickelung der Orthodoxie und Heterodoxie in den ersten drei Jahrhunderten des Christenthums im III, B. der Studien. Heidelb. 1807. . 8.

W. F. Walch's Entwurf einer vollständigen Historie der Ketzereien, XI Bde. Leipz, 1762-1785. 8.

C. Chr. Fr. Schmid Progr. de ignavia, errorum in religionis christianae disciplina vulgarium principe causa. Jen. 1798. 4.

Wilh. Münscher's Handbuch der christl, Dogmengeschichte. 1. u. 2. B. 2. Aufl. Marb. 1862, 1864, 3. u. 4, fid, 1803. 1809. 8. 3. Aufl. 1817 sqq.

Die christliche Religion eignete sich durch ihre von aller Speculation entfernte Einsalt, durch ihre enge Verbindung mit der Morel, und durch den strengen, und doch dabei humanen Geist der sittlichen Gottesver-

## 232 Hl. Abschn. III. Periode. V. Abth.

chrung zu einer allgemeinen Religion. Die Lehrer betrachteten sie wegen der sittlichen Grösse und Göttlichkeit des Stifters als eine göttliche, auf Offenbarung beruhende Lehre, und setzten in dieser Hinsicht ihre Wahrheiten den durch Vernunft gewonnenen entgegen. Was die menschliche Vernunst so lange vergeblich gesucht hatte, - Weisheit, schien durch die christliche Religion gefunden, und der anstössige Zwiespalt in der Erkenntniss der Wahrheit und Pflicht für immer gehoben. dessen liess die Idee von dem göttlichen Ursprunge der Religion selbst wieder abweichende Vorstellungen und es war die Frage, wie das Factum einer Offenbarung zur Ueberzengung zu bringen, und woran eine göttliche Lehre und ihr wahrer Sinn zu erkennen sev. Daher das verschiedene Gewicht, welches der Tradition und der Philosophie eingeräumt wurde,

### S. 223.

Die christliche Religion erhielt nach und nach Bekenner und Verehrer aus den verschiedenartigsten Nationen mit sehr verschiedenen Ansichten und Bedürfnissen, zum Theil auch schon durch Philosophie gebildet. Die frühere Bekahntschaft einiger Lehrer mit der griechischen Philosophie, die Nothwendigkeit, das Christenthum zu empfehlen und gegen die Angrifte der heidnischen Philosophen zu vertheidigen . das Bedürfniss, die Lehren desselben mehr su entwickeln, zu bestimmen, zu begründen, und in die nach und nach entstandenen Bestimmungen Einheit zu bringen, erzeugte allmälig eine Art von christlicher Religionsphilosophie, welche in Rücksicht auf die Gesichtspuncte, Principien und Zwecke verschiedene Gestalten annahm. Durch sie ging ein Theil der griechischen Philosophie in die Schriften der Kirchenväter über, als Stoff und Keim zu künftiger Wiedererweckung des Selbstforschens.

Viele Kirchenväter, und zwar meistentheils griech ische. betrachteten die Philosophie als mit der christlichen Religion wenigstens zum Theil einstimmig, weil sie mit derselben aus einer Quelle geflossen sey. Diese Quelle des Wahren in der heidnischen Philosophie war nach Justin dem Märtyrer (226. S.) innere Offenbarung durch den loyog und Ueberlieferung (Apol. II, p. 50. 51, 83.), nach Clemens \* (S. 226.) und andern Alexandrinern, schriftliche Tradition durch die jüdischen Schriften (Justini Cohortatio ad Graecos, Clemens Al. Strom. I. p. 298. 312. Euseb. praep. evang. XIII, 12. 13.), nach Augustinus (§. 232.) mündliche Ueberlieferung (de civit. dei VII, 11.). Diesen war die Philosophie zur Empfehlung, Vertheidigung und Besestigung der christlichen Lehre, wo nicht nothwendig, doch nützlich.

\* Jo. Aug. Neau der de fidel gnoscosque ides et ea, qua ad se invicem et ad philosophism referuntur ratione secundum mentem Clementis Alexandrini. Heidelb, 1811. 8.

## S. 225. · '

Andere Kirchenväter, vorzüglich einige lateinische, wie Tertullian (von Carthago, Christ um 185, starb 220), Arnobius (Lehrer der Redekunst zu Sicca, st. um 326), und sein Schüler Lactantius (L. Coel. Lactantius Firmianus, Lehrer der Redekunst zu Nicomedien, st. um 330), der christliche Cicero genannt, betrachteten die Philosophie als entbehrlich, unzureichend, trüglich, mit dem Christenthume streitend, von Gott entfernend, ja selbst als eine Erfindung des Teufels, \* und eine Quelle der Ketzereien (Tertullian. Apolog. c. 47. de praescript. haeres. c. 7. advers. Marcion. V, 19. Lactantius divin. instit. besonders IV, 2. de falsa sap. lib. 111. Cap. I. f. 10. seq. Clemens Alexandr. Strom. I. p. 278.

## 234 III. Abschn. III. Periode. V. Abth.

309. VII. p. 755. Basilius advers. Eunomium I. Chrysostomi homilia în Matthaeum.).

\* Ern. Sal, Cypriani Distribe academica, qua expenditur illud Tertulliani: haereticorum patriarchae philosophi. Helmst. 1699. 4.

Ad. Rechenbergii Diss. an haereticorum patriarchae philosophi. Lips. 1705. 4.

Chr. Gottfr. Schütz Progr. de regula fidei apud Tertullianum. Jen. 1781. 4.

E. W. P. Ammon Diss. Coelii Lactantii Firmiani opiniones de religione in systema redigens. Sectio I — II. Erl. 1820. 8.

#### S. 226.

Die der Philosophie günstigere Meinung siegte nach und nach, und war die Veranlassung, dass die Kirchenväter einen eklektischen Gebrauch von der griechischen Philosophie machten (Clemens Al. Strom. I. p. 288. Lactant, div. instit. VII. 7. Augustin, de doctrina christ. II, 11. 39.). Daher wusste Julian kein wirksameres Mittel, der christlichen Religion zu schaden, als das Verbot der griechischen Philosophie und Gelehrsamkeit. Nicht alle Schulen der griechischen Philosophen standen jedoch bei den Kirchenvätern in gleichem Ansehen. Die Epikureer, die Stoiker, Peripatetiker wurden, weil sie die Ueberzeugungen von Gott, Vorsehung. Unsterblichkeit der Seele theils nicht annahmen. theils sich zweiselhaft, oder auf eine dem Christenthume entgegengesetzte Weise über dieselben erklärten, wenig, die Platonische Schule dagegen, wegen der Verwandtschaft der Platonischen Lehre mit der jüdischen und christlichen Religionslehre \*, sehr hoch geachtet. Die ersten griechischen Kirchenväter gehörten selbst der Alexandrinischen Schule an. a) Justin der Märtyrer, (geb. als Heide zu Flavia Neapolis in Palästina 89 n. Chr. st. 165 als Christ,) behauptete sogar eine Offenbarung des loyog vor seiner Menschwerdung an die Weisen des Heidenthums (Apol. II, p. 83.) b; Clemens von Alexandrien, o) (st. um 218) pflanzte dieselbe Meinung fort, und salı

die Philosophie der Griechen als 'eine Vorbereitung auf Christus an (προπαιδεια του γνωστικου Strom, I. p. 376, 36.) und sagt, Gott habe die Philosophie durch die niedern Engel gegeben (Strom. VII, p. 832. 8. vgl. I, 366, 38.) Die Apologeten Athenagoras d) aus Athen, und Tatianus e) ans Syrien (beide um 170 bl. und vorher Heiden); der Schüler des Clemens und Gegner des Celsus, (§. 181. not. b.) Origenes f) aus Alexandrien (geb. 185, st. 253); der wie sein Lehrer die, Seligkeit in das Anschauen (θεωρια) Gottes, der einsachen und absoluten Intelligenz (περι αργων lib. l. c. 1.) setzte, und zwischen dem populären Lehrbegriff und der gelehrten Entwickelung desselben einen Unterschied machte (ib. praef. S. 3.), weshalb ihn Einige für den Urheber der christlichen Religionsphilosophie ansehen; (Siehe üb. diese auch f. 230.) ferner Synesius aus Cyrene, g) Schüler der Hypatia (bl. um 410), welcher in Alexandrien Christ und späterhin Bischoff zu Ptolemais wurde; (st. vor 431) ungeachtet seine philos. (platon.) Ansichten sich mit dem Christenthum nicht ganz vertrugen (epist. CV.), Aeneas von Gaza h) (um 487 vgl. S. 218.) und selbst Augustinus (S. 232.) fanden bei den Platonikern viele, dem Christenthume gemässe Wahrheiten. Die Kirche söhnte sich jedoch nach und nach auch mit Aristoteles aus, als besonders in den Streitigkeiten mit den Arianern subtilere dialektische Unterscheidungen nothwendig wurden. Nemesius, Bischoff zu Emesa in Phonicien (bl. um 380), folgte ihm in seiner anthropologischen Schrift i) (vgl. 6. 230.). Der Römer Boethius (f. 234.) übersetzte und commentirte mehrere logische Schristen desselben ( vgl, auch S. 235. ).

S. Ständlin's Schrift oben §, 135, not, b, u. Oelrichs S. vor dem §, 200.

Souverain le Platonisme devoilé, on essai touchant le verbe Platonisme. Cologne, 1700. 8. und deutsch: Versuch über den Platonismus der Kirchenyäter, oder Untersuchung über den Ein-

fluss der platonischen Philosophie auf die Dreieinigkeitslehre in den ersten Jahrhunderten. Aus dem Franz. Züllichau a. Freyst. 1782. 8. mit einer Vorrede und Anmerkungen von Jos. Fr. Löffler. II. Aufl. 1792.

Baltus Défense des saints Pères accusés du Platonisme. 1711. 4.

Jo. Laur. Moshe im Comment. de turbata per recentiores Platonicos eccles, in dissertatt. hist. eccl. Vol. I. p. 85.

J. A. Cramer von dem Einflusse der Alexandrinischen Schule in die Schicksele und Lehren der christl. Rel. in d. Forts. des

Bossuet II, 268 sqq. Car. Aug. Theoph. Keil Exercitationes de doctoribus veteris ecclesiae culpa corruptae per Platonicas sententias theologiae liberandis. Lips. 1793 - 1816. seq. 4. Comment. 1 - XXI. u. in dessen opusce.

Henr. Nic. Clausen apologetae eccl. christianae Ante-Theodo-

siani Platonis eiusque philosophiae arbitri. Hafu, 1817.

b) Justini Martyr. opp. ed. princ. Lutet. 1551. fol. Gr. et lat. c. Comment, Chr. Kortholti. Colon. (Viteb.) 1686, f; opera Marani , Hag. Com. 1742. fol.

- c) Clementis Alexandrini opp. ed. princ. e rec. P. Victorii. Florent. 1550. fol. Gr. et let. c. not. Frid. Sylburgii et Dan. Heinsii Lugd. Bet. 1616. fol.; ed. Jo. Potter. Lond. 1715. fol. Vgl. Neander's Schrift zu §. 224. u. Brucker's hist. Phil. T. Ill. p. 420 sq.
- d) Athenagorae legatio pro Christianis et de resurrectione mortuorum lib. Gr. et lat. ed. Ad. Rechenberg. Lips. 1684-85. II. Voll. 8. Opp. cura Ed. Duchair. Oxov. 1706. 8.

Tatiani oratio contra Graecos Gr. et lat. ed. Guil. Worth. Oxon. 1700. 8. auch lu den Ausgaben des Justin.

- f) Origenis opp. omuia etc. op. et stud. Carol. et Car. Vinc. de la Rue. Par. 1733 59. IV. Voll. f. ed. Oberthur XV. Voll. 8. Würzb. 1785 aqq. - adversus Celsum lib., ed. Guil. Spencer Cantabr. 1658. 4. deutsch mit Anm. v. Mosheim. Hamb. 1745. 4.
- g) Synesii opp. ed, princ. Turnebi. Par. 1553. f. opera quae extant omnia Gr. ac lat. ed. Dionys. Petavii. Par, 1612. fol. — und mehrmals. Vgl. Pet. Adolph. Boysen philosophumena Synesii Cyreneusis. Hal. Magdeb. 1714. 4.
- A) Aenese Gazaei Theophrastus. Gr. c. lat. intpr. J. Wolfii, Turici 1560. fol. Ferner: Aeness Gaz. et Zach. Mitylens. de immortalitate animae et mortal, universi, eiuad. dial. de opif. mundi, gr. et lat. c. animadys. Casp. Barthii. Lipa. 1655. 4. Eiusd. epistolae XXV. in collectione epp. graecar. Ven. Ald. 1499. 4. et Colon. Allobr. 1606. f. p. 422 sq.
- i) Nemesii περι φυσιος ανθφοπου pr. ed. Gr. et lat. a Nicasio Ellebodio. Antw. 1565. 8; ed. J. Fell. Ox. 1671. 8. Gr. et lat. ed. et animadv. adı. Çh. Fr. Matthae i. Lips. 1802. 8. Nemesius üb, d. Freiheit a. d. Gr. von Fülleborn; in s. Bei-Lips. 1802. 8. trägen 1. St.

## 6. 227.

Die Philosophie wurde erst als ein Empfehlungsund Vertheidigungsmittel der christlichen Lehre gegen die gebildeten Griechen, dann zur Widerlegung der Ketzereien, endlich auch zur nähern Entwickelung, Bestimmung und Erweiterung christlicher Lehren, vornehmlich aber der Glaubenslehren, gebraucht. Bei allen diesen Veränderungen blieb das Verhältniss der Philosophie zur Theologie dasselbe, indem die letztere in Rücksicht auf Gegenstand und Erkenntnissquelle, als die höchste, einzig wahre Philosophie (sapientia divina); die erstere aber nur als Dienerin der Theologie, und als eine weltliche Wissenschaft (scientia mundana, daher Weltweisheit genannt, sapientia secularis) betrachtet wurde (Tertullian. de praescript, haeret. c. 7. Lactant. div. instit. I, 1. V, 1. III, 1. Salvianus de gubernatione Dei praesat. Euseb. praep. evang. IV, 22. Damasceni Dialectice c. 1 sq. Didymus in Damasceni Parallelis p. 685). Die Dialektik hatte nur einen polemischen Zweck und Gebrauch.

## S. 228.

Die Ansicht der Kirchenväter ist daher ein mehr oder weniger mit Rationalismus vermischter Supernaturalismus. Letzterer bekam in den Streitigkeiten mit den Häretikern, welche zum Theil die Vernunft der Offenbarung an die Seite setzten, und durch den Eifer der christlichen Lehrer, alle menschliche Willkühr von dem Inhalte der göttlichen Offenbarung abzuhalten, und die Einheit und Reinheit des Glaubens zu bewahren, immer mehr die Oberhand. Die göttliche Offenbarung wurde nicht allein als die einzige Quelle der christlichen Glaubenslehre, sondern überhaupt aller theoretischen und praktischen Erkenntniss angesehen. Als Regulativ der Auslegung aber wurde eine Glaubensnorm (regula fidei) angenommen, welche gleichfalls auf einer mündlich fortgepflanzten Offenbarung oder Tradition beruhte. Ja der Glaube und die gute Gesinnung, Gott und die Menschen recht zu lieben, ist nach dieser Ansicht ebenfalls nur eine Wirkung der göttlichen Gnade; denn die menschliche Vernunst ist, seit dem Falle des Menschen, unvermögend, das Wahre zu erkennen, und sich zur Tugend zu erheben (Passivität der Vernunst.).

Aum. Die Untersuchungen und Resultate der Kirchenväter über einzelne Gegenstände der Religiouswissenschaft — denn die letzten Grüude derselben kamen weuiger zur Sprache — gehören, wegen des eigenthümlichen Standpnuctes der übernatürlichen Erkenntnissquelle und ihrer vielfachen Verbindung mit den positiven Lehren der christlichen Kirche, mehr der Dogmengeschichte au. Vgl. bes. Münscher's Handb. d. christl. Dogmengesch. I. u. III. Th. Eine Uebersicht des in denselben vorkommenden philosophischen Stoffes, und ein Abriss des Augustusschen Systems insbes. ist aber des Folgenden wegen nothwendig.

## S. 229.

Chr. Friedr. Rösler philosophia veteris ecclesiae de deo. Tubing. 1782. 4. und dessen Progr.: philosophia vet. eccl. de spiritu et de mundo. Ibid. 1785. 4.

Albr. Chr. Roth (praes. Jo. Ben. Carpzov) trinitas platonica. Lips. 1693. 4.

Jo. Wilb. Jani diss. (praes. J. G. Neumann) trinitas Platonismi vere et falso suspects. Viteb. 1708. 4.

Uebrigens a. oben die Schrift von Souverain §. 226.

Gott, das Verhältniss Gottes zur Welt und des Menschen zu Gott, sind die Haupt-Gegenstände des Nachdenkens der Kirchenväter, an welchen man das Streben, die vernunftmässige Ueberzeugung auszubilden, wahrnimmt.

I. Gott. Es gicht eine dreifache Erkenntniss Gottes; durch das Ebenbild Gottes, durch die äussere Natur und eine unmittelbare Offenbarung. Man findet bei den Kirchenvätern den physikotheologischen, kosmologischen (Greg. Naz. orat. XXXIV. opp. ed. Golon. 1690, T. 1. p. 559. Joh. Damascenus de fid. orthod. lib. I, 3.) und ontologischen Beweisgrund (bei Augustin de libero arbitrio II, 5—15. vgl. mit dem ethischen Beweisgrunde de trin. lib. VIII, 3. et de genesi ad litt.

lib. VIII. c. 14) für Gottes Daseyn, obgleich die meisten älteren Kirchenväter von letzterem nur ein Glauben, kein Wissen annahmen, übrigens den Begriff Gottes für angeboren hielten (Arnob. adv. gentes 1. p. 18. Clemens Strom V. p. 698. vgl. p. 695 sq. 730. VI. p. 802-826), und eine Uebereinstimmung der Völker in der Anerkennung eines solchen Wesens behaupteten (Clem. Strom. V, 729 sq. Tertull, apol. c. XVII.) Gott ist einer (Orig. adv. Cels. I 6. 23. p. 340. Athenag. leg. pro Chr. p. 282 sq 285.); unsichtbar. an Vortrefflichkeit über alle Wesen erhaben (lustin. dial. c. Tryph. p. 16. Theophyl. ad Autolyc. L. I. p. 339 ), unermesslich, unerforschlich ( Damasc. de fid. orth. I, 4.). Clemens sagt: wir können von Gott nicht sowohl erkennen, was er ist, als was ernicht ist (Strom. V. p. 689.). Einige Kirchenväter nahmen mystische Gottesanschauungen an (Dionys. Areop. ep. 5. u. de mystica theol. c. 4 sq.). Die meisten Lehrer dachten sich Gott erst als ein feines körperliches Wesen in Raum und Zeit, (Tertullian, adv. Prax. c 7. de carne Christi c, 11. 'Arnob. adv. gent. L. I. p. 17. II c. 14. vgl. Origenes πεοι αργων praef. p. 49. und in Gen. T. II. p. 25.) läuterten aber diesen Begriff nach und nach zur Immaterialität, oder wenigstens zur unendlichen räumlichen Ausdehnung (Athen. leg. pro Chr. p. 282, 291. Augustin. de div. Q. XX.; ep. 57.). Die alexandrin. Lehrer, wie Clemens (Strom 1. 1. vgl. II, 431.) behaupteten aber die Unkörperlichkeit Gottes. Ueber die Eigenschaften Gottes haben sie schärfer als die heidnischen Philosophen nachgedacht, aber nicht alle Inconsequenz vermeiden können. Die Trinitätslehre \* beschäftigte sie vorzüglich als Offenbarungslehre (Iustin. M. apol. maj. S. 6. p. 47. S. 13. p. 61. Athenag. legat p. 286 sq. Iren. adv. haer. I.

## 240 III. Abschn. III. Periode. V. Abth.

- c. 10. p. 48.); doch machten schon Origenes (adv. Cels.), Clemens (Strom. V. VII.) und mehr noch Augustin Versuche zu einer rationalen Begründung derselben (de trin. VI, 10 sq.).
- Vgl. die Abhandlung von Löffler zu der Uebersetzung des Souverain §. 226.

## S. 230.

II. Gottes Verhältniss zur Welt. Die bibl. Lehre von der Schöpfung der Welt durch Gottes Willen, und zwar aus Nichts, wird gegen die Manichäer und Gnostiker behauptet, und gefragt: ist die Schöpfung in der Zeit (wie Athanasius, Methodius, Augustin behaupteten) oder von Ewigkeit geschehen (wie Clemens und Origenes ment goy. III, 5. annahmen), und zu welchem Zwecke? Eine allgemeine und besondere Vorsehung wird angenommen (Lactant. de ira dei c. 30. Nemesius de nat. hom. c. 42. 44.). Erhaltung und Regierung der Welt mit (Justin. Mart., Athenag., Terfull., Augustin., Jo. Damascen.) oder ohne Engel (Nemes. 1. 1.). Bestreitung des astrologischen und stoischen Fatums, (Nemes. 68, 34. Augustin. de civ. D. V, 9.) um die Freiheit des Menschen zu retten, bis zur Behauptung einer gänzlichen Zufälligkeit der Welt (Nemesius l. l. c. 38.). Vereinigung der göttlichen Allwissenheit mit der menschlichen Freiheit (Augustin. l. l.). Woher das Böse? (phys. und moral.) Die meisten lehrten: Es ist nothwendig, (z. B. Lactant, div. inst. Il, 8. 12. V, 7.) und weder durch, noch ohne Gottes Willen wirklich geworden, d.i. zugelassen. Sie leiten es theils aus der menschl. Freiheit, theils aus der Wirksamkeit böser Geister (des Teufels; Tertullian) her (Theodicee des Augustin s. unten S. 232.). - Es giebt Geister, d.i. geistige, mit einem feineren Körper versehene, Wesen,

## Philosophie der Kirchenväter. S. 231. 241

(Orig. neps apy. I, 6. Jo. Damasc. de o. f. II, 3) welche der Gottheit bei der Regierung der Welt beistehen. Woher kommen die bösen Engel? Abergläubische und schwärmerische Vorstellungen von den Geistern bei Dionysius Areopagita (de hierarchia coelesti) und Psellus (de daemonibas). - Anthropologie. Besteht der Mensch aus zwei oder drei wesentlichen Theilen? (Körper, Seele und Geist, wie Justin und die ihm zunächst folgenden Kirchenväter behaupteten, die dem Neuplatonism zugethan waren). Die Seelen der Menschen wurden erst mehr körperlich, dann, und ebenfalls besonders von den platonisirenden Kirchenvätern, ja auch von Nemesius, Augustin. (de quantitate animae c. I. et al.) und von Claudianus Mamertinus, \* (um 470 Presbyter zu Vienne in Gallien) geistig gedacht. Was den Ursprung der Seelen anlangt, so behauptete man eine unmittelbare oder mittelbare Schöpfung derselben (Creatianismus od. fortdauernde Schöpfung der Seelen; oder generatio per traducem - Praeexistenz der Seelen). Unsterblichkeit behauptete man theils als unzertrennliche Eigenschaft der Seele (Augustin), theils als ein freies Geschenk der Gottheit (Justin. Arnobius), entweder an alle oder an einige Menschen (die Auserwählten).

Claudian. Mamertinus de statu animae libb. III. Ed. Pet. Mos zellanus.
 Bas. 1520. 4. dann ed. Casp. Barth. Cygu. 1655. 8.

#### **S.** 231.

J. Barbeyrac Traité de la morale des Pères de l'eglisé. Amsterd. 1728. 4. und in seiner Einleitung zur Uebersetzung des Puffendorfischen Naturrechts.

Ceillier Apologie de la morale des Pères de l'eglise. Par. 1718. 4.

(Baltus) Jugemens de SS. Pères sur la morale de la philosophia payenne. Strasb. 1719. 4.

So. Dav. Michaelis Moral. II Thie. Götting. 1792. 8. Ste Auft.

### 242 IIL Absohn. III. Periode. V. Abth.

Carl Fr. Ständlin Progr. de Patrum ecclesiae doctrina morali.
Gotting. 1796. und seine Geschichte der christlichen Sittenlehre.
Ebend. 1799. 8.

Versuch einer Geschichte der christlichen Moral, Ascetik und Myatik, vorzüglich in literarischer Hinsicht. I. B. Dortmund, 1798. 8.

III. Ethik oder Verhältniss des Menschen zu Gott. -Der Ethik der Kirchenväter fehlt es im Ganzen an wissenschaftlicher Gründlichkeit, systematischem Geist und Consequenz; in den einzelnen Vorschristen behauptet sie Ernst und Strenge und erhebt den Menschen in das Gebiet des Uebersinnlichen. Gottes Wille ist das Princip derselben, - subjectiv oder objectiv - und von Seiten des Menschen Gehorsam. Die Erkenntnissquelle der Pflichten ist die Bibel und die Vernunft; aber letztere erscheint bei den Späteren untergeordnet. Die Befolgung seines Willens fordert Gott, nach Einigen vermöge seiner absoluten Gewalt (Tertull, de poenitentia c. 4.), nach Andern wegen des ewigen Heils und der Seligkeit der Menschen (Lactant. institut. divin. libb III. c. 11 seq.) Nach einer dritten Ansicht ist Gott der höchste Gesetzgeber und zugleich das höchste Gut, Zweck des Strebens vernünftiger Wesen (Mysticismus). Aus dem Willen sich mit ihm zu vereinigen entspringt das selige Leben. (Augustin. de libero arbitr. I, 6. II, 19.). Die Pflichten-, Rechts- und Tugendlehre ist unvollkommen; Wahrhaftigkeit, uneigennützige Menschenliebe, Geduld, Keuschheit sind die Haupttugenden, welche die Moral der Kirchenväter hervorhebt; letztere oft mit übertriebener Strenge, in Beziehung auf Krieg, Ehe, Scherz. Freiheit wird von den Kirchenvätern als subjective Bedingung des sittlichen Handelns angenommen, bis durch die consequentere Ausbildung des supernaturalistischen Systems, durch die Lehre vom Sündenfalle, der Erbsünde, der Gnade und Gnadenwahl sie fast ganz wieder aufgehoben wurde (s. §. 232—233). Diese Moral ging zuletzt durch den eingebildeten Zweck einer negativen Heiligkeit (Sündenlosigkeit) und der Anschauung Gottes in Werkheiligkeit und ascetische Mystik über.

#### S. 232.

Augustini Confessiones u. Retractationes in den opp. T. I. Possidii vita Augustini ed. Jo. Saliuas. Rom. 1731. 8. iu den Actt. SS. T. V. p. 213 sqq. und in der Benedictiner Ausgabe der Augustinischen Werke. Paris, 1677—1700. XI Voll. f. opera Clerici. Autwerp. (Amstd.) 1700—5. XII Voll. f.

Aurel. Augustinus (geb. zu Tagaste in Afrika 354 st. 430.) war unter den lateinischen Kirchenvätern der grösste Denker, der, nachdem er die Schulphilosophie studirt hatte und einer der eifrigsten Manichäer geworden war, durch die eindringende Beredtsamkeit des Ambrosius in Mailand ein rechtgläubiger Christ (387) und seit 405 Bischof zu Hippo, eifriger Lehrer, Bestreiter, der Ketzer und ein fruchtbarer Schriftsteller wurde, in dessen lebendigem Geiste sich Dialektik und Mystik zu vereinigen strebten. Durch seine philosophische Bildung. seinen Scharfsinn und gewandten Geist suchte er den Lehren der christlichen Kirche die wissenschaftliche Gestalt zu geben, und stellte ein System auf, in welchem Neu-Platonismus und Christenthum geschickt verbunden waren. Nach demselben ist Gott das höchste und vollkommenste Wesen, welches als solches nothwendig existirt (vgl. 6. 229.), der Schöpfer der Welt (vgl. 6. 230.), die ewige Wahrheit, und das ewige Gesetz des Rechts, wovon der Mensch in seiner Vernunft (dem Schauen des Uebersinnlichen) die angebornen Ideen findes, (de quant. an. c. 20.) das höchste Gut der Geisterwelt, mit dem wir uns wieder zu verbinden streben (religio; de civ. dei X, 3. de vera rel. c. 55.). Gott hat alle vernünstige Wesen zur Seligkeit durch Rechtthun berufen, und ihnen

## 244 Ill. Abschn. III. Periode. V. Abth.

dazu Vernunst und freien Willen gegeben (s. vor. S.). In dem Willen liegt der letzte, nicht weiter zu erklärende Grund des guten oder bösen Gebrauchs der Freiheit (als unbedingte Causalität) wodurch das vernünstige Wesen sich zu Gott hin oder von ihm abwendet, sich der Seligkeit würdig oder unwürdig macht; Unsittlichkeit ist Beraubung, und hat keine positive Ursache. Böse Menschen gehören nothwendig zu dem vollkommenen Weltganzen; denn dieses erfordert, dass alle mögliche Wesen nach allen möglichen Graden hervorgebracht wurden (de libero arbitrio I, 14. II, 1. 19. 20. III, 9. Quaestion. lib. 33. Qu. 41.). Diess seine Theodicee. In seinem spätern Alter vertauschte er dieses System gegen ein anderes, in welchem er behauptete, dass die Menschen durch den Sündenfall die Unsterblichkeit und die Freiheit zum Nichtsündigen verloren, aber die Freiheit zum Sündigen behalten hätten. dass daher Gott alles Wollen des Guten unmittelbar hervorbringe, und aus seinem freien Antriebe diese Gnade, wem er wolle, schenke und versage (unbedingte Gnadenwahl, Praedestination); dass die Beharrlichkeit in dem Guten ebenfalls eine Wirkung der Gnade sey, welcher der Mensch nicht widerstehen könne (de civitate Dei XIV, 10. XV, 21. XXI, 12. XXII, 30. de nuptiis et concupiscentia II, 34. de natura et gratia, de gestis Pelagii con a duas epp. Pelagianorum, contra Iulianum de correptione et gratia, de gratia et libero arbitrio, de praedestinatione sanctorum). Auf dieses dem Wesen der Sittlichkeit widersprechende System wurde er in dem Streite mit dem Pelagius, (einem Mönch aus Brittanien, der mit seinem Freunde. Coelestius aus Irland 409 nach Afrika kam, und dem Menschen eine freie Kraft zum - Guten beilegte,) \* durch steife Anhänglichkeit an die Worle der Bibel, geführt - Ueber die Seele und ihre Thätigkeiten stellte er einige eigenthümliche Ansichten auf (über den innern und die äussern Sinne z. B., und

# Augustinus, Boethius u. a. S. 233 — 234. 245

tiber die 5 Stusen der Geisteskraft; de quantitat. an. m. 70 sq.), welche in der Folge oft wiederholt wurden.

- Phil. Marheinecke; Ottomar, Gespräche über des Angustinus Lebre von der Freiheit des Willens und der göttl. Gnade. Berl. 1821. 8.
- G. F. Wiggers Versuch einer pragmatischen Darstellung des Augustinianismus und Pelagianismus etc. Berlin, 1821. 8.

#### S. 233.

Augustin's letztes supernaturalistisches System wurde durch sein Ansehen der Grundpfeiler der abendländischen Dogmatik. Die Folgen des Supernaturalismus: Geringschätzung der Vernunft und Beschränkung freien Denkens und Handelns, wurden durch die Zerrüttung des römischen Reichs, die Einfälle roher Völker und die Zerstörung der frühern Cultur begünstigt, so wie diese Zeitbegebenheiten wiederum zur Besestigung eines kirchlichen Despotismus mitwirkten. Es war noch ein Glück für die nun folgenden Zeiten der Unwissenheit. dass in den Schriften der Kirchenväler mehrere Ueberreste der frühern Geistescultur aufbewahrt und erhalten worden waren, namentlich in denen, welche zu einem besondern Ansehen gelangten, wohin besonders die Werke des Augustin zu rechnen sind. Hieher gehören selbst die dialektischen Schriften, \* welche man fälschlich dem Augustin beigelegt hat, und welche durch das Ansehn dieses Namens dem Mittelalter empfohlen waren.

\* Principia dialecticas und: decem categoriae in dem Vol. I. der Bened. Ausg.

### S. 234.

## . Boethius, Cassiodorus und andere Eklektiker.

Zu den Schriften, welche die Grundlage der philos. Bildung der folgenden Zeit und das Verbindungsmittel ihrer und der frühern Cultur wurden, gehören ausser dem dürftigen Grundrisse der s. g. sieben freien Künste von Marcianus Capella a) (um 474) besonders die

## 246 III. Abschn, III. Periode, V. Abth.

Schriften der unter dem Ostgothenreiche lebenden römischen Patricier, Boethius und Cassiodorus, mit welchen die classische Cultur im Abendlande erlosch; beide Eklektiker, in deren Ansichten sich Plato's und Aristoteles Philosopheme verbanden, Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius b) (geb. in Rom 470) lebte am Hofe des Ostgothenkönigs Theodorich, der ihn im falschen Verdacht des Hochverraths (zwischen 524 -826) enthanpten liess. Durch ihn wurde vornehmlich einige Bekanntschaft mit Aristoteles im Abendlande erhalten. Er übersetzte nehmlich einige logische Schriften desselben, und erläuterte die Uebersetzung, welche der Rhetor Victorinus von der langoge des Porphyr, die man immer als Einleitung zum Aristoteles ansah, gemacht hatte. Ferner schrieb er (in seinem Gefängnisse zu Pavia) sein Werk de consolatione philosophiae, welches das Lieblingsbuch der folgenden Jahrhunderte wurde. Sein Zeitgenosse Magn. Aurel. Cassiodorus c) (geb. zu Squillacci um 480, st. gegen 575 im Kloster) hatte ebenfalls, besonders in seinem Buche de VII. disciplinis, einige Bruchstücke griechischer Wissenschaft zum künftigen Gebrauche niedergelegt und Mönche zum Abschreiben der Handschriften angeleitet. In Spanien unter den Westgothen förderte der Erzbischof von Sevilla Isidor (Hispa-Iensis) gebürtig aus Carthagena (st. 636), die encyclopädischen Studien durch sein brauchbares Realwörterbuch. d) In England und Irland erhielten sich die gelehrten Kenntnisse noch am längsten. Der Angelsachse Beda (Venerabilis genannt), zeichnete sich hier aus (geb. 673, st. 735); er setzte aus den vorhergenannten Schriften seine Compendien zusammen, e) aus welchen dann Alcuin schöpfte (Siehe S. 244 ff.).

a) Marcianus Mineus Felix Capella. Sein Buch: Satyricon oft edirt; (vide Fabric. bibl. lat. T. I. p. 638.) zuletzt von J. A. Goez. Norimb. 1794. 8.

b) (Gervaise) histoire de Bucce, senateur Romain. Par. 1715.

Seine Werke ed. pr. Venet. 1492; Bas. 1570. f.; de consolatione philosophiae libb. V. (ed. pr. Norimb. 1473) c. praef. Pet. Pertii (Lugd. Bat. 1671. S. Lips. 1753. S.) ed. et vit. auct. adiecit. Jo. Theod. Bj. Helfrecht. (Hof. 1797. S.) c) F. D. de Sainte Marthe la vie de Cassiodore. Par. 1695.

c) F. D. de Sainte Marthe la vie de Cassiodore. Par. 1695.

12. Buat Leben Cassiodor's in den Abh. der Baier. Akad. der W. I. B. S. 79. Vgl. Cassiodor von Stäudlin in dem kirchenhistorischen Archiv f. 1825. III. St. S. 259 ff. n. IV. St. Seine opera omnia op. et stud. Garetii (Rotomag. 1679. II Vol. fol. u. Venet. 1729.).

d) Originum s. etymologiarum libb. XX. Aug. Vind. 1472. fol. c. notis Jac. Gothofredi in auctorib. lat. p. 811. u. in den opp.

ed. Jac. du Breul. Paris. 1601. f. Col. 1617.

e) Opera omnia T. 1 - III. Par. 1521. u. 1544. Colon. 1612 und 1688. VIII Voll. fol.

#### S. 235.

Im Oriente erlangten die dem Dionysius Areopagita (angebl. Zeitgenossen Jesu und der Apostel und erstem Bischoff von Athen) untergesohobenen mystischen Schriften a) seit dem 6. Jahrh, grosses Ansehen und wurden eine Quelle der Mystik für das Mittelalter (vgl. 6 229. 230. u. 246.). Sie enthalten nehmlich eine mystische Anwendung des Platonismus und der Emanationslehre auf das Christenthum, und werden gewöhnlich in's dritte oder vierte, von Einigen (Dallaeus) sogar erst in's sechste Jahrh. gesetzt b) In dem griechischen Kaiserthume erhielten sich überhaupt gelehrte Kenntnisse und wissenschaftliche Cultur, wiewohl ohne lebendigen Geist, länger; weil in demselben die kirchliche Verfassung eine aristokratische Form behielt und der Gebrauch der unsterblichen Werke der Griechen fortdauerte. Hier hatte schon im 6. Jahrh. Joannes Stobaeus, welcher der neuplatonischen Ansicht zugethan war, (S. 221.) und späterhin der Patriarch Photius c) (geb. 858 st. 891) schätzbare Sammlungen und Auszüge aus griechischen Schriststellern veranstaltet. Hier wurde auch auf Aristoteles mehr geachtet. Der Monophysit Jacob von Edessa hatte die dialektischen Schriften desselben sogar in die syrische Sprache übertragen lassen. Ein angesehener geiechischer

## 248 III. Abschn. III. Per. V. Abth. S. 235.

Ausleger des Aristoteles, von dem er jedoch in der Lehre von der Ewigkeit der Welt abwich (vgl. §. 220.), war der Alexandrinische Eklektiker Joannes d) mit dem Beinamen Philoponus (st. nach 608), und Johann von Damascus (genannt Chrysorrhoss st. um 754 oder später), baute nicht nur im Morgenlande zuerst eine Art von theologischem System auf (extens the options of the seine übrigen Schriften e) das Studium der aristotelischen Philosophie, welches sich bis zum Untergange-des griechischen Kaisterthums erhielt (vgl. auch §. 254. Not. \*).

- a) de coelesti hierarchia, de divipis nominibus, de ecclesiastica hierarchia, de mystica theologia, epp. seit 1498 in mehreren lat. Uebersetzungen gedruckt; dann im Originale zusammengedruckt: Dionysii A., opp. Gr. Bas. 1539. Ven. 1558. Paris. 1562. 8. ed. Lanselii Gr. et lat. Paris 1615. f. ed. Corderii Antv. 1634. II Voll. f. und (mit vielen Abhandlungen üb. d. Vf.,) Par. 1644. II Voll. f.
  - b) Die neuesten Untersuchungen über dieselben sind: Jo. Ge. Vit. Engelhardt Diss. de Dionysio Areopagita Plotinizante, praemissis observationib. de hist. theologiae mysticae rite tractanda Sect. 1 et II. Erl. 1820. 8. und Einsd. de origine scriptorum Areopagiticorum bid. 1822. 8. Ludw. Frid. Otto Baumgarten-Grusius Progr. De Dionysio Areopagita. Jen. 1823. 4. Die angeblichen Schriften des Areopagiten Dionysius übersetzt u. mit Abhandlungen begleitet von J. G. V. Engelhardt II Thle. Sulzbach 1823. 8.
  - c) Muotofifior. Ed. Hoeschel. Aug. Vind. 1601. f.
- d) Seine Commentare üb, Aristoteles analytica pr. (gr. ed. Trincavellus Ven. 1536. f.) et poster, (Ven. Ald. 1534. f.) in primos IV libb, Arist. de naturali anscultat. (Gr. p. Trincavellum Ven. 1535. f.) in libb, de gen, et interite etc. (Ven. Ald. 1527. f.;) in prim, meteorol. Arist. libr. etc. Gr. (Ven. Ald. 1551. f.) in libd. de anima Gr. (Ven. p. Trincavellum 1535 f.) in metaph. lat. ex interp. F. Patricii (Ferrariae 1583 f.) und: contra Proclum de mundi aeteinitate gr. per Trincavellum Ven. 1535 f.
- e) Opera ed. Le Quien. Paris 1712. Il Voll. f.

## Zweiter Theil.

#### Zweite Periode.

Geschichte der Philosophie des Mittelalters oder der herrschenden Scholastik, und ihrer Bekämpfung durch Erneuerung und Combination früherer Systeme.

Vom Jahre 800 nach Chr. bis ins 17. Jahrh.

Streben der Vernunft nach Erkenntniss unter, dem Einflusse eines fremden Princips und positiver Normen.

## Erster Absohnitt.

Erster Zeitraum.

Geschichte der Philosophie des Mittelalters oder der Scholastik.

Von 800 bis zum 15. Jahrhundert.

#### S. 236.

In den Zeiten der Rohheit und Unwissenheit, welche jetzt folgten, ging an einem dünnen Faden einiges Interesse für das Philosophiren aus der vorigen Periode in die zweite über. In den dürftigen Ueberresten der frühern Cultur lag der Keim zu einer neuen Geistesbildung, und zu einer neuen Art zu philosophiren, welche die seholastische heiset, weil sie vornehmlich aus den

seit Karls des Grossen Zeiten gestifteten Schulen \* ausging. Dieser grosse, über sein Zeitalter hervorragende Kaiser musste bei der Bildung der Geistlichen anfangen, und für sie Elementarschulen stiften, in welchen die sieben freien Künste (nach Boethius das Trivium und Quadrivium) nach den dürstigen Grundrissen des Marcianus Capella, Cassiodorus und Beda (vgl. S. 234. u. 240) gelehrt wurden. Er stiftete auch eine Hofakademie. \*\* eine Hofschule zur Bildung von Staatsmännern, und ordnete Schulen zur Bildung des Volkes au. Bei diesen Unternehmungen bediente er sich mehrer guter Köpfe, die er aus dem Auslande, vornehmlich aus England, berief, (z. B. Alouin vgl. 6.244.). Seine Nachfolger sorgten noch für Anlegung und Erhaltung von Schulen in den Klöstern und an den bischöflichen Sitzen für die Geistlichen.

\* S. das unten S. 254 angef. Buch von Launoy.

\*\* J.M. Unold de societate liter. a Carolo M. instituta. Jen. 1752. 4. —
Doch ist nicht zu vergessen, dass England noch früher die wissenschaftliche Cultur aufnahm. Vgl. Jo. Phil. Murray de Britannia
atque Hibernia saeculo a sexto inde ad decimum literarum domicilio in den Nov. Commentar. Soc. Gott. T. II. P. II. p. 72.

## §. 237.

In diesen Schulen, und noch mehr auf den nachher entstehenden Universitäten, besonders der Pariser, als Urbild aller übrigen, erwachte nach und nach ein lebendiges Interesse für die Ausbildung des Geistes und den Erwerb von Kenntnissen, so weit dies bei den Bedürfnissen, Fähigkeiten und dem Standpuncte der Geistlichen, für welche die Schulen hauptsächlich gestiftet waren, möglich war. Bei ihnen vereinigte sich der Glaube an die objective Gültigkeit der von Gott geoffenbarten Wahrheiten, welche den Inhalt der christlichen, in der Kirche nach und nach augenommenen und sanctionirten, von der Hierarchie streng bewachten Kirchenlehre ausmachten, mit dem sallmählig wieder erwachenden und

sich immer stärker geltend machenden Streben nach Einsicht der Gründe oder nach objectiver Gewissheit derselben. Das Vermittelnde war die Logik und Metaphysik, oder die Dialektik. Hieraus entstand die scholastische Philosophie, deren Wesen in der Anwendung der Dialektik auf die seit Augustin begründete Theologie und der innigen Verschmelzung beider besteht.

## S. 238.

Ohne reale Kenntnisse, ohne voransgehende Geistesbildung suchte der menschliche Geist sich des Höchsten, der Erkenntniss Gottes, zu bemächtigen, und — welches der umgekehrte Gang der griechischen Philosophie ist — von dem Höchsten aus die Sphäre der gesammten Erkenntniss zu umfassen. Dieses Streben ging von der Theologie aus; sie blieb daher auch Ziel und Hauptgegenstand. Erstlich bezweckte man die Vertheidigung und Demonstration einzelner Lehren und Dogmen durch Anctoritäts – und Vernunsigründe; dann eine geordnete (systematische) Verbindung des zufällig entstandenen Aggregats; endlich auch Erweiterung des vorhandenen Umfangs gegebener Kenntnisse durch nähere Bestimmung und Combination der Begriffe.

#### S. 239.

Das Höchste war schon dem Inhalte nach durch die Offenbarung gegeben; die Form des rationalen Wissens, Deutlichkeit und Gewissheit der Erkenntniss war dasjenige, was noch dazu gesucht wurde. Was gefunden werden sollte, war also vorgeschrieben, und jeder Abweg davon durch die Hierarchie verpönt; das Mittel, die Dialektik, wurde nach und nach durch Gewöhnung, und späterhin durch Verketzerung eben so unabänderlich bestimmt. So war der Wirkungskreis der Vernunstthätigkeit sehr beengt, und so musste sich, besonders bei Abgeschiedenbeit von der Welt, ein subtiler, grübleris

scher Geist erzeugen, der in leeren Formeln, und in einer Spielerei mit Begriffen seine Befriedigung gefunden zu haben wähnte. Der Dialektik trat die Mystik entgegen, welche die Ansprüche des Gémüths geltend zu machen suchte.

#### S. 240.

Die Dielektik selbst aber war anfänglich nichts, als ein dürstiges Gerippe der Logik, welche nach Boethius, Cassiodor, später nach Beda's Grundrisse der Dielektik (§. 234.), worsus wiederum Alcuin schöpste — und endlich nach den dem Augustin beigelegten Schristen (§. 233.) vorgetragen wurde. Ihr Umfang erweiterte sich mit der Bekanntschaft der aristotelisch-arabischen Philosophie durch unvollkommene Uebersetzungen aus dem Arabischen und Griechischen. Letztere fand, ungeachtet des anfänglichen Widerstandes und der Verketzerung der helleren Köpse, doch immer mehr Eingang, und gelangte zuletzt zu einer allgemeinen Herrschaft durch Verbindung mit der Theologie.

## S. 241.

Die Dauer der scholastischen Philosophie lässt sich nicht in scharf bestimmte Grenzen einschliessen. Sie fing mit dem 9ten Jahrhundert an, \* und dauerte zum Theil bis auf unsere Zeiten herab; aber ihr unbegrenztes Ansehen und allgemeiner Einfluss verlor sich mit der Wiedererweckung des Studiums der Classiker und durch die Kirchenreformation immer mehr.

Viele fangen jedoch die scholastische Philosophie erst mit Roscellin, (Ende des 11. Jahrh.) Andere mit dem 12. oder mit dem Anfange des 13. Jahrhunderts au (Tiedemann).

#### S. 242.

Man kann vier Perioden der scholastischen Philosophie annehmen, welche sich auf die Ansicht von der Realität der Begriffe und das Verhältniss der Philosophie zur Theologie beziehen. \* Erste Periode bis zum 11ten Jahrhundert. Blinder Realismus; einzelne philosophische Versuche in der Theologie. - Zweite Periode. Von Roscellin bis Alexander von Hales im Ansange des 13ten Jahrh. Hervortreten des Nomina. lismus. Ansang einer freiern, durch die Kirchengewalt bald unterdrückten Denkart. Sieg des Realismus, Vereinigung der Theologie und Philosophie im Grossen. Dritte Periode. Von Alexander u. Albert bis Occam; 13-14tes Jahrhundert. Ausschliessliche Herrschaft des Realismus, Befestigung des Lehrsystems der Kirche vermittelst der arabisch-aristotelischen Philosophie, Völlige Coalition der Theologie und Philosophie. Zeitalter des Thomas und Scotus. Vierte Periode. Von Occam bis auf das 16te Jahrh. Kampf des Nominalismus und Realismus mit theilweise siegreichem Uebergewichte des erstern. Allmählige Trennung der Theologie und Philosophie durch Erneuerung des alten Zwistes. - Einige Versuche zu einer Reform in der Philosophie und Theologie treten als untergeordnete Erscheinungen auf.

Dreifaches Verhältniss der Philosophie zur Theologie: 1) Subordination der Philosophie als Dienerin, 2) Coordination und Gleichstellung beider, 3) Trennung und selbstständige Entwicklung beider.

S. 243.

Die Beurtheilung dieser Philosophie wird, mit billiger Unterscheidung der Ort - und Zeitverhältnisse, oder dessen, was damals und was jetzt geschehen konnte, das Streben der grossen und ausgezeichneten Denker anerkennen, ohne die Fehler der Zeit und die geistlose Nachbeterei des grossen Haufens ihnen anzurechnen, und überhaupt die guten Seiten der Scholastik neben den nachtheiligen zu würdigen haben. Jene sind: dialektische Uebung des Verstandes, Fertigkeit und Subtilität

im Denken, Erweiterung des Gebiets der dogmatischen Metaphysik, scharfsinnige Aufklärung ontologischer und theologischer Begriffe, - wissenschaftliches Streben edler Geister unter grossen Hindernissen; diese bestehen von der einen Seite in Verbreitung eines grüblerischen Speculationsgeistes mit Schwächung des praktischen Sinnes, Geringschätzung der Sachkenntnisse und Vernachlässigung ihrer Quelle, der Erfahrung, der Geschichte, des Sprachstudiums: von der andern Seite in der Herrschaft der Auctorität und Nachbeterei, Geschmacklosigkeit, Ausbildung eines Kleinigkeitsgeistes im Zergliedern und Unterscheiden mit Vernachlässigung der höhern Forderungen der Wissenschaft. Weitere Folgen davon für die wissenschaftliche Cultur und die Fortbildung der Menschheit.

### Allgemeine Schriften zur Geschichte der Scholastik.

Lud. Vives de causis corruptarum artium, in s. Werken. Bas. 1555. Il Voll. 8.

Geschichte des Versalls der Wissenschaften u. Kunste bis zu ihrer Wiederherstellung im 14. u. 15ten Jahrhundert. Als Einleitung zur Literärgeschichte dieser Jahrhunderte. Aus dem Engl. Cotting. 1802. 8.

Caes. Egassii Bulaei Historia universitatis Parisiensis etc. Paris,

1665 - 73. VI Voll. fol.

J. B. L. Crevier Histoire de l'université de Paris depuis son origine etc. Par. 1761. Voll. VII. 8. min.

Joh. Launojus de celebrioribus scholis a Carolo M. instauratis. Par. 1672. 8. in seinen Werken u. mehrmals; und: de varia Aristot, fortuna in Acad. Paris. Par. 1653. 4. und mehrmals ed. J. H. ab Elswich; accessere J. Jonsii D. de hist. peripatetica et editoris de varia Aristot. in scholis Protestantium furtuna schediasma. Vit. 1720. 8.1

Chph. Binder de scholastica theologia. Tub. 1614. 4. Herm. Conring de antiquitatibus academicis dissertatt. Helmst. 1659. 1674. 4. cura C. A. Heumanni. Gott. 1759. 4.

Ad Tribbechovii de doctoribus scholasticis et corrupta per cos divinarum et humanarum rerum scientia liber singularis. Giss. 1665. 8. Ed. Il. cum praefat. C. A. Heumanni. Jen. 1719. 2. Jac. Thomasius de doctoribus scholasticis. Lips. 1676. 4.

J. A. Cramer's Fortsetzung des Bossuet. bes, V. Th. IL Bd. u. f.

(nach der hist. litt. de la France.)

Sehrockh Kirchengeschichte XXII - XXXIV. Th.

Fabricii bibl. lat. mediae et inf. aetatis.

F. Bruckeri de nat. indole et modo philos. scholast, in s. hist. crit. philos. T. III. p. 709, et hist. de ideis. p. 198.
Tiedemann's Geist der speculat. Philosophie. IV. u. V. Th.
Buhle's Lehth. d. Gesch. der Philos. V. u. Vl. Bd.

Tennemaun's Gesch, der Philos. VIII. u. IX. Bd.

W. L. G. Frhr. von Eberstein natürliche Theologie der Scholastiker, nebst Zusätzen über die Freiheitslehre und den Begriff der Wahrheit bei deuselben. Leipz. 1803. 8.

#### Erste Abtheilung.

Erste Periode der Scholastik.

Blinder Realismus bis 'gegen das Ende des 11. Jahrhunderts.

S. 244.

#### 1 u

Schwach und unvollkommen sind die Bemühungen der philosophirenden Vernunft in diesem ersten Zeitalter. Ohne den Zwang und Verfolgungsgeist der Hierarchie würden sie indessen doch folgenreicher geworden seyn. Hier sind nur einige ausgezeichnete Männer anzuführen, welche aus der Finsterniss der Unwissenheit etwas hervorleuchteten, und den Grund zur scholastischen Philosophie legten. Unter diesen steht der Zeitordnung nach oben an der Engländer Alcuin oder Albin, (geb. zu York 736, st. 804) welchén Carl der Gr. aus Italien mit an seinen Hof brachte. Dieser für sein Zeitalter sehr gelehrte Mann behandelte auch das trivium und quadrivium, \* - vgl. S. 240. - Sein Schüler Rhabanus Maurus (geb. 776 zu Mainz, st. als Erzbisch. daselbst 856) verbreitete seine Dialektik auch in Deutschland, \*\*

<sup>\*</sup> In a. Schrift de septem artibus. Seine opera omnia ed. Querce-tanus (Duchesne) Lutet, Par. 1617 f. de novo collecta et ed. cur-Frobenii Ratish, 1777. II Voll. t.

## 256 Il. Periode. I. Abschn. I. Abth.

\*\* Frid. Heinr. Chr. Schwarz de Rhabans Mauro primo Germaniae praeceptore. Heidelb. 1811. 4.

#### S. 245.

## Johannes Scotus Erigena.

Peder Hjort Johann Scotus Erigena, oder von dem Ursprung einer christl. Philosophie und ihrem heil. Beruf. Kopenb. 1823. 8.

Weit höher steht Johannes Scotus, aus Irland gebürtig, daher auch Erigena, ein Mann von gelehrter Bildung und philosophischem, frei denkendem Geiste ohne dass wir wissen, wie er sich zu demselben erho-Er wurde von Karl dem Kahlen aus England nach Frankreich berufen, musste aber zuletzt, ketzerischer Verfolgungen wegen, den Hof verlassen, und ging von Alfred d. Gr. berufen nach Oxford 877; hier starb er gegen 886. Seine Kenntniss der lateinischen und griechischen (und nach Einigen selbst der arabischen) Sprache, seine Liebe für Aristoteles und Plato's Philosophie, seine für das Abendland wichtige Uebersetzung des Dionysius Areopagita (S. 235.), seine freimüthige und helle Denkart in den damaligen Streitigkeiten über das Abendmahl und über die Gnadenwahl, \* seine würdige Ansicht von der Philosophie, als Wissenschaft von den Gründen aller Dinge, die von der wahren Religion nicht verschieden seyn könne, (de praedestinatione l. l.) und sein philosophisches System, \*\* eine erneuerte Darstellung des Neuplatonismus, deren Hauptgedanke ist: Gott ist das Wesen oder Schöpfer aller Dinge; in ihm haben die ursprünglichen Ursachen (primordiales ca'usae, ιδεαι), aus welchen die endliche Natur (natura naturata) hervorgeht, ihren Grund; und alle Dinge kehren wieder in sein Wesen zurück, waren merkwürdige Erscheinungen in der damaligen Zeit, Producte des Studiums und des eigenthümlichen Selbstdenkens, welche mehr ge-

## Berenger und Lanfranc. S. 246. 257

wirkt haben würden, wenn nicht sein Einfluss durch den Bannstrahl der Ketzerei wäre gehemmt worden.

- \* Dersuf bezieht sich sein Werk de divina praedestinatione in Gilb. Manguini vett. auctt. qui IX. Sec. de praedestinatione et gratia scripserunt, opera et fragmenta. Paris 1650. T. I. p. 103 sqq.
- \*\* De divisione naturae libri V. etc. ed. Th. Gale. Oxon. 1681. fol. (selten). Auszüge aus Erigena findet man in Heumanni acta philos. T., III. p. 858. und Dupin auctt. eccl. T. VII. p. 79.

## S. 246.

## Berenger und Lanfranc.

Oudini diss. de vita scriptis et doctrina Berengarii in Comment. de scriptorib. eccl. Lips. 1722. T. II. p. 622. ff.

Gotthold Ephraim Lessing: Berengarius Turonensis. Braunschw. 1770. 4. vgl. Beitr. zur Gesch. u. Litt. aus den Schätzen der Wolfenb. Bibl. V. B. (Sämmil. Werke Lessings XX. B.)

Berengarius Turonensis (Abhandlung) von C. F. Stäudlin in dessen u. Tzschirners Archiv für alte u. neue Kirchengesch. II. B. 2. St. Leipe. 1814. dessen Progr. Annuntiatur editio libri Berengarii Turonens. advers. Laufrancum, simul omnino de scriptis eius agitur. Gött. 1814. 4.

Mitonis Crispini vita Lanfranci (in Mabillon Acta Sctor. Ord. Ben. Saec. VI. P. II. p. 630.). Seine Opp. ed. Luc. Dacherius (d'Achery). Par. 1648. fol.

Nächst Gerbert, Mönch zu Aurillac, zuletzt Papst Sylvester II. (geb. zu Auvergne, Papst 999, st. 4003.), der sich in Spanien (zu Sevilla und Corduba) gründlichere Kenntnisse der Mathematik und der (Aristotelisch-Arabischen) Philosophie erworben hatte, und sie in den Schulen und Klöstern zu Bobbio, Rheims, Aurillac, Tours. Sens verbreitete a), zeichnete sich Berenger oder Beren'garius von Tours (wahrscheinlich Anfang des 11. Jahrh. geboren, st. 1088.) durch Verstand, Gelehrsamkeit und freieres Denken aus, wodurch er sich in dem Streite über die Transsubstantiation die härtesten Verfolgungen zuzog. b) Sein Gegner Lanfranc (geb. zu Pavia 1005, st. als Erzbischof zu Canterbury 1089), begünstigte, wie der Cardinal Petru's Damianus (aus Ravenna, geb. 1001, st. 1072.), das Studium und den Ste Aufl.

## 258 IL Periode. L Absch. I. Abth.

Gebrauch der Dialektik in der Theologie, durch welche er in jenem Streite, nach seiner Zeitgenossen Meinung, den Berengar überwand. Uebrigens diente dieser Streit, in welchem sich die zwei entgegengesetzten Parteien von Neuem zeigten, nur dazu, die Fesseln der Auctorität moch straffer anzuziehen.

a) Scine dislektische Abhandlung "de rationali et ratione uti" steht in Pezii thes. sneedotor. T. I. P. II. p. 146. und seine Briefe in Duchesne hist. Franc. scriptt. T. II. p. 789 sq.

b) Liber Berengarii Turonensis adversus Lanfrancum ex Cod. Mscpt. Guelpherbit. edit. a Ständling. Geta 1823. (Progr. III.)4.

#### S. 247.

## Anselm von Canterbury.

Ansel mi Cantuarieusis opera ed. Picart. 1612. lab. et stud. D. Gabr. Gerberon. Par. 1675. ed. II. 1721. Venet. 1744. 11 Voll. fol.

Eadmeri vita S. Auselmi in den Actis sanctt. Antw. April. T. II. p. 685 seq. und in der vorgenannten Ausgabe der Werke des Anselm p. 893.

A. Raineri istoria panegyrica di S. Anselmo, Mod. 1693 -- 17e6. 1V Voll. 4. und Joaun. Salisberiens, de vita Anselmi in Whartoni Anglia sacra. P. II. p. 149.

Anselm, Lanfrancs Schüler und Nachfolger, mit dem gleichzeitigen Scholastiker Anselm von Laon (st. 1117), nicht zu verwechseln, war geboren zu Aosta in Piemont 1034, Prior und Abt in dem Kloster Bec, und st. 1109 als Erzbischof von Canterbury. Er war der zweite Augustinns, durch Scharfsinn und dialektische Fertigkeit vor seinen Zeitgenossen ausgezeichnet, an religiösem Eifer und sittlichem Charakter den besten seiner Zeit gleich. In ihm trat das Bedürfniss einer Religionsphilosophie lebhaft hervor, welches er durch Zurückführung der, grösstentheils nach Augustinischer Ansicht aufgefassten, Religionswahrheiten auf zusammenhängende Schlüsse zu befriedigen suchte. So entstand seine Abhandlung Monologium s. exemplum meditandi de ratione fidei betitelt, ein Versuch die Lehre von Gott

und den göttlichen Dingen aus Vernunftgründen systematisch zu entwickeln (natürl. Theologie), wobei er den Glauben voraussetzte, und sein Proslogium (auch genannt fides quaerens intellectum), in welchem er das Daseyn Gottes aus dem Begriffe des Grössesten, was sich denken lässt, (des vollkommensten Wesens) zu demonstriren suchte. Ein Mönch zu Marmoutier, Gaunilo, bekämpfte scharfsinnig diesen ontologischen Beweis. \* Anselm legte den Grund der scholastischen Metaphysik, indem er dazu den Ton angab, wenn gleich andere Wege gewählt, und seine Ideen nicht alle weiter entwickelt wurden.

\* Gaunilonis liber pro insipiente adversus Anselmi in proslogio ratiocinantem, nebst dem Apologeticus des Anselmus contra insipientem befindet sich in den Werken des letztern.

#### . S. 248.

Hildebert von Tours und einige Mystiker.

Hildeberti Turonensis opera etc. stud. Ant. Beaugendre. Par. 1708. fol. u. in Gallandi bibl. Pat. XIV: p. 337 aqq.

Werner Carl Ludwig Ziegler Beitrag zur Geschichte des Glaubens au das Daseyn Gottes in der Theologie. Nebst einem Ausgunge aus der ersten abendländischen systematischen Dogmatik des Erzbischofs Hildebert von Tours. Götting. 1792. 8.

Hildebert von Lavardin, Erzbischof von Tours (geb. zwischen 1053—1057, st. gegen 1134) und wahrscheinlich Schüler des Berengar, stand dem Anselm an Scharfsinn und dialektischer Fertigkeit nach, aber übertraf ihn
an populärer Klarheit und harmonischer Geistesbildung,
Er vereinigte eine seltene Geistesbildung, Belesenheit in
den Classikern, Selbstständigkeit, Geschmack und praktischen Sinn, der ihn vor leeren Grübeleien schützte.
Sein Tractatus theologicus (wovon ein Theil unter den
Werken des Hugo von St. Victor vorkommt), und seine
moralis philosophia enthalten den ersten Versuch eines
populären Systems der Theologie. — Gegner der Dialektik und mehr dem praktischen Mysticismus zugeneigt

## 260 II. Periode. L. Abschn. II. Abth.

waren Oth/lo, Mönch in dem Kloster des heil. Emmeran (st. nach 1090) und Honorius von Augtbei Basel (st. nach 1130), welcher, an neuplatonisch-augustinische Theologie sich anschliessend, ein Gebäude der Mystik aufstellte.

## Zweite Abtheilung.

Zweite Periode der Scholastik.

Hervortreten des Nominalismus und Anstreben gegen den Realismus.

Von Roscellin (Ende des 11. Jahrh.) bis auf Alexander von Hales.

Jac. Thomasii Oratio de secta Nominalium, in seinen Oratiouibus. Lips. 1685 et 86. 8.

Chph. Meiners de Nominalium ac Realium initiis in Commentatt, Soc. Gotting. T. XII. Cl. hist. p. 12.

Lud. Frid. Otto Baumgarten-Crusius Progr. de vero Scholasticorum Realium et Nominalium discrimine et sententia theologica. Jen. 1821. 4.

Joh. Mart. Chladenii Diss. (resp. Jo. Theod. Kunneth) de vita et haeresi Roscellini. Erlang. 1756. 4.; u. in Ge. Eru. Waldau's thesaurus Bio- et bibliographicus. Chemnit. 1792. 8.

### S. 249.

## Roscellin.

Die Ausübung der Dialektik, und insbesondere die Erklärung einer Stelle der Porphyrischen Einleitung in Aristoteles Organon (περι πεντε φονῶν), die verschiedenen Meinungen (der Platonischen und Aristotelischen Schule) über die (metaphysische) Bedeutung der Gattungsbegriffe betreffend, brachten die Spaltungen der Nominalisten und Realisten hervor, welche theils dem Plato, theils dem Aristoteles folgten, und mannichfaltige Streitigkeiten und Disputationen in den Schulen erhoben, welche nur zur Uebung des dialektischen Scharfsinns dienten. (Joh. Salisberiens, Metalog. C. II, 16. 17.). Diese lang dauernde

Entsweiung brach zuerst mit Johann Roscellin (oder Rousselin, Ruzelin, Canonicus zu Compiegne, um 1089) hervor, der, nach der Angabe seiner Gegner, von den allgemeinen Begriffen behauptete, sie seyen nichts, als Namen oder Worte (flatus vocis), womit wir die Aehnlichkeiten einzelner Gegenstände bezeichneten (nach Anselms Schrift de fide trinitatis s. de incarnatione verbi c. 2. u. Joh. Salisb.). Diess führte ihn zu ketzerischen Behauptungen in der Dreieinigkeitslehre, welche er 1092 zu Soissons widerrusen musste. Wenigstens wird Roscellin von den meisten zuerst als Nominalist ausgezeichnet, und von seiner Zeit an hatte die bisher herrschende Ansicht derer, welche die Gattungsbegriffe für selbstständige und vorbildliche Dinge (universalig ante rem sagten die Scholastiker) hielten, die ganze Periode hindurch mit dem Nominalismus (welcher universalia in re oder post rem annahm) zu kämpfen, ohne dass der Streitpunct auf seinen letzten Grund zurückgeführt werden konnte.

## 5. 250-

## Abālard.

Petri Abaelardi et Heloisse opera nunc pr. ed. ex Mss. Codd; Fr. Amboesii etc. stud. Ant. Quercetani. (And. Duchesne). Paris. 1616. 4. Dann auch seine historia calemitatum suarum. (Gervaise) la vie de P. Abeillard. Par. 1720. II. Voll. 12.

John Berington the history of the lives of Abeilard and Heloise etc. Birmingh. u. Lond. 1787. 4. Deutsch von Sam. Hahnemann. Leipz. 1789. 8. Fr. Chr. Schlosser Abselard und Dulcin. Leben und Meinun-

Fr. Chr. Schlosser Abselard und Dulcin. Leben und Meinungen eines Schwärmers und eines Philosophen. Gotha, 1807. 8. Jo. Henr. Frid. Frerichs Comment. theol. crit. de Petri Abelardi doctrina dogm. et morali (Preisschr.) Jen. 1827. 4.

Ueber die Art, wie das Allgemeine in dem Individuellen enthalten sey (sententia de communitate universalium sagt Abälard), stritt der berühmte Lehrer der Dialektik Wilh. von Champeaux (Campellensis), (starb 1120 als Bischof von Chalons) mit seinem Schüler und Gegner Peter Abalard (oder Abeillard) auf der hohen Schule zu Paris. Der letztere, (mit welchem Einige sogar erst die Reihe der scholastischen Philosophen ansangen,) bestritt jenen mehr durch apogogische Schlüsse, kannte aber noch etwas Höheres, als diesen Streit. Denn dieser Mann, der zu Palais, einem Flecken unweit Nantes 1070 geboren war, und eine sorgfältige Bildung erhalten hatte, besass herrliche Talente, und ausser grosser dialektischer Fertigkeit eine mehr als gewöhnliche. doch nur aus Cicero und Augustin geschöpfte, Kenntniss der griechischen Philosophie, und einen durch die Classiker gebildeten freieren, nach wissenschaftlichem Ruhm dürstenden Geist; durch welchen er seinen Lehrvorträgen und Schriften hervorstechende Vorzüge gab, und sich bedeutende Verdienste um sein Zeitalter erwarb. dialektischen Behandlung der Glaubenslehren ging er, mit grösserer Freiheit als Anselm, daranf aus, die streitigen und schwierigen Grundlehren des Christenthums, vornehmlich aber die Lehre von der Dreieinigkeit, aus Vernunstgründen darzustellen und zu erläutern.\* Er nimmt in dieser Lehre Einheit des göttl. Wesens bei Verschiedenheit der Beziehungen (relationum diversitates) an, wodurch die göttl. Personen bestehen. hauptet er eine Erkenntniss Gottes (als des vollkommensten schlechthin selbstständigen Wesens) durch Vernunft welche er den heidnischen Philosophen zuschreibt, unbeschadet der Unbegreitlichkeit Gottes (introduct, lib. IIL.) Ferner machte er nach Hildebert (§. 248.) den ersten Versuch einer philosophischen Entwickelung der Hauptbegriffe der theologischen Moral, der Begriffe von Sünde und Tugend. In demselben setzt er den Grund der Sünde in die Einwilligung in das Verbotene, oder in den Vorsatz, und behauptet gegen die Moral seiner Zeit: keine natürliche Lust und kein sinnliches Verlangen an sich ist Sünde, Gesinnung und Maxime, aus welcher man sich etwas

## Bearbeit. der Religional. im 13. Jahrh. S. 251. 263

versetzt, ist ihm das Merkmal der Sittlichkeit. \*\* Sein Lehrtelent sog eine unglaubliche Menge von Jünglingen nach Paris, wodurch zum Flor der Universität der Grund . gelegt wurde, zog ihm aber auch viel Neid und Verfolgung zu, welche nebst seiner unglücklichen Leidenschast zur Heloise, und der religiösen Eifersucht der strenger an der Kirchenlehre haltenden Theologen, besonders des heiligen Bernhard, sein ganzes Leben verbitterten und seine geistige Wirksamkeit lähmten. Er starb 1142 zu Clugny.

 In der lu seinen angeführten Werken (p. 975 aqq.) befindlichen introductio ad theol, christian, libb Ill. s. de fide trinitatis; und in der bei Edm. Martene (Thes, nov. anecdot. T. V.) befindlichen ausgeführtegen Schrift: theologia christiana libb. V.

\*\* Ethica s. liber dictus Scito te ipsum (in Pezii thea, novisa, anesdotor, T. III. P. II. p. 625.).

#### S. 251.

Ungeachtet des ungläcklichen Ausgangs traten doch eine grosse Auzahl guter Köpfe in Abalard's Fusstapfen, wie Wilhelm de Conches (st. 1150), und Guilbert de la Porré (Gilbertus Porretanus) aus Gascogne gebürtig, und Bischof von Poitiers (daher Pictaviensis st. 1154). Auf verschiedene Weise und mit verschiedenem Glücke suchten die kirchliche Religionslehre zu bearbeiten Hugo von St. Victor aus Niedersachsen a) oder Flandern (geb. 1096, st. 1140), und sein Schüler Richard von St. Victor'b) (ein Schotte, st. 1173) so wie Hugo von Amiens (st. als Erzbisch, zu Rouen - daher Rothomagensis - 4164); ferner die beiden Engländer Robert Pulleyn (Pullus, at. zwischen 1150 u. 54.) und Robert (Folioth?) von Melun (Melidunensis; st. 1173 nach hist, litt, de la Fr. XIII. p. 1464), ferner Peter von Novara, c) (gebürtig aus einem Flecken bei Novara in der Lombardei, (daher Lombardus st. 1164 als Bischof von Paris), und sein Schüler Peter von Poitiers (Pictaviensis, st. als Erzbischof zu Embran 1205),

## 264 II. Periode. I. Abschn. II. Abth.

und endlich Alanus d) von Ryssel (Alanus ab insulis, st. 1203). Das meiste Glück unter ihnen machte der Lombarde mit seinen libris sententiarum (von ihnen magister sententiarum genannt), weil er aus einigen Kirchenvätern Aussprüche über Dogmen, in einer noch ziemlich willkührlichen Ordnung, zusammenstellte, seine Entscheidung meistens zurückhielt, und dadurch dem dialektischen Geiste seiner Zeit den grössten Spielraum eröffnete. 'Sein Werk wurde das Vorbild, die Norm und Rüstkammer für die Theologen der folgenden Zeiten, obgleich einige der vorhergenannten, - wie die beiden Mystiker, Hugo von St. Victor (auch der zweite Augustin genannt) durch seinen philosophisch gebildeten, humanen Geist, und dessen Schüler Richard von St. Victor darch seinen philosophischen Scharfsinn und Mysticismus, ferner Pulleyn durch die ausführliche und deutliche Auseinandersetzung der mit Vernunftwahrheiten vermischten Dogmen und Alanus durch die Anwendung einer streng mathematischen Methode, - auf eine grössere Aufmerksamkeit Ausprüche zu haben scheinen.

- Seine Werke stud. et industr. Canonicorum regiorum Abbat. S. Vict. Rothom. 16+8. 5 Voll. f.
   Vgl. über ihn C. Gfr. Derling Diss. (praes. C. Gfr. Kenffel) de Hugone a S. Victore. Helmst. 1745. 4.
- b) Opera Venet. 1506. 8. Paris, 1518.
- Petri Lombardi libri IV sententiarum mehrmala herausgegeben, besonders Ven. 1477 f. Col. 1576. 8. Vgl. Cramer-Bossuet Th. VI. S. 586.
- d) Carl de Visch Oratio de Alano, bei den Werken des Alanus ed. de Visch. Antwerp. 1653. f.

## S. 252.

Die Religionsphilosophie gewann dabei. Denn offenbar ging das Streben jetzt schon in das Grosse, auf eine Verbindung der religiösen Ansichten zu einem Ganzen, zugleich auch auf eine Erweiterung des Umfanga durch weitere Bestimmung der Lehren, und Beantwortung einer Menge von Fragen, welche die eitle und müssige Grübelei aufgeworfen hatte, vorzüglich aber auch auf eine Begründung und Ergründung der höchsten Geheimnisse, theils im Wege der Erkenntniss aus Begriffen, theils aus Anschauung (rationaler und mystischer Dogmatismus). Dieses Streben wurzelte immer tiefer, ungeachtet der eifrigen Gegenbemühung der supernaturalistischen Partei, deren Hänpter der heilige Bernhard von Clairvaux (geb. 1091, st. 1153) \* und Walther, Abt zu St. Victor (um 1180) waren, diese Versuche als ketzerisch zu verdammen, und des Aristoteles schon zum höchsten Ansehen gekommene Dialektik zu verschreien. Zwar bestimmte der letztere (in seinem Buche: contra quatuor labyrinthos Galliae) die Grenzen der Dialektik ziemlich richtig (Boulay T. II. p. 646.); aber dadurch allein konnte das tiefer in dem menschlichen Geiste gegründete, und von dem Zeitgeiste begünstigte Streben nach Vernunfteinsicht keinesweges vernichtet werden.

\* Opera, am besten herausg. von Mabillou in der zweiten Ausg. Par. 1690. VI Tomi. II Voll, fol. 1719 u. 1726, wiederholt (Nachdruck. Venet 1726).

## S. 253.

Johann von Salisbury (Johannes parvus Salisberiensis), ein Schüler des Abälard (st. als Bischof von Chartres 1180.), ein durch das Studium der Classiker gebildeter Geist, sah die Fehler des philosophischen Studiums seiner Zeit und die Verirrungen der Dialektik insbesondere, seiner Vorliebe für Aristoteles ungeachtet, sehr wohl ein und rügte sehr scharf \* den Missbrauch der Dialektik, welcher in leerer Spielerei und vergeblicher Grübelei bestand. Die Dialektik wurde zuletzt eben so gut zur Befestigung, als zur Zerstörung des kirchlichen Glaubenssystems gebraucht, wie das Beispiel des Simon von Tonrnay (Tornacensis), des Amalricus (\manric aus Bene im District von Chartres, st. 1209), und

seines Schülers David von Dinanto beweisen. Die beiden letzten lehrten, ausser mehreren paradexen Sätzen, auch eine Art von Pantheismus, wahrscheinlich nach Seotus Erigena (Gerson de concordia metaphysicae cum logica P. IV. Thomas Aq. in libr. sent. II. dist. 17, qu. 1. a. 1. Alberti Summa Theol. I. P. Tract. IV. qu. 20. VI, 29. XVIII, 70. P. II. Tract. I. qu. 4.). Ihre Ketzerei machte die Dialektik der Schule zum Gegenstande des Hasses und der gegründeten Verachtung. Neben diesem Missbrauche offenbarte sich jedoch eine selbstständige, über das Hergebrachte sich kühn erhebende, wenn auch nicht hinlänglich geregelte Kraft der Vernunft, welcher die Gegenpartei nur durch Verfolgungen, Verbote und Kirchenbann ein Gegengewicht zu halten vermochte.

In seinem Policraticus s. de nugls curialium et vestigiis philosophor. libb. VIII. u. metalogicus libb. IV — heide zusammengedruckt Lugd. Bat. 1639. Amst. 1664. 8., — und in seinen 301 epistolis, mit Gerbers Briefen verbunden hersusgegeben. Paris, 1611. 4. In dem metalogicus findet man auch die Anführer der verschiedensten Parteien der Scholastiker dieses Zeitalters geschildert.

## Dritte Abtheilung.

Dritte Periode der Scholastik.

Ausschliessliche Herrschaft des Realismus. Völlige Coalition des kirchlichen Systems und der aristotelischen Philosophie.

Von Alexander von Hales bis Occam.

### 6. 254.

Joh. Launojus de varia Aristotelis fortuna. S. oben S. 229.

Gerade in dem Zeitpuncte, wo sich alles zu vereinigen schien, Aristoteles Dislektik aus dem Schoose der Kirche zu verdrängen, erhielt dessen Philosophie den höchsten Grad von Ansehen (etwa seit 1240), weil eben

jetst seine sämmtlichen Schriften durch den Verkehr mit Griechen, bei denen die Beschäftigung mit Aristoteles nie ganz aufgehört hatte, \* und hauptsächlich mit den Arabern mehr bekannt wurden, und selbst die ergangenen Verbote (1209, 1215, 1231) zur Lectüre nur noch mehr reizten, such die Dominicaner und Franciscaner, die Stützen der Orthodoxie, die sich jetzt auf der Universität zu Paris eingedrängt hatten, wetteifernd dem Studium derselben sich widmeten. — Woher kam in dem Abendlande die erste Bekanntschaft mit Aristoteles übrigen Schriften, ausser dem Organon, welches schon Karl der Grosse von Constantinopel aus zum Geschenk erhalten hatte? Aus dem Orient über Constantinopel, oder über Spanien von den Arabern? \*\*\*

- \* Im 11. Jahrh. finden wir im griech. Reiche den Polyhistor Michael Constantinus Paellus (geb. in Constantinopel 1020, st. mach 1100), welcher ausser einer Einleitung in die Philosophie, (introductio in sex philos. modes etc. Gr. c. lat, vers. Jac. Foscareni, Ven. 1532. Par. 15419 12.) und in einem Buche üb. d. Meinungen der Philosophen von der Seele (Gr. et lat. bei Ori-genis Philocalia Par. 1618 u. 1624. u. s.,) auch Commentare über Aristoteles u. Porphyr (Paraphrasis libri Arist. de inter-pretatione Gr. c. Ammonii et Magentini Comment. Ven. 1503, Compendium in quinque voces Porphyrii et Aristotelis praedicamenta Gr. Par. 1541) und ein Compendium der Aristotel. Logik (συνοψες εις την Αριστοτελους λογικην Gr. et lat. Aug. Viad., 1597) schrieb. Diesem folgte Eustratius Metropolit von Nicaea im Anf. des 12. Jahrh. (Fabr. bibl. Gr. L. III. c. 6. p. 151 sq. not. a). Eben so bearbeiteten noch im 13. Jahrh. Nicaphorus Blemmydes (bl. um 1254) und Georgius Anepo-nymus die Aristotel. Logik in Compendien (Nicephori Blemmydae epitome logicae doctrinae Aristotelia gr. et lat. Aug. Viud. 1606. 8. Georgii Aneponymi compendium philos. s. Organi Aristot. Gr. et lat. Aug. Vind. 1600). Georgius Pachymeres (lebte his nach 1310) schrieb eine Paraphrase über die ganze Philosophie des Atistoteles, aus welcher Auszüge er-schienen sind (Gr. et lat, 1666. Oxon. 8. Epitome Philos. Bas. 1560. lat. f.) und Theodorus Metochita (lebte zu Constanti-nop. bis 1332) erläuterte die physikal, Schriften des Arist, (Fabric. Bibl. Gr. Vol. IX.).
- \*\* Man's, Buble's Lehrb, d. Gesch. d. Philos. V. Th. S. 247.

  Heeren's Geschichte des Studiums der classischen Litteratur

  I. B. S. 183. Auch ist diese Frage erst kürzlich in folgender,

  von der Aksdemie der Inschrift, zu Paris gehrönten Preisschrift

#### II. Periode. I. Abschn. III. Abth. 268

gründlich untersucht, und für das letztere entschieden worden : Recherches critiques sur l'age et l'origine des traductions latins d'Aristote et sur les commentaires grecs on arabes employés par des docteurs scholastiques etc. par Mr. Jourdain. Par. 1819. 8. (Götting. gel. Anz. 142. St. 1819.)

#### A ra h

S. 255.

Die Araber, ein kräftiges, früher dem Sabäismus ergebenes Volk, waren durch Mohammed's (st. 632) sinnlich - verständige Religion und durch die eindringende Beredtsamkeit in der Darstellung seiner von Gott empfangenen Offenbarungen zu einem religiös - kriegerischen Heldengeist beseuert worden. In kurzer Zeit hatten sie einen grossen Theil von Asien, Africa und Europa beswungen und dem Islam unterworfen. Nach und nach (bes. im 8. Jahrh.) entstand bei ihnen durch den Verkehr mit den besiegten Völkern, besonders den Syrern, Juden und Griechen, durch den überhand nehmenden Luxus und die Folgen desselben, ein Bedürfniss nach fremder Heilkunst und Astrologie, und durch diese überhaupt ein lebhaftes Verlangen nach dem Besitze wissenschaftlicher Kenntnisse, welches die Chalifen aus dem Hause der Abbassiden: Al Mansur (reg. von 753-775), Al Mohdi (st. 784.), Harun Al Raschid (gleichzeitig mit Karl dem Grossen, reg. von 786-808), Al Mamum (reg. von 813-833) und Moteassem (st. 841) durch Uebersetzungen griechischer Werke, so wie durch Schulen und Bibliotheken auf alle mögliche Weise beförderten.

Abulfedae Annales Moslemici arab. et lat. opera Reiskii etc. ed. J. G. C. Adlèr. Havn. 1789 sq. T. I - V. 4. Georgii Elmaciui historia Saracenica ed. Thom. Erpen, Lugd.

Bat. 1625. f.

L. E. von Oelsner Mohammed. Darstellung des Einflusses seiner · Claubenslehre auf die Völker des Mittelalters. Eine Preisschrift, vielehe von dem franz. National - Institut der Wissenschaften am

7. Jul. 1809 gehrönt wurde. Aus dem Frans. und mit Zusätzen des Vfs. vermehrt von E. D. M. Frankf. s. M. 1810. 8.

Oloi Celsii hist. linguae et eruditionis Arabum, Upsal. 1694. 8.; und in d. Bibl. Brem. nova Cl. IV. fasc. 1 - 3. Brem. 1764. 8.

Richardson's Dissertation on the languages, manners and the literature of the eastern nations, vor dess. Persian, Arabic and English Dictionary. Oxf. 1777. fol. Deutsch: Richardson's Abh. von der Sprache, den Sitten u. der Literatur der morgeuländischen Völker. Leipz. 1779. 8.

Joh. Gottl. Buhle Commentatio de studii graecarum literarum inter Arabes initiis et rationibus - Comment, Soc. Gotting, Vol.

JX. p. 216.

Jo. Leo Africanns de viris quibusdam illustribus apud Arabes

libellus; in Fabricii Bibl, Gr. T. XIII. Chr. Friedr. Schnurger bibl. arabicae specimen P. 1-V. Tub. 1799 - 1803. 4. und Bibl. arabica. Hal. 1811. 8.

Henrici Middeldorpii Commentatio de institutis literariis in Hispania, quae Arabes anctores habuerunt. Gotting. 1811. 4.

## S. 256.

Chph. Car. Fabricil (resp. Jo. Andr. Nagel) de studio philosophiae graecae inter Arabes. Altd. 1745. 8., und in Wind-heim's fragm. hist. philos. p. 57.

Car. Solan dri Diss. de logica Árabum. Ups. 1721. 8.

Eusebii Renaudoti de barbaricis Aristotelis librorum versionibus disquisitio, in Fabricii Bibl. gr. T. XII.

Tiedemann's Geist der speculativen Philosophie, IV. Bd. S. 52

ff. 105 ff. und Brucker hist, philos. T. Ill. p. 5 sq.

Jos. v. Hammer's kurze Geschichte der arabischen Metaphysik in der Recension von Adhadeddin Al-idschi's Kitabol Mekawit (das Buch der Standorte) in der Leipz. Litt. Zeit. St. 161 -163. Jehrg. 1826., (vgl. mit den Berichten über die in Constantinopel gedruckten Werke ebendas. St. 42 f., J. 1813, 197 f. 1814; 298 ff. 307 f. 1820.)

Schon im zweiten Jahrhunderte der Hedschra traten Verschiedenheiten der Lehre auf, und es entstanden Rechtgläubige und Abweichende, welche wiederum in Secten zersielen. Hiermit entwickelte sich eine Art von natürl. Raisonnement über Religion bei den Arabern, welche späterhin auf aristotelische Metaphysik gebaut ward. Unter den Philosophen war Aristoteles nebst seinen Commentatoren (bis auf Jo. Philoponus) fast der einzige griechische Philosoph, welcher die Aufmerksamkeit der Araber gewann. Sie erhielten die Werke des Aristoteles auf einmal, aber freilich durch das trügerische Medium des

# 270 Il. Periode. I. Abschn. Ill. Abth.

Neuplatonismus und in unvollkommenen Uebersetzunzen: a) und verbanden mit dem Studium der Philosophie clas Studium der Mathematik. Naturwissenschaft und Medicin. Aber mehrere Hindernisse hemmten ihre philosophische Ausbildung. Diese waren die Auctorität des Corans, welche dem freien Gebrauche der Vernunft Fesseln anlegte; eine für die Orthodoxie eifernde Partei; das Ansehen, zu welchem bei ihnen Aristoteles hald gelangte; dazu kam die Schwierigkeit, ihn recht zu verstehen, und ihr Hang zum Aberglauben. Sie kamen daher nie viel weiter, als dass sie die aristotelische Philosophie verdeutlichten, - oft auch verdunkelten und verfälschten. und sie zur Ausklärung ihrer positiven, blinden Glauben fordernden Religion anwandten. Es entstand folglich unter ihnen eine ähnliche Philosophie, wie unter den christlichen Völkern des Mittelalters, mit einem eben so spitzfindig-dialektischen Geiste, und deren Mittelpunct die positive Religion war. Ihr trat im Morgenlande, wie im Abendlando, die Mystik gegenüber, nehmlich in der, schon in oder vor dem zweiten Jahrhunderte der Hedschra durch Abu Said Abul Cheir gestisteten pantheistischen Secte der Sofis oder Saufis (Sofiismus, Sufismus) welche noch heut zu Tage in Persien und Indien verbreitet ist. b) - Unsere Kenntniss der arabischen Philosophie ist wegen des mangelhaften Quellenstudiums übrigens noch sehr unvollkommen,

a) S. auch Jourdain's u. Buble's vorhin angef. Schriften.

A) Saufiamus sive theosophia Persaram pantheistics, quam a Mas. hiblioth. regiae Berolinens. Persicia, Arabicia, Turcicia eruit atque illustravit Friedr. Aug. Deofidus Tholuck. Berl. 1821. 8. (Tholuck ist der Meinung, der Sufiamus sey nicht aus Indien und Persien gekommen; sondern habe sich aus dem Islam selbst gebildet, welcher Behauptung (von Hammer?) in einer Anzeige des für orientalische Mystik wichtigen Werks: Reschati ainol hajat. etc. in der Leipz. Lätt. Z. (St. 252 — 258, Jahrg. 1822) wilderspricht.

# S. 257.

Die vornehmsten arabischen, meistens dem Aristoteles nachphilosophirenden Denker sind: 1) Alkendi oder Alkindi, (Abu Yusuf (Jacob) Ebn Eschak (Isaak) 'Al Kendi) aus Basra, ein vielseitig gebildeter, und um die Cuitur der Wissenschaften verdienter Denker und Arzt. der um 800 (noch unter Al Mamum) blühte. 2) Alfarabi (Abu Nasr Mohammed Ebn Tarchan Al Farabi) aus Balah in der Provinz Farab, gest, 954, einer der scharfainnigsten Denker, den man den zweiten Vernunftlehrer nannte. Seine Logik nebst seiner Abhandlung über den Ursprung und die Eintheilung der Wissenschaften wurde von den Scholastikern fleissig gebraucht; 3) Avicenna (oder Abu Ali Al Hosain Ebn Sina Al Schaiich Al Raiis) geb. um 980 zu Bochara, st. 1036. Logik, Metaphysik, die nach ihm das Ding an sich zum Gegenstande hat und daher die höchste Wissenschaft ist, Medicin, Alchymie waren seine Hauptstudien. Selbstdenker zeigt er sich in seinem Commentar zu Aristoteles Metaphysik. a) Von dem Ding an sich ist nach ihm keine Erklärung (Definition) möglich; eben so auch nicht von dem Nothwendigen, Möglichen und Wirklichen. Aus dem Begriffe des Nothwendigen folgert er, dass des nothwendige Ding keine Ursache hat, und dass es nur ein einziges nothwendiges Wesen gebe. Er nahm an, dass die Materie ewig sey und die substantielle Form durch den thätigen Verstand bewirkt werde, welcher eine vom Menschen getrennte Substanz sey. 4) Algazel (oder Abu Hamed Mohammed Ebn Mohammed Ebn Achmed Al Ghasali) aus Tus (geb. 1072, st. 1111), ein scharfsinniger Skeptiker, der zum Behufe des Supernaturalismus die Erkeuntniss des Causalzusammenhangs, die ganze Emanationslehre, die Substantialität der Seele und mehrere Behauptungen der dem Aristoteles und den Neuplatonikern huldigenden Philosophen mit Scharfsinn bestritt,

## 272 II. Periode. I. Abschn. III. Abth.

übrigens aber die Worte des Coran für untrügliche Wahrkeit, und die Wunder Mohammeds für die einleuchtendsten Beweise seiner göttlichen Sendung hielt; b) 5) Thophail, (oder Abubekr (Abn Dsafar), Ebn Thophail) aus Corduba (st. zu Sevilla 1190), berühmt durch seinen philosophischen Roman: Hai Ebn Yokdan oder der Naturmensch, c) in welchem er die schwärmerische Auschauungsphilosophie der Neuplatoniker auf originale Weise entwickelt.

- a) Metaphysica per Bernard. Venetum. Venet. 1493. Opera Ven. 1523. V. Voll. f. Bas. 1556. Ill Voll. fol.
- b) Sein grosses Werk: Tchsf\u00e4tol-filasifet d. i. (nach v. Hammer) die Aufeinanderfolge der Philosophen worin die Metaphysik in einem besoudern Abschnittet abgehandelt wird. Ferner die ins Lat. \u00fcbersetzte: Logica et Philosophia Algazelis Arabis etc. Ven. 1506. und Makassidol-filasifet, d. i. die Zwecke der Philosophen.
- c) Philosophus autodidactus übers. und herausgegeben von Edu. Pococke. Oxon. 1761. 4. Deutsch: der Naturmensch von Thophail übers. v. J. G. Eichhorn. Berl. 1783. 8.

#### S. 258.

#### Averroes.

Des Averroes Commentar üb. die arab. Uebersetzung des Aristoteles in mehreren Ausgaben des Aristoteles. Z. B. Ven. 1560. u. in der Ausgabe Ven. 1562 f. Vol. XI. — ferner sein Buch: destructio destructionis philosophiae Algezelis in lat. Uebersetzungen. Venet. 1497. und Venet. 1527. fol. Vgl. Fabricii Bibl. gr. XIII. p. 282 sq.

6) Averroes (oder Abul Walid Mohammed Ebn Achmed Ebn Mohammed Ebn Roshd), Schüler des Thophai, geb. zu Cordova (st. 1206 od. 1217 zu Marocco), der berühmteste unter allen; der grösste, fast sclavische Verehrer des Aristoteles, der vorzugsweise der Commentator heisst, und bei seinen vielen Amtsgeschälten der thätigste Schriftsteller. Seine Verdienste um Aristoteles müssen nach Zeitverhältnissen beurtheilt werden.

Er wollie zwar nur ein Ausleger des Aristoteles seyn; indem er aber Aristoteles Lehre von der Materie und Form mit der Emanation der Alexandriner verband. um sich zu einem lebendigen Urprincip zu erheben, aus welchem sich alles Bedingte erklären lasse, trug er eine fremde Ansicht in Aristoteles System hinein, wovon seine Theorie des thätigen Verstandes eine nothwendige Folge ist. Das Urwesen bringt alle Formen zur Wirklichkeit, nicht durch Schöpfung, weil aus Nichts Nichts entsteht, sondern durch Verbindung der Materie und Form. oder durch Entwickelung der in der Materie eingewickelten Form (Averroes L. XII. Metaph). Das Denken seizi, wie das sinnliche Vorstellen, dreierlei vorans: einen empfangenden (materialen) Verstand; den empfangenen Verstand oder die Denkformen, als das Denkbare, und einen wirkenden, bewegenden Verstand, welcher macht, dass die materialen sowohl, als die abstracten Formen und das das Denken bewirkende Princip gedacht werden. Es gibt einen thätigen Verstand, an welchem alle menschliche Individuen gleichen Antheit nehmen, dieser kommt von aussen zu dem Menschen: sein Princip ist vielleicht der Mondsbeweger (Averroes de animae beatitudine. Epitome Metaph, tract, IV. Coel, Rhodoginus antiquar. lection. lib. III. C. 2.). ist übrigens ein heller aufgeklärter Denker, der die Wahrheit des Korans glaubt, aber ihn nur für eine populäre Religionslehre, und eine wissenschaftliche Begründung derselben für nothwendig hält. - Ausser diesen arab. Philosophen führt von Hammer noch an: Al-Rasi (st. 1209) Seiffeddin (st. 1233), Nassireddin von Tus (st. 1273) Beidhawi (geb. 1286) und den Adhaddedin Alidschi (st. 1355) der das S. 256. genannte metaphysische Werk schrieb, welches mit dem arab. Commentare Seaddedin Testarani's 1823 zu Constantinopel gedruckt erschien.

# S. 259.

Secten der arabischen Philosophen.

Es gab überhaupt zwei philosophische Hau tparteien unter den Arabern: 1) die Philosophen schlechthin, (Idealisten), welche nach dem Platonisch - Alexandrinischen Systeme die Ewigkeit der Welt behaupteten, damit die positive Religion zu vereinigen suchten. diese schlossen sich auch die ascetischen Ssufiis (vgl. f. 2) die Medabberin, die Redenden (Dia-256.) an. lektiker, raisonnirende Philosophen) oder Peripatetiker, welche von den positiven Lehren des Korans ausgingen, den Weltanfang philosophisch zu beweisen suchten, und jene Philosophen bestritten (Averroes in Metaph. lib. XII. c. 18. Moses Maimonides More Nevochim lib. I. c. 71. Beide Parteien kennen wir noch nicht p. 133. 135.). genau genug. Noch nimmt man eine Secte der Fatalisten - Secte des Assariah - au, welche Alles aus Gottes Willen herleitete.

# Juden.

# §. 260.

Diese Philosopheme der Araber wurden den Christen, besonders durch Vermittlung der Juden, von Spanien aus, wo die Cultur der Wissenschaften sehr eifrig betrieben wurde, bekannt. Die Juden spielten damals selbst keine unbedeutende Rolle in der gelehrten Welt, und mancher philosophische Kopf ging aus ihrer Mitte hervor. Ein solcher war Moses Maimonides (Rabbi Moses Ben Maimon), der zu Cordova 1139 geboren, von Thophail und Averroes gebildet, den Aristoteles selbst studirte, aber darüber seinen bigotten Glaubensgenossen verdächtig, und von ihnen verfolgt wurde, bis er 1205 starb. In seinem More Nevochim (doctor perplexorum) \* zeigt er ei-

# Alexander v. Hales u. s. Zeitgenossen. \$. 161. 275

nen hellen, aufgeklärten Verstand bei Auslegung der jüdischen Religionslehre, und gesunde Maximen für das Philosophiren; daher er auch bei aller Anhänglichkeit an die herrschende Aristotelisch - Arabische Philosophie manche Lehren derselben, z. B. von den Intelligenzen der Sphären, von dem thätigen Verstande, bezweiselt. Ueberhaupt konnten die Juden die Mittelspersonen zwischen den Arabern und den Abendländern abgeben, indem sie (im 12. u. 43. Jahrh.) arabische Werke häufig in das Hebräische übersetzten, und aus diesem, als der bekanntern Sprache. lateinische, freilich meist sehr schlechte Uebersetzungen gemacht wurden. Die nächste Folge dieser Verpflanzung der Arabisch-Aristotelischen Philosophie war: die Ausbreitung und Erhöhung-des Ansehens des Aristoteles, der nun bald, gleichsam als unsehlbarer Dictator in dem Gebiete der Philosophie, förmlich canonisirt werden sollte. Die Summe der Kenntnisse und das Gebiet des Forschens wurde dadurch erweitert, die Ansichten und Rücksichten wurden zur höheren Ausbildung des dialektischen Scharfsinns vervielfältigt; die Philosophie wurde als ein eigener Stamm von Wissenschaften immer mehr von den übrigen abgesondert, wozu auch die Facultätsverfassung der Pariser und der übrigen, ihr nachgebildeten Universitäten beitrug; daher der Antagonismus der Theologie und Philosophie. und wegen des Vorrangs der theologischen Facultät, die Subordination der letztern, die alberne Unterscheidung der theologischen und philosophischen Wahrheit, und das Streben, beide zu vereinigen, worauf die Coalition beider folgte.

\* Let. Uebersetzung von Buxtorf. Bas. 1629. 4.

#### S. 261.

Alexander von Hales und seine Zeitgenossen.

Der erste scholastische Lehrer, der von den Arabern Gebrauch machte, war Alexander von Hales, (Ale-

## 276 II. Periode. I. Abschn. III. Abth.

sins; von einem Kloster in Gloncestershire so genannt, mit dem Beinumen doctor irrefragabilis, von Tiedemann sogar für den ersten Scholastiker gehalten). Er lehrte Theologie zu Paris, erläuterte in seiner summa theologiae a) das Lehrbuch des Lombarden (f. 251.) mit strengsyllogistischer Ausführung der entgegengesetzten Lehrmeinungen, u. st. 1245. Dagegen stellte Wilhelm von Auvergne (Arvernus oder Parisiensis, war Bischof zu Paris, u. st. 1249.) mit mehr Eigenthümlichkeit philos, Untersuchungen im Gebiete der Metaphysik und Moral au. b) Vincent von Beauvais (Bellovacensis; st. um 1264.) gibt in seinen encyclopädischen Schriften (Specula) eine Uebersicht des damaligen Zustandes der Wissenschaften und insbesondere von der Philosophie, wobei wir auch die Gründe der verschiedenen Meinungen der Nominalisten und Realisten kennen lernen. c) chael Scotus (der sich noch 1217 zu Toledo aufhielt), übersetzte schon des Aristoteles Bücher de coelo et mundo, de anima und die hist, nat, nach der Anordnung der Araber, wobei er einen Juden Andreas zum Gehülfen hatte, commentirte den Aristoteles, und benutzte ihn bei seiner Dialektik. Robert Grosseteste oder Greathead (Robertus Capito), welcher zu Paris und Oxford lehrte. and als Bischof zu Lincoln 1253 starb, schrieb nebst andern Abhandlungen Commentare über Aristoteles.

a) Ven. 1475. f. Norimb. 1481. Ven. 1576. IV Voll. f. Auszug bei Cramer-Bossuet S. 166 ff.

b) Opera Ven. 1591. fol. Aurel. 1674. Il Voll. f.

c) Speculum doctrinale insbesondere; Argent. 1473. f. Speculum quadruplex opera et stud. theologor. Bened. Duaci 1624. IV Voll. fol. Vgl. Vincent von Beauvais. Hand - und Lehrb, für kön. Prinzen, als Beleg zu 5 Abhandlungen etc. von Fr. Chph. Schloser. Frkf. a. M. 1819. II Voll. 8.

S. 262.

#### Albert der Grosse.

Rudolphus Noviomagensis de vita Alberti M. libb. III. Colon. 1499. Alberti M. opers ed. Pet. Jammy. Lyon. 1651. XXI Voll. fol. (die vollständigste Ausgabe.)

Albert von Bollstädt oder der Grosse, brachte erst die Aristotelische Philosophie recht in Gang, zu Lauingen in Schwaben 1193 oder 1205 geboren, studirte zu Padua, trat in den Dominicanerorden, erwarb sich durch emsiges Studiren und ausgebreitete Belesenheit eine so grosse Masse von Kenntnissen, besonders aus der bisher fast ganz vernachlässigten Naturwissenschaft, dass er als ein Wundermann und Zauberer angestaunt wurde. Er lebte besonders zu Cöln und Paris, ward 1260 Bischof zu Regensburg, legte aber die bischöfliche Würde freiwillig nieder, um einzig seinen Studien leben zu können, und starb in seinem Kloster zu Cöln 1280. mehr Gelehrter und Compilator, als tief eindringender Selbstdenker und Selbstforscher. Ueber die meisten Schriften des Aristoteles schrieb er Commentare, wobei er die Araber sehr benutzte, und neuplatonische Ansichten mit Aristotelischen vermischte. Logik, (die Wissenschaft der Nittel durch das Bekannte das Unbekannte zu finden) Metaphysik, Theologie und Ethik liaben durch ihn mehr an Stoff, als an Gehalte gewonnen. Mit ihm fangen die subtilen Eetrachtungen über Materie und Form, Seyn und Wesen (essentia oder quidditas und existentia, woraus in der Folge die Unterscheidung des esse essentiae und existentiae entstand,) an. Von dem Allgemeinen nimmt er an, dass es theils in den Aussendingen, theils im Verstande sey. Die rationale Psychologie und Theologie, welche letztere Wissenschaft er sowohl nach Lombards, als nach seinem eigenen Entwurse (Summa theologiae) vortrug, verdankt ihm manche richtige Ansicht. Die erste z. B. die Ansicht von der Seele als einem totum po-

testativum; die letztere die Bestimmung und Begrenzung der rationalen Erkenntniss Gottes, von welcher er die Trinitätslehre ausschloss, die Entwickelung des metaphysischen Begriffs von Gott (nothwendiges Wesen, in welchem Seyn und Wesen identisch ist) und die Erörterung der göttlichen Eigenschaften. Letztere ist jedoch nicht ohne spitzfindige Fragen und dialektisches Blendwerk, auch ist sie mit manchen Inconsequenzen behaftet, indem er z. B. die Schöpfung durch Emanation (causatio univoca) erklärt, und doch die Emanation der Seelen längnet; den allgemeinen concursus Gottes und doch auch Naturursachen behauptet, welche Gottes Wirken bestimmen und begrenzen. Das Gewissen betrachtet er als das oberste Gesetz der Vernunft, und unterscheidet darum die Anlage (synteresis, συντηρησις) und die habituelle Aeusserung (conscientia). Alle Gott wohlgefällige Tugend oder die theologische, ist nach ihm von Gott eingeslösst (virtus infusa). - Seine Schüler Albertistae.

## S. 263.

# Bonaventura.

Histoire abregée de la vie, des vertus et du culte de S. Bonaventure etc. Lyon, 1747. 8. Bonaventurae opera. Argent. 1482. fol. und jussu Pii V. Rom. 1588-96. VII V. . fol. (die beste Ausgabe.)

Alberts Zeitgenosse, Johann von Fidanza oder Bonaventura (geb. 1221 zu Bagnarea, st.zu Lyon 1274) zu seiner Zeit doctor seraphicus genannt, besass weniger ausgebreitete Kenntnisse, aber mehr Geist und einen frommen, zur Mystik geneigten Sinn. Daher das Bestreben, Aristotelische und Alexandrinische Ansichten zu vereinigen. In seinem Commentar über den Lombarden (Comment. in magistrum sententiarum) schränkt er die Speculation ein, wendet die Philosopheme des Aristoteles und der Araber weniger zur Befriedigung

grüblerischer, eitler Wissbegierde, als zur Entscheidung wichtiger Fragen und Vereinigung der entgegengesetzten Meinungen (z. B. in der Lehre von der Individuation und Freiheit) an. Zuweilen folgert er mehr aus der praktischen Bestimmung des Menschen, als aus theoretischen Begriffen, z. B. die Unsterblichkeit. Das höchste Gut ist Vereinigung mit Gott, in welchem die Menschen allein die Wahrheit sehen und die Seligkeit Daher führt er (in seiner reductio artium in theologiam) alles Wissen auf Erleuchtung zurück, und nimmt 4 Arten derselben (eine äussere, untere, innere und obere) an; ferner beschreibt er (in seinem itinerarium mentis in deum) die sechs Stufen. auf welchen der Mensch zu Gott gelangt, und denen er eben so viele Seelenvermögen anpasst, ausführlich und nicht ohne Geist, jedoch zum Theil willkührlich und gezwungen. Weil ihm die Speculation zur Erreichung des höchsten Gutes unzureichend ist, so umfasst er die Mystik mit ganzem Herzen.

# S. 264.

# Thomas von Aquino.

Thomae Aq. opera omnia st. et cura Vinc. Justiniani et Thom. Manriquez. Rom. 1570 - 71. XVII Tom. XVIII Voll. f. (die sorgfältigste Ausgabe); und cura fratr. ord. Praedicat. Par. 1636 - 41. XXIII Voll. fol. (auch die verdächtigen Schriften enthaltend, aber weeiger correct). Opera theologica cura Bern. de Rubeis. Ven. 1745 sqq. XX Voll. 4. Bernh. de Rubeis Dissertationes criticae et apologeticae de ge-

stis et scriptis ac doctrina S. Thomae Aquinatis. Ven. 1730,

fol. und vor der letztgenannten Ausgabe, A. Touron Vie de S. Thomas d'Aquin avec un exposé de sa doctrine et de ses ouvrages. Par. 1731. 4.

Lud. Carbonia a Costaciario compendium absolutissimum totius summae theologiae S. Thomae Aquinatis. Venet. 1587. 8. Thomae Aquinatis aummma philosophiae per P. Cas. Alemannium. Par, 1640, fol. Summa 8. Thomae bodiernis Academiarum moribus accommo-

data, sive cursus theologise opera Caroli Renati Billuart. Ultraj.

1769. 8.

# 280 II. Periode. 1. Abschn. III. Abth.

Placidi Rentz philosophia ad mentem D. Thomae Aquinatis explicats. Colon. 1723. Ill Voll. 8.
Pet. Zorn de varia fortuna philosophiae Thom. Aquinatis. Opusc. Sacr. T. 1.

Bonaventura wurde von dem gleichzeitigen Thomas von Aquino (geb. 1224 auf dem Schlosse Roccasicca im Neapolitanischen) überstralt. Entsprossen aus einem gräflichen Geschlechte, trat er, gegen den Willen seiner Familie, aus heissem Enthusiasmus für die Wissenschaft in den Dominicanerorden (1243). Aus demselben Grunde nahm er, nachdem er in Paris und in Coln unter Albert studirt hatte, keine audere Würde seines Ordens, als die eines Definitors an, erhielt aber auch dafür den Ruhm des grössten Theologen und Philosophen seiner Zeit, und eines doctoris universalis und angelici, und wurde gleich dem Bonaventura canonisirt. Er starb 1274. Thomas besass wirklich philosophischen Geist, viel Kenntpisse und Belesenheit, mit grossem Eiser für die Besorderung des gründlichen Wissens verbunden. Um Aristoteles Philosophie machte er sich durch die Veranstaltung einer Uebersetzung seiner Schriften und durch Erläuterung derselben verdient. Er war Realist. indem er zwar annahm, dass das Allgemeine nicht für sich in der Wirklichkeit existire, sondern nur der Möglichkeit nach, aber das Object des Verstandes oder die abstracte Form der Dinge für das ursprüngliche Wesen der Dinge hielt, und snehte diesem Systeme durch Entwickelung der Aristotelischen Theorie des Denkens, worein auch Plato's und der Alexandriner Ideenlehre verwebt wurde, bessere Haltung zu geben. Damit hängt auch die Entwickelung der Begriffe von Materie und Form, als Bestandtheile der zusammengesetzten Substanzen, und des Princips der Individuation zusammen. Die vernünstige Seele, deren Kräfte und Eigenschaften er auf aristotel. Weise betrachtet, ist ihm die substantielle Form des Menschen, unkörperlich und unzerstörbar. Das Hauptziel seiner

Thätigkeit ist die Theologie, welcher er durch schärfere Eegriffsbestimmungen nach Aristotelischen und Alexandrinischen Ansichten philosophische Form zu geben bemüht war. Darauf geht sein Commentar über die Sentenzen des Lombarden, sein Werk gegen die Heiden (summa catholicae fidei adversus gentiles, einzeln gedr. Burdig. 1664. 8.) und seine Summa Theologiae aus. Leizteres ist der erste vollständige Versuch eines theologischen Systems, welches auch die Ethik umfasst, ohne strenge Ordnung im Einzelnen, ohne Festhaltung bestimmter Grenzen, und ohne Unterscheidung der Er-Lenntnissquellen, aber im Ganzen mit Nüchternheit und Gründlichkeit. Er lehrt, dass das Böse, oder der Mangel des Guten. zur Vollkommenheit des Ganzen nothwendig und Gott nur zufällige Ursache desselben sey. (Summa P. I. qu. 49.) Die Grundzüge von Leibnitzens Theodicee kommen hier schon (nach Augustinus) vor. Die Ethik ist nach ihrem allgemeinen und speciellen Theile, theils nach theologischen, theils nach Aristotelischen Begriffen bearbeitet, und verdankt ihm nicht wenig, wenn gleich die Grundbegriffe noch lange nicht scharf und tief genug von ihm entwickelt werden. Er behauptet eine Wechselwirkung zwischen dem Verstand und dem Willen, welchem ein höchstes Gut, die Seligkeit, nothwendig gesetzt ist, dessen Freiheit aber in der Wahl der dazu führenden Mittel, oder untere geordneter Zwecke besteht. - Thomas blieb lange Zeit der Hauptführer für das Studium der Theologie und Philosophie, und erhielt eine grosse Anzahl von Anhängern (Thomisten genannt), besonders aus dem Dominicaner - und Jesuitenorden, unter welchen Aegidius von Colonna ans Rom, und Hervay (s. S. 267.), Thomas de Vio Cajetanus, Gabriel Velasquez, Petrus Hiertadus de Mendoza, Petrus Fonseca, Dominicus von Flandern, (st. 1500), Franciscus Suarez (st. 1617.), die berühmtesten sind.

# 282 II. Periode. I. Abschn. III Abth.

# Zeitgenossen des Thomas.

## S. 265.

Unter Thomas Zeitgenossen verdienen noch Einige einer kurzen Erwähnung: Petrus Hispanus (aus Lissabon), der als Papet den Namen Johannes XXI. führt, und 1277 starb. Er machte sich durch seine summulas logicales (Compendium der scholastischen Logik -Colon 1487. 4. u. öfter) und wahrscheinlich durch die sinnreiche Bezeichnung der Schlussarten bekannt. a) Heinrich Goethale (aus Muda bei Gent, daher auch Henricus de Gandavo oder Gandavensis, mit dem Beinamen doctor solemnis), Lehrer zu Paris (st. als Archidiaconus zu Tournay 1293), ein Mann von scharf eindringendem Verstande. Er war Realist, und verband mit den Aristotelischen Formen Plato's Ideen, denen er ein wesentliches, von dem göttlichen Verstande unabhängiges Seyn gab. Er hat mehrere eigenthümliche Ansichten, namentlich in der Psychologie, aufgestellt; auch ahnete er in mehreren Puncten die Verirrung der Speculation, jedoch ohne wesentliche Verbesserung, weil der Hauptsehler in der Methode des Philosophirens unbemerkt blieb. b) Er ist oft Gegner des Thomas. Richard von Middleton (Richardus de media villa, mit dem Beinamen doctor solidus, fundatissimus, copiosus, starb als Lehrer zu Oxford, wo er studirt hatte, 1300) war ein scharfsinniger Erklärer des Lombarden.

a) Joh. Toh. Köhler Vollständige Nachricht vom Papst Johann XXI., welcher unter dem Namen Petrus Hispanus als ein gelehrter Arzt und Weltweiser berühmt ist. Götting. 1760. 4.

b) Henrici Gandavensis Quodlibeta in IV libb. sentent, Par. s518 f. Summa theol. ibid, 1520 f.

# S. 266.

## Duns Scotus.

Joh. Dun'sii Scoti opera omnia collecta, recognita, notis et scholis et commentariis illustrata (ed. Lud. Wadding.) Lugd.

1639. XII Voll. fol.

H n gonis Cavelli vita Joh. Duns Scotil vor dessen Quaestionibus in sententias. Antwerp. 1620. - Apologia pro Joh. D. Scoto adversus opprobria, calumnias et iniurias, quibus P. Abr. Baovius eum onerat. Paris, 1634. 12.

Lud. Wadding vita Joh. Duns Scoti. Mont, 1644. 8.; auch in der von ihm besorgten Ausgabe defr Werke des Sco-

t m s.

Mathaei Veglensis vita Joh. Dunsii Scoti. Patav. 1671. 8.; auch in Waldau's thesaurus bio- et bibliographicus I. p. 75 ff.

G. Boyvin Philosophia Scoti. Par. 1690. 8., und dessen theologia quadripartita Scoti. Par. 1668. IV. Tom. fol.

Johannis Santacrucii (Saintcross) Dialectica ad mentem eximii

Magistri Johannis Scoti. Lond. 1672. 8.

Fr. Elenth. Abergoni Resolutio doctrinae Scoticae, in qua quid Doctor subtilis circa singulas, quas exagitat, quaestiones sentiat, etsi oppositum alii opinentur, brevibus ostenditur, in

subtilium studiosorum gratiam. Lugd. 1643. 8.

Joh. Duns Scotus doctor subtilis per universam philosophiam, logicam, physicam, metaphysicam, ethicam contra adversantes quaestionum novitate amplificatus ac in tres tomos divisus. Autor Bonaventura Baro. Colon. Agr. 1664. fol.

Joh. Arada controversiae theologicae inter S. Thomam et Scotum super quatuor libros sententiarum, in quibus pugnantes sententiae referuntur, potiores difficultates elucidantur, et responsiones et argumenta Scoti réliciuntur. Colon. 1620. 4.

Joh. Lalemandet decisiones philosophicae. Monach. 1644.

1645. fol.

Crisper philosophia scholae acotisticae. Aug. Vindel. 1736; und: theologia scholae scotisticae. IV Voll. ibid. 1748. fol.

Lud. Fried. Otto Baumgarten-Crusius de theologia Scoti (Progr.) Jen. 1816. 4.

Joh. Duns Scotus, geb. zu Dunston in Northumberland (um 1275?) Franciscaner und einer der feinsten Denker, daher er auch den Namen Doctor subtilis mit Recht führt, starb, nachdem er zu Oxford und Paris gelehrt hatte, zu früh 1308 zu Cöln. Als Gegner des Thomas trieb ihn sein geübter Scharfsinn oft auf leere Distinctionen, doch verbindet er auch damit ein Streben nach tieferer Begründung der Wahrheit. Daher suchte er

# 284 II. Periode I. Abschu. III. Abth.

einen Grundsatz für die Gewissheit der Erkenntniss (50wohl der rationalen, als empirischen), und strebte die Nothwendigkeit und Wahrheit der göltlichen Offenbarung zu beweisen. Als Realist wich er von Thomas durch die Behauptung ab, das Allgemeine sev nicht bloss der Möglichkeit, sondern auch der Wirklichkeit nach (actu) in den Objecten gegründet, es werde nicht von dem Verstande gemacht, sondern ihm als Realität gegeben. Die Sachheit sey für das Allgemeinseyn und Einzelnseyn indifferent, es müsse aber einen Grund geben, wodurch diese Indifferenz aufgehoben werde; dieses sey eine andere, mit jener innig verbundene Sachheit, eine grössere Einheit (Haecceität), das Princip der Individuation. In der Psychologie bestritt er die zeale Verschiedenheit der Seelenvermögen, und behauptete die indeterministische Freiheit. In der Theologie sucht er den kosmologischen Beweis für Gottes Daseyn zu schärsen, und die göttlichen Eigenschaften zu demonstriren. Er legt Gott die zufällige Freiheit bei, und nimmt daher Gottes subjectiven Willen als Moralitätsprincip an. Zuweilen spricht er einen Zweifel über die Möglichkeit einer rationalen Theologie aus. Scotus stiftele eine Schule (die Scotisten), die sich durch subtilen Disputirgeist auszeichnete, und in beständigem Streite mit den Thomisien war, obgleich, wegen des Spiels der Leidenschaften, wenig Gewinn für das Wissen aus diesem Streite hervorging, und die Gegenstände desselben durch gesuchte Subtilität oft eher verdunkelt, als aufgeklärt wurden.

# **S**. 267.

# Schüler des Thomas.

Unter den Schülern und Anhängern des Thomas verdienen besonders genannt zu werden Aegidius von Colonns aus Rom (Aegidius Columna Romanus, mit dem Beinamen doctor fundatissimus s. theologorum princeps, geb. 1247. L. 1316) ein consequenter Realist, nach welchem die Wahrheit ebensowohl in dem Verstande, is in den Objecten beruht. Sein Hauptverdienst besteht in dentlicher Entwickelung metaphysischer Probleme und Schwierigkeiten, und in Versuchen den Streit der abweichenden Meinungen über Seyn, Form, Materie, Individualität beizulegen. Ferner Hervay (Herve Noël) oder Hervaens Natalis, (aus Bretagne gebürtig, erst Honeil, und zuletzt General des Predigerordens, Lehrer ihr Theologie, und später Rector der Universität zu Paris, starb zu Narbonne 1323) dessen Dialektik tiefsing is, aber noch dunkler, als die seiner Vorgänger war.

## §. 268,

# Anhänger des Scotus.

Inter den Nachfolgern des Scotus verdienen der Vinor Franz Mayronis (Franciscus de Mayronis, de illuminatus et acutus, auch magister abstractionant, der Urheber der Sorbonnischen Disputationen — actus sorbonici — und durch seine Commentare über Aristoteles, Augustin, Anselm, Lombardus und indere philos. Schriften bei seinen Zeitgenossen berühmt st. zu Piacenza 1325), Hieron, de Ferrariis, Anton Andreae (aus Arragonien, doctor dulcifluus, st. gegen 1320), Walter Burleigh (s. §. 272.); ferner der Franziscaner Pet. Tartaretus (im 15. Jahrh.), Joh. Bapt. Monlorius (bl. 1569) und Major genannt zu werden.

#### S. 269.

Noch verdienen zwei Männer dieses Zeitalters wegen der von ihnen entworfenen, obgleich nicht ausgeführten Reformen eine Stelle. Roger Baco, geb. zu lichester 1214, erregte durch seine mathematischen, phy-

sikalischen, chemischen und Sprachkenntnisse, wie durch seine Einsichten und Erfindungen Erstaunen (daher da 101 mirabilis genannt: aber auch der Zauberei beschuldigt, und auf Befehl des Generals der Franciscaner eingesporrt). noch mehr aber wegen des grossen Plans, den er gesasst hatte, der wissenschaftlichen Gultur, deren Fehler er mit scharfem Blicke erkannte, durch Studium der Natur und Sprachen eine freiere Richtung zu geben, die leere Begriffsphilosophie zu verdrängen. Es ist zu bedauern, dass er durch den Mönchsgeist in seinem Wirken und Forschen gehindert wurde. Er lehrte seit 1240 su Oxford, und starb 1292 oder 1294. a) Raymund. Lullus oder Lullius, (doctor illuminatus) 1234 zu Palnia auf der Insel Majorca geboren, ein excentrischer und schwärmerischer Kopf, nicht ohne Talente, in seinem jugendlichen Alter ein Wollüstling, und dann ein religiöser Schwärmer und Bekehrer der Muhammedaner und Heiden, zu welchem Ende er, wie man sagte, vom Ilimmel die grosse Kunst (ars magna) in einer Vision empfing (daher doctor illuminatissimus et magnus inventor artis) b). Als es mit jenem Project, trotz des wiederholten Versuche, nicht glücken wollte, wandte er diese Kunst zu einer Reform in der Philosophie und den Wissenschaften an. Die grosse Kunst war nehmlich nichts anders, als eine logisch mathematische Methode, gewisse Classenbegriffe zu combiniren, um damit alle wissenschaftlichen Aufgaben zu lösen, eine auf die Topik gegründete allgemeine Erfindungskunst. Damit hatte eeinige Ideen aus der Philosophie der Araber und aus der Kabbala (er ist, wie es scheint, der erste unter den Christen, welcher dieselbe kannte), in Verbindung gesetzt. In seinen zahlreichen Schriften und in seiner Schule blickt zuweilen eine helle Ansicht über die Moral hervor, die aber der Verketzerung nicht entgehen konnte. Er starb 1315. Seine Anhänger (Lullisten) pflanzten

die Religionsschwärmerei und den Glauben an die Goldmacherkunst, nicht ohne manchen hellen Blick, fort. Weit später fand die ars magda des Raymundus noch an manchem guten Kopfe Verehrer (Bruno). Zeitgenossen und Nachfolger des Baco und Albert sind: Peter von Apono (oder Abano, bei Padua, geb. 1250, starb 1315), Arst und Astrolog, hing an den Lehren des Averroes, und schrieb: conciliator differentiarum philosophicarum et praecipue medicorum o), — und dessen thätiger Gehülfe Arnold von Villa 'nova, ein Anhänger des Lullus, st. 1312. d).

- a) Vgl. Sein opus maius ad Clementem IV. ed. Sam. Jebb. Lond. 1733. fol. uúd Britische Biographie IV, 616 ff.
- b) Jacobi Custerer de Raymundo Lullio dissertat. in Actis S. S. Antwerp. T. V. p. 697. Perroquet vie de R. Lulle, à Vendome 1667. 8. und des Raym. Opera omnia ed. Salzinger. Mogunt. 1721 42. X Vol. fol. und: Opera es, quae ad inventam ab ipso artem universalem pertinent. Argent. 1598. 8. auch 1609 u. 1617. Genauer beschrieben findet man diese Erfudungskunst in Jo. Henric. Altstädtii. clavis artis Lullianae et verae Logicie Argent. 1609. 8. u. Brucker hist. phil. p. 1353 sq.

c) Ven. 1471. f. 1483. fol. u. öfter. Sein Leben von K. G. Günther, in Canzlers und Meissners Quartalschrift Jahrg. II. Qu. 4. H. 1. d) Opera omnia cum Nic. Taurellii annotatt. Bas. 1585. fol.

# Vierte Abtheilung.

Vierte Periode der Scholastik.

Erneuerter Kampf der Nominalisten und Realisten mit siegreichem Uebergewicht der erstern.

Vom 14. Jahrla bis zum Ende des 15. Jahrh.

**§**. 270.

#### W. Durandus.

Am Anfange des 14. Jahrh. fing ein Denker an, die Grundlosigkeit des dialektischen Spieles mit Begriffen zu ahnen, durch deutlichere und bestimmtere Auseinandersetzung manchen Knoten zu lösen, und durch genauere Unterscheidung des Subjectiven und Objectiven in der Erkenntniss den Sturz des Realismus vorzubereiten. Dieses war Wilh. Durand von St. Pourçain (Durandus de S. Porciano) aus Auvergne gebürtig, doctor resolutissimus, der als Bischof zu Meaux 1332 starb. Er war früher selbst Thomist, wurde aber der freimüthigste Beurtheiler und Gegner dieser Schule.\*

\* In seinem Commentarius in magistr. senteutiar. Par. 1508. Lugd. 1568. f. Vgl. Launoii syllabus rationum, quibus Durandi causa defenditur, in opp. T. I. P. I.

# S. 271.

#### Occam.

Joh. Salaberti philosophia Nominalium vindicata, oder Logica iu Nominalium via Lut. Par. 1651. 8. (äusserst sellen. Auszug bei Gramers Fortsetzung des Bossuet VII. p. 867.) Ara rationis ad mentem Nominalium. Oxf. 1673. 12. Guil. Occam quaestiones et decisiones in IV libb. sententiar. Lugd. 1495. fol. Centiloquium theologicum. ibid. 1496. fol. Summa totius logicae. Par. 1488. Oxf. 1675. 8. u. s.

Wilhelm von Occam (oder Ocham), aus der Grafschaft Surrey (mit dem Beinamen doctor singularis, invicibilis und venerabilis inceptor), ein Schüler des Scotus und gleich ihm Franciscaner, hat durch seinen philosophischen Scharfsinn, wie durch seinen Muth in Bekämpfung der Willkühr und des Despotismus, in der Philosophie und Geschichte Epoche gemacht. Zu Anfang des 14. Jahrh. lehrte er zu Paris, versocht die Rechte des Königs von Frankreich und des Kaisers gegen die Anmassungen des Papstes, und starb v solgt, doch nicht unterdrückt, zu München 1343 oder 1347. Indem er sich bei seinem Forschen eine schärfere Prüfung des Gewöhnlichen zum Gesetz machte, und sich weniger an Auctoritäten band, übrigens die Gesetze des logischen Denkens und die Regel; entia non sunt multiplicanda

practer necessifatem, streng befolgte, überzeugte er sich von der Unhaltbarkeit des Realismus, bestritt denselber von allen Seiten mit apagogischen Gründen, und kehrte zu der Ansicht des Nominalismus zurück. Den alli gemeinen Begriffen kann keine objective Read lität ausser dem Verstande zukommen, weil weder die Möglichkeit der Urtheile noch die einer realen Wiesenschaft diese Voraussetzung nothwendig erheischet, und weil lauter Ungereimtheiten aus ihr fliessen; sie haben vielmehr nur ein objectives Daseyn in der Seele sind ein Product der Abstruction, und entweder Gebilde (figmenta) derseiben, oder subjectiv in der Seele vorhandene Qualitäten, welche ihrer Natur nach Zeichen dussel rer Objecte sind (Comment. in lib. I. sent. dist. 2. Qu. 4 et 8). Nach dieser nur hingeworfenen Ansicht verlor das Problem über den Grund der Individuation alle Bedeutung. und die Aufmerksamkeit wurde mehr auf die anschauende Erkenntuiss gerichtet. In Anschung der Theorie der Erkenntnies und Wissenschaft. die er in reale und rationale unterscheidet, that Occam dem Skepticismus und Empirismus durch die angenommene Subjectivität des Denkens mehr, als er wolke. Vorschub. Zufällig war indessen diese einseitige Ansicht damals wohlthätig, indem Occam durch Polemik gegein die bisher angenommenen Satze, so wie durch Zweisel und abweichende Behauptungen, das Anschen der herreschenden Philosophie schwächte, und sa tieferen Untersuchtingen Veranlassung gab. So sucht er in der Theologie den Umfung der beweisbaren Erkenntniss einzuschränken, verwirft die für Gottes Daseyn, Einheit, Unendlichkeit, und für die Annahme, dass Gott Intelligere und eine freie Ureache der Welt sey, worgebrachten Reweise, und erklärt dieses alles für Gegenetände des Glaubens. Dennsch versucht er selbst, aus Inconsequenz, einen Beweis für Gottes Daseyn aus dam Ste Auft.

Grunde en führen, well jedes Wesen, welches fortdanert, von Etwas erhalten werden, und es einen letzten Grund des Erhaltens geben müsse. In der Seelen-lehre gieht er zur richtigen Ansicht von dem Wesen der Seele, den verschiedenen Seelenvermögen, und ihrem Verhältniss zur Seele, einige feine Winke. Sehr umständlich widerlegt er die bisher angenommenen objectiven Bilder (species), welche als nothwendige Bedingungen des Ansahanens und Denkens angesehen wurden. In manchen Lehrpunetan, als dem von der indeterministischen Freiheit und von dem subjectiven Willen Gottes, als Grund der Morelität, war Occam auf der Seite seines Lehrens geblieben.

# **§**. 272.

# Gegner des Nominalismus.

Gecem fund sogleich Gegner, die, ohgleich mit sehwachen Ggunden, den Nominglismus hestriften, wie sein Mitschüler Walter Burleigh A (Burlaus, doctor plants et perspicuns genannt, geb. 1275, lehrte in England und Paris, dann wieder in Oxford, und sterb nach 4837). Der Streit zwischen ihnen scheint mehr in mündlimben:Disputationen geführt worden zu seyn. In Hinsicht der Schriften der beiden Realistan: Thomas von Bradwardina (ous Hertfield, sterh, als Erzbischof von Canterbary \$349), and Thomas you Strassburg (Argentinomsis; starbi; ale Generalpsior, des Augustiner: Eremitenordens 1367), besterken wir bloss, dass den erste des Scotus Annähertungen sum Pelagiarismus bestreitet b), der aweite e) das Alteatach Aegidius, de Colonna wiederholt. Marsilius von lyghen Hugenwa, tlebrig zu. Paris -und Heidelberg, woeelbst er die Universität einrichtete die and starb 1396), scheint ein gemästigter Realist gewesen au seyn, den in der Lehre vom Willen Scotps und 

# Nominalismus u. seine Gegner. S. 273. 291

e) Er schrieb Commentare über Aristoteles, und eine Philosophenbiographie: de vita et moribus philosophorum et poetarum. Colon. 1427. 4. Nürnb. 1477. u. öfter. Vergl. Heumann's acta Philos. 14. St. 5. 282 sq.

b) In seinem Buche: de causa Dei contra Pelagium et de virtute causarum libb. III. ed. Henr. Savile. Lond. 1618. f. Er ist

auch durch mathematische Schriften berühmt.

c) In s. Commentar: in Magist. sententiarum. (Argent. 1490. fol.)
d) Dan. Ludw. Wundt Commentatio historica de Marailio ab Inghen, primo universitatis Heidelberg. Rectore et Professore. Heidelb. 1775. 8.; such in Ge. E. Waldau Thesaurus Bio- et
Bibliograph. — Seine Commentarii in IV libb. sententiar. Hagen. 1497. fol.

# **§**. 278.

# Nominalisten.

Die berühmtesten Nominalisten waren Johann Buridan und Peter d'Ailly. Johann Buridan aus Bethune (Lehrer der Philosophie und Theologie zu Paris, leble noch 1358 zu Paris), ist zu seiner Zeit für den besten Vertheidiger des Nominalismus gehalten worden, und machte sich durch seine Regeln zur Auffindung des Mittelbegriffs (von andern Eselsbrücke genannt) und durch seine Untersuchungen über den Willen, worin et dem Determinismus sich nähert, berühmt a). Er lehrt, der Wille der Seele bestimme sich zur Wahl durch Wohlgefallen oder Missfallen des Gegenstandes. Unter gleichen Bedingungen wählt er das grössere Gut, wenn er sich entscheiden muss. (Das ihm beigelegte Beispiel vom Esel, der swischen swei Heubundeln verhungert, findet sich in seinen Schriften nicht). Peter d'Ailly (Petrus de Alliaco, auch aquila Galliae genannt, geb. 1350 zu Compiegne, Canzler der Universität zu Paris seit 1389, später Bischof von Puy und Cambray, und dann Cardinal, starb 1425), unterschied die Theologie won Philosophie schon mehr, und war ein Feind des scholastischen Unwesens. Seine Gedanken über die Gewissheit der menschlichen Erkenntniss und seine Präfung

# 199 II. Periode. I. Abschn. IV. Abth.

der zur Demonstration von Gottes Deseyn und Einheit gebrauchten Gründe verdienen Achtung b). Die übrigen Anhänger und Vertheidiger des Nominalismus waren: der Engländer Robert Holcot (st. 1349), der angesehene Theolog und General des Augustinerordens. Gregor von Rimini (Gregorius Ariminensis, st. zu Wien 4358). Richard Suisset (eigentlich Suinshead, ein engl. Cisterciensermönch, der um 1350 zu Oxford lehrte), die beiden (auf der 1381 neu gestifteten Universität zu Wien lehrenden) Deutschen: der aufgeklärte und freimuthige Heinrich von Hessen c) (st. 1397) und Heinrich von Oyta, Nicolaus Oramus oder Oresmius (st. als Bischof zu Lisieux 1382), Matthaeus von Krakau (richtiger von Chrochove aus Pommern, st. 1410), Gabriel Biel (aus Speier, Propst zu Aurach, starb als Professor der Theologie und Philosophie zu Tübingen 1495), welcher Occams Lehre in klarer Kürse vorträgt d). Fast alle diese waren zu ihrer Zeit berühmte und verdienstvolle Lehrer, helle Köpfe ohne besonderes philosophisches Talent; doch zeichnete sich Heinrich von Hessen durch seine mathematischen und astronomischen Einsichten aus

a) Vgl. s. Quaestiones in X libr. Ethicor. Aristot. Pav. 1489. fol. Oxf. 1637. 4. Quaest. in polit. Arist. Ibid. 1500. f. Compendium logicae. Ven. 1499. fol. Summula de dialectica. Par. 1487. f. vide Bayle Dict.

b) Du Pin Petri de Alliaco Cardinalis Cameracens, vita, in den Gersonianis. T. I. Opp. Gerson. p. 37. und: Petri de Alliaco Quaest, super IV libb. sent. Argent. 1490. f.

c) Gesammelte Notizen über ihn findet man in dem Artikel der Ersch-Gruberschen allgem. Encyclopadie d. W. u. K. Il. Section. V. Bd. S. 6 f.

Hieron. Wiegand Biel Diss. (praes. Glieb. Werns dorf) de Gabriel Biel celeberrimo Papista Antipapista. Viteb. 1719. 4. Bielii Epitome et collectarium super IV libb. sententiar. Tub. 1495. II Voll. f. Epitome scripti Guil. Oceam eirea II priores libros sententiar.

## 6. 274.

Die vollständigen Acten des Streits zwischen beiden Parteien liegen noch im Dunkeln. Er wurde wohl meistentheils mit Affect und Leidenschaft geführt. Unzeschtet die Nominalisten mehr als einmal zu Paris (1339. 1340. 1409. 1473.) verfolgt, ihnen das Lehren untersagt, und ihre Schriften verboten wurden, so belauptete sich doch diese Partei, gewann immer mehr Anhänger, und erhielt in Paris und auf den meisten deutschen Universitäten oft die Oberhand, ohne jedoch die Gegenpartei ganz zu unterdrücken. Daher ereigneten sich auf deutschen Universitäten ähnliche Auftritte. Der metaphysische Streitpunot über die allgemeinen Begriffe war es jedoch nicht allein, was die Trennung und die äuseern Schicksale beider Parteien verursachte, sondern es war vielmehr ein vollkommner Gegensatz in der Denk-Denn in der Partei der Nominalisten offenbarte sielt ein freierer Geist, der sich von dem Gewöhnlichen, Hergebrachten und von der Gewalt der Autorität loszureissen suchte, und nach grösserer Freiheit und Gründlichkeit des Denkens, wenn gleich noch nicht innerhalb gesetzlicher Schranken, rang. Dieses Streben, welches sich besonders in den angefochtenen Sätzen des Idealisten Nicolaus von Autricuria (Bacc. der Theologie zu Paris 1348), und Johannes de Mercuria (um 1348) äusserte, \* wurde jedoch, wie ein ausgetretener Strom, bald wieder in den gewöhnlichen Gedankengang zurückgedrängt.

\* S. dieselben in Boulay hist. univ. Paris. T. IV. p. 308 sq.

#### §. 275.

Die letzte Folge von diesem Antagonismus zweier widerstrebender Parteien, war das sinkende Ansehen der Scholastik, Gleichgültigkeit gegen die Philosophie, besonders gegen die Logik, worüber schon Gerson zu seiner Zeit klagte, endlich ein Hang zur Mystik, aus Ueberdruss und Ekel an den leeren Formeln und Wortstreitigkeiten. Jo. Tauler a) predigte diese Mystik (st. zu Strassburg 1361). Einen würdigen Vertheidiger erhielt sie an Johann (Charlier aus) Gerson (im District von Rheimas, geb. 1363, Schüler des Peter d'Ailly und 1395 sein Nachfolger als Canzler der Universität zu Paris, st. fast verbannt zu Lyon 1429), welcher auf das thätige Christenthum drang (daher doctor christianissimus genannt). und die mystische Theologie, in so fern sie sich auf innere Erfahrungen frommer Gemüther von Gott. oder innere Anschauung gründet (de mystica theol. considerat. II.), für wahre Philosophie hielt. Der leeren Schwärmerei aber stellt sich Gerson durch seine eigenthümliche Bearbeitung der Logik entgegen (ceutilogium de conceptibus; liber de modis significandi et de concordia metaph. cum logica) b). Ihm steht zur Seite Nicolans von Clemange (de Clemangis), ein kühner Denker. welcher sich der spitzfindigen Scholastik widersetzte c) (er war Rector der Universität zu Paris 1393, und starb um 1440). Aber noch bedeutender wirkte d) auf seine und die folgende Zeit der ascetische Mystiker Thomas Hamerken (Malleolus), von dem Ort Kempen im Erzbisthum Coln, wo er 1380 geboren ward, Thomas a Kempis genannt (st. 1471). Nicht minder kämpfte Johann Wessels) mit dem Beinamen Gansford oder Gösevot (Gänsefuss), von seinen Zeitgenossen lux mundi und magister contradictionum genannt (geb. zu Gröningen 1419, st. 1489), früher ein Nominalist, gegen den Dogmatismus der Scholastiker. Unzufriedenheit mit der Scholastik verräth auch die natürliche Theologie des Raymund de Sabunde (oder Sebunde), der in der ersten Hälfte des 15ten Jahrh. (um 1436) zu Toulouse lehrte. Er behauptete, der Mensch habe zwei Bücher von Gott bekommen, woraus er die wiehtigsten

Erkenntnisse von Gott und seinem Verhältnisse zu ihm, oder seiner Bestimmung erwerben könne: die Natur und die Offenbarung, unter welchen das erste durch seine Allgemeinheit und Klarheit den Vorzug verdiene. Durch Beobachtungen der Natur, vorzüglich des Menschen, und Schlüsse aus denselben sucht er nun die ganze damalige Theologie selbst mit ihren positiven Bestimmungen durch ein mehr bleudendes, als überzeugendes Raisonnement, abzuleiten. Indessen verdienten seine oft treffenden Ansichten und Ideen, besonders über die Pflichtenlehre, mehr Beherzigung, als sein ganzer Versuch fand, da erst Montagne f) seine Zeitgenossen darauf aufmerksam machen musste.

a) Sermones u. s. w. Joh. Thaulerii von Latein in deutsch gewendt. Leipzig, 1498. 4.; dann 1508. fol. und mehr-mals in die neudentsche Sprache übertragen; ferner; divinas institutiones. Col. 1587. 8. Werke von Spener herausgeg. 1680 u. 92.

b) J. G. V. Engelhardti Commentationes de Gersonio mystico Erl. 1822. 4. Gersonis opera Bas. 1488. Voll. III. f. ed. Edm. Richter. Par. 1606. f. und: Lud. Ellies du Pis. Actwerp.

1756. V Voll. fol.

c) Seine opera ed. Jo. Mart. Lydins. Lugd. Bat. 1613. 4.

d) Bea, durch sein weltberühmtes Buch de imitatione Christi, Seine opp. am besten von Sommel. Autv. 1600, 1607, 4, etc.

e) Er ist nicht zu verwechseln mit dem Nominalisten Johann Burchard von Wesel, der ihm gleichzeitig lebte. — Vergle Carl Heinr. Götze Comm. de J. Wesselo. Lut. 1719. 4. und Opéra ed. Lydius. Ainst. 1717. 4.

f) Sein liber eresturarum sive naturae ed. Fcf. 1635. und Amstel. 1761. 8. übersetzt durch Montagne. Vergl. des letztern Bemerkungen darüber in dessen essais Tom. III. L. II. c. 12.

Anm. Da die meisten Scholsstiker zeit Albert's Zeiten die Erklärung der Sentenzen des Lomberden und der Aristotelischen
Schriften zum Vehikel ihrer eigenen Gedanken gebrauchten, diese
aber grösstentheils in andern Auflösungen derselben, immer wiederholten Fragen, andern Schlussreiben, in euen, oft subtilen
Distinctionen und Combinationen bestehen; so ist es beinahe une
möglich, das Eigenthümliche eines jeden derselben in einem Compendium in der erforderlichen Kürze vollständig darzustellen, auch
für die allgemeine Uebersicht des Gange des Philosophirens grössteutheile entbehrlich.

#### Zweiter Abechnitt.

#### Zweiter Zeitraum

der Geschichte der Philosophie des Mittelalters.

Bekämpfung der Scholastik durch Erneuerung und Combination früherer Systeme.

Vom 15ten Jahrh, bis zum Ende des 16ten.

## \$ 276.

Die Scholastik, oder das einseitige Verfahren der dogmatisirenden Vernunft, philosophische Erkenntniss durch Auflösung und Zusammensetzung der Begriffe unter Herrschaft eines fremden Princips, und nach den, ohne Prüfung angenommenen, Grundsätzen der Aristotelischen Philosophie zu Stande zu bringen, hatte ihren Kreislauf beschrieben; ihr Ansehen war durch den Kampf der entgegengesetzten Parteien gesunken; die Nominalisten tasteten ziemlich unsanft einige Haupttheile des dogmatischen Gebäudes an, und das Bedürfniss einer neuen Grundlegung der Wissenschaft und eines frischen Nahrungsstoffes durch Beobachtung der Natur und ein sorgfältigeres Sprachstudium, war hie und da empfunden worden. In der Mystik sprach sich eine tiefere Ahnung und die Sehnsucht nach einer bessern Geistesnahrung aus, als leere Begriffe und Formeln gewähren konnten. Aber gleichwohl konnte dadurch noch keine durchgreifeude Revolution zu Stande gebracht werden.

## **§**. 277.

Der menschliche Geist hatte sich zu lange Zeit an diesen dialektischen Gebrauch fortgeerbter Begriffe ge-

wöhnt und dadurch verwöhnt. Dem herrschenden Verfahren gemäss ging das Streben des Verstandes weniger auf Erforschung der letzten Gründe und Gesetze der Erkenntniss und ihrer Objecte, als auf Entwickelung der Folgen aus den angenommenen Principien. Die geringe Uebung in der systematischen Verbindung der Erkenntniss, und die Gewohnheit, Erkenntnisse aus verschiedenen Erkenntnissquellen geschöpst, zusammenzubringen, verdeckte die Fehler in der bisherigen Behandlung, der Wissenschaften, und verlängerte die Herrschaft der gewohnten Manier. Die Stützen der Scholastik, sleife Anhänglichkeit an Aristoteles, Mangel an Realkenntnissen, an Geschmack und Cultur der Sprache, vor Allem aber der gewaltsame Einfluss der Hierarchie, das sklavische Hangen an den herkömmlichen, und von der Kirche sanctionirten Dogmen, - worin nur wenige Denker eine rühmliche Ausnahme machten, - und die Eisersucht, womit man über diese Dogmen wachte, mussten nothwendig die Herrschaft derselben auf lange Zeit gründen und fest erhalten, auch nachdem einige Individuen und Parteien an dem der Vernunst auserlegten Joche zu rütteln angefangen hatten.

## **S**. 278.

Es erfolgten jedoch mehrere wichtige Weltbegebenheiten, welche näher und entfernter eine völlige Umänderung in den politischen und kirchlichen Verhältnissen Europa's bewirkten, die Stützen der herrschenden
Zeitphilosophie erschütterten, ja zum Theil umstürzten,
und dadurch eine einflussreiche Veränderung auf dem
Gebiete der Philosophie und Wissenschaft hervorbrachten. Diese Begebenheiten sind: die Kreuszüge, die Erfindung der Buchdruckerkunst, die Eroberung Constantinopels, die Entdeckung eines neuen Welttheils, Luthers
Reformation, und die nähern und entferntern Folgen dieser

Ereignisse, als: die Bildung eines Mittelstandes, die Entsteliung einer öffentlichen Meinung, die Besestigung der weltlichen und die Schwächung der geistlichen Macht, die Bildung einer festen Politik, die Erweiterung der Kenntnisse durch Erfahrung, die Gewinnung neuer Hülfsquellen und Muster durch das Wiederausleben der classischen Literatur der Griechen und Römer, so wie die Ausbildung der neueuropäischen Völkersprachen. Es erwachte jetzt in dem menschlichen Geiste ein dringenderes Bedürshiss nach einer den Menschen allseitig befriedigenden Philosophie und höheren wissenschaftlichen Bildung: doch bedurfte er dazu anfangs noch einer fremden Leitung, und fand diese in den Geisleswerken der Griechen und Römer. ernenerte Bekanntschaft mit der classischen Literatur der Griechen und Römer erweckte vorzüglich einen menschlichen Sinn, Achtung des freien Untersuchungsgeistes, Beschämung der sklavischen Denkart, Unzufriedenheit mit dem unvollkommen Zustande der wissenschaftlichen Bildung und Streben nach Verbesserung.

#### S. 27€.

Neben diesem Streben des von Aussen her geweckten freieren Vernunftgebrauchs regte sich nicht selten auch ein Verlangen nach höherer, von Gott offenbarter Weisheit. Denn durch den Gang, welchen die Cultur genommen hatte, und bei hoch unvollständiger Entwikkelung der Vernunft, war die Ueberzeugung entstanden, dass Gewissheit der Erkennthiss und vollkommen befriedigende Weisheit nur unmittelbar von Gott komme. Dalier wurde die Bibel und die Kabbala noch häufig als Quelle der Philosophie gebraucht. Ein von den Juden geerbtes Vornrtheit der Kirchenväter und der Widerstreit mehrerer neben einander stehender Systeme begünstigte und nährte diesen Durst nach geheimer göttlicher Weisheit.

**S.** 280-

Die Folge von diesem Allen war eine Bereicherung mit mannichfaltigen, nicht eben immer bewährten Kenntnissen, Streben, das Gebiet der Erkenntniss, besonders der so mangelhaften Naturerkenntniss, zu erweitern und zu begründen; daher ein Hang nach verborgener Weisheit aus nicht Jedem zugänglichen Quellen; Erweiterung der An- und Aussichten, Vorliebe für gewisse Systeme griechischer Philosophie, Streitigkeiten über das vorzüglichste, Combination mehrerer derselben im Ganzen oder theilweise, mit Rücksicht auf die Grundlehren des Christenthums; Vergleichung und Berichtigung dersehben; ein Streben, Ideen und Begriffe, Theologie und Philosophie, Plato und Aristoteles zu vereinigen.

# Wiederaufleben der classischen Literatur der Griechen in Italien und nächste Folgen davon.

§. 281.

Als die gelehrten Griechen, welche die Bildung durch die unsterblichen Werke ihrer Vorfahren nie gans vernachlässigt hatten (vgl. §. 254.), um Hülfe gegen die immer furchtbarer werdende Macht der Türken zu erstehen, nach Italien kamen, und Mehrere derselben nach Eroberung Constantinopels einen ruhigern Aufenthalt daselbst suchten und fanden, brachten sie mannichfaltige Wissenschaft und litterärische Schätze mit, welche dem darauf vorbereiteten und empfänglich gewordenen Abendlande einen neuen Geist einhauchten a). Unter diesen einflussreichen Schätzen befanden sich auch die Werke des Plato und Aristoteles in ihrer Ursprache, mit welchen Italien, und mittelbar ganz Europa, gerade zu einer Zeit bekannt wurde, die darch die Griechen Georgius Ge-

misthus Pletho, den Anhänger der (neu) platonischen Philosophie b) (aus Constantinopel; kam 1438 nach Florenz), und die Anhänger des Aristoteles: Georg Scholarius (nachher Gennadius), und vornehmlich Georg von Trapezunt (eigentlich aus Kreta, geb. 1395; Lehrer der griechischen Literatur an verschiedenen Orten Italiense), st. 1484 od. 86) und Theodor von Gaza aus Thessalonica (kam 1430 nach Italien, st. gegen 1478) ein heitiger Streit d) über die Frage: welche von beiden Philosophicen den Vorzug verdiene, entstanden, und durch die Mässigung des Cardinal Bessarion (geb. 1395 zu Trapezunt, kam ebenfalls 1438 nach Florenz, st. 1472) kaum beigelegt war e).

4) Die griechischen und italienischen Gelehrten, welchen man die Wiederbelebung des Studiums der classischen Literatur verdankt. haben ohne eigentlichen philosophischen Geist ein ellgemeines litterärisches Verdienst und interesse, Die Dichter Dante Ali-" ghieri (geb. 1265, st. 1321), Francesco Petrarcha (geb. 1304, st. 1374), Giovauni Boccaccio (geb. 1313, st. 1375) und die Vorganger der letztern, Barlaam und Leoatine Pilatus (beide Calabrier) verbreiteten schon vor Ankunft jener Griechen das luteresse für die alte Literatur, und streuten manche philosophische Idee aus. Die Grieched Emannel Chrysoloras (st. 1415), der augeführte Bessarion, Theodorus Gaza, Georg von Trapezunt, Jo. Argyropulus (aus Constautinopel, at 1486), Commentator des Aristoteles, die beiden Lascaris, Demetrius Chalcoudylas (st. 1511), und mehrere andere, wares die ersten Lehrer der griechischen Literatur, und befürderten mit den durch sie gebildeten Gelehrten aus Italien und andern Landern, z. B. Ambrosio Traversari (st. 1439), Gianozzo Manetti (geb. zu Florenz 1396, st. 1449), Joh. Aurispa (geb. in Sicilien 1869, st. 1459), Franc. Philet-phus (geb. zu Tolentino 1898, st. 1481), welche drei selbst uach Griechenland reisten, um Handschriften zu holen; ferner Guarini Guarino, (son Verona, geb. 1370, st. 1460), Loreuzo Valla (s. fulgenden S.), Leonardo Bruno vou Arezzo (Leonardus Aretinus geb. 1369, st. 1406), Franc. Pog-gius Bracciolini (geb. 1380, st. 1459), Nic. Perottus (st. ligo), Rud. Agricola, Jovianus Pontanus (st. 1505), Hermolaus Barbarus, Augelus Politiauus (übersies. 6. 282.), Mareilius Picinus (6. 286.), Philipp Beroald (st. 1505), Joh. Reuchlin (f. 283.) philosophische Kenntuisse. Yerg!. flumphr. Hodius de Graecis illustribus linguar. gr. lite-

remaique humaniarum restauratoribus. Lond. 1742. 8. - Hee-

# Kampi gegen die Scholastik. \$.282. 301

ren Geschichte des Studiums der classischen Literatur II.Bd. --Chrph. Fr. Börner de doctis hominibus graceis, literatum gracearum in Italia restauratoribus. Lips. 1750, 8. — Chrph. Meiners Lebensbeschreib, berühmter Münner.

- b) Georgii Gemisthi Plethonfs de Platonicae atque Arfastotelicae philosophiae differentia; gr. Ven. 1540. 4. lat. per Georg. Cartandrum. Bas. 1574. 4. Zoroastr. et platonicor. dogmatum compeudium. Gr. lat. ed. Val. Herm. Thryllitzsch. Viteb. 1719. 4. Zu seinen übrigen philosophiachen Schriften gehört auch sein libellus de fato, eiusdemanne et Bessarionis epg. amoebese de eod. argumento c. vers. lat. H. S. Reimari. Luga. B. 1722. 8. S. oben §. 183. Elegans et brevis IV virtulum explicatio gr. et lat. Ad. Occone interprete. Bas. 1522. 8. De virtutium explicatio gr. et lat. ed. Ed. Fawconer, Oxon. 1752. 8. et al. Vid. Fabr. Bibl. Vol. X. p. 741.
- e) Schrieb ausser mehreren Commentaren die Streitschrift comparatio Aristotelia et Platonis. Ven. 1523. 8;
- d) Ueber denselben Boiwins Abhandlung in den Mémoirs de l'Acad. des Inscr. II. p. 775 sq. in Heumanns Actis Philos. II. Bd. St. X. p. 537. und in Hissmanns Magaz. für die Philos. L. R. 6. Abh. S. 226.
- e) Hierher gebört sein Buch: in celumniatorem Platonis libb.
  1V. Ven. 1503 u. 1516. fol. (gegen den letztern gerichtet). Einsch.
  ep. ad Mich. Apostoficum de praestantia Platonis prae Asistot.
  etc. gr. c. lat. vers. in den Mem. de l'Acad. des Inscr. T. III.
  p. 303.

# A. Kampf gegen die Scholastik.

**S**: 282- · · · )

Die erste Folge der neuen Bekanntschafte mit den Griechen war ein förmlicher Krieg gegen die Schalanik zu welchem einestheils sowohl die ungebildete Sprache und Geschmacklosigkeit des scholastischen Vortrags, als auch die Verfälschung und Verdunklung Aristotelischer Lehren, anderntheils der reinere, freie Geist, der in den Originalschriften des Aristoteles und des Plato weht, anregte. Die Philologen Hermolaus Barbarus her und (Hermolao Barbaro aus Venedig, geb. 1454, et. 1463), welcher den Aristoteles, Thematius und Dieskerides übersetzte, und Angelus Politianus (eigentlich (in-

gelo Ambrogini odez Cino, geh. zu Monte Pulciano 1454, st. 1494) eröffneten die Fehde; Laurentius (Lorenzo) Valla (aus Roma), geb. 1408, st. 1457), und der Dentsche, Rudolph Agricola (Husmann oder Hausmann, geb. su Bafflen bei Gröningen 1443, st. 1485) b), suchten die Logik zu reinigen, und ihr Studium praktischer za machen; Heinr. Cornel. Agrippa von Nettesheim (s. S. 287.), Ulrich von Hutten, (geb. 4488, st. 4523)c), Des. Erasmus (geb. zu Rotterdam 1467, st. 1536) d), und dessen Freund Joannes Ludovicus Vives (geb. zu Valencia 1492, st. 1540)e), Phil. Melanghthon (J. 292.), Jacobus Faber (eigentlich Jacques le Fevre d'Etaples aus der Picardie; st. 1537), Marius Nizolius (aus Bersello, st. 1540) f), Jac. Sadoletg), ans Modena, st. 1547) und Jacob Acontius (geb. zu Trident, st. 1566) h), folgten ihnen nach. Ihre Angriffe auf die Scholestik waren nach ihren subjectiven Ansichten und Zwecken sehr verschieden.

- a) Laurentii Vallae opera. Basil. 1543. fol. und: de dislectica contra Aristoteleos. Ven. 1499. fol. — De voluptate et vero bono libb. III. Basil. 1519. 4. — De libero arbitrio. Ibid. 1518. 4.
- b) Rudolphi Agricolae de inventione dialectica. libb. III. Colon. 1527. 4. — Eiusd. lucubrationes. Basil. 1518. 4. und: Opera cura Alardi. Col. 153q. II. Voll. fol.
- c) Ulrici de Hutten opera omnia. ed. Münch. T. I.—V. Berruk. 1821.—25. 8.
- 2) Des. E rasmi dielogi Bas. 1518. 4. et Escomium Moriac. Argent. 1511. 4. Opera ed. Clericus. Lond. 1703. XI. Voll. fol.
- e) Ludovici Vives de causis corruptarum artium. Antw. 1531. und: de initiis, sectis et laudibus philosophiae, ferner de anima et vita libla HL Bas, 1558 und in den Operibus. Basil. 1555. II, Voll. foj.
- Marii Nizolii Antharbarus siya de veris principiis et vers ratione philosophandi contra Pseudo-philosophos. Ib. IV. Par-
- Phidrus sed de hindibus philosophiae libri II, in opp. Mogant.
- 11d) Molkeckegi sy ravis investigandurum, tradicalum un argines estimas et Afric

# Erneuerung alter Systeme S. 284. 303

entierum raito. Bas. 1558. 8. u. öfter. Ep. ad Job. Walfinm de ratione effendorum libror. (1562) herausg. von Martini Laguna. Chamnit. 1791. 8.

# B. Erneuerung alter Systeme.

S. 283.

Die zweite Folge war, dass die alten Systeme der Griechen und Orientalen wieder hervorgesucht und in Umlauf gebracht wurden, worin mittelbarer Weise sich ebenfalls ein Widerstreben gegen die Scholastik offenbarte. Zuerst kam die Reihe an Plato's und Aristoteles System, weil diese durch die schon vorhandene Empfänglichkeit und durch Zeitverhältnisse begünstigt wurden, dann aber auch an andere, mit jenen in Verbindung stehende. An die Platunische Philosophie schloss sich die Kabbala; die sogenannte Mosaische Philosophie, die Theosophie und Magie; an die Aristotelische das Jonische und Atomistische Sy-Die Stoa und die Skepsis fanden anfangs stem an. nur wenig Freunde. Da aber kein altes System dem Standpuncte späterer Zeiten vollkommen angemessen sevin kann, da Streitigkeiten über jene Systeme enstanden, und ihre Mängel nicht immer verborgen bleiben kommten, so wurde dadurch theils eine Combination mehrerer, theils eine skeptische Bestreitung derselben veranlasst. Wahl. die Vertheidigung und Bestreitung der Systeme ging von einem doppelten Gesichtspuncte, einem theologischen und einem naturwissenschaftlichen, aus indem man theils die festere Begründung der Theologie, theils die Erweiterung der Naturkenntniss sich sum Zweck machte.

خلنية

I. Erneuerter Platonismus und dessen Verbindung mit Kabbalistik, Magie und Theosophie.

**§**. 284.

Siehe, ausser den f. 282. angeführten Schriften, Buhle's Grundries d. Gesch. d. Philos.

Ludw. Dankeg. Cramer Diss. de causis instauratae saec. XV. in Italia philos, Platonicae. Viteb. 1812. 4.

Plato's Philosophie, im 15. Jahrh. suerst in Italien von phantasigreichen Köpfen aufgenommen, wurde besonders in Florenz von den Mediceern (Cosmus und ·Lorenz \* von Medicis) begünstigt, und erweckte jetzt -einen lebhasten Enthusiasmus, doch mehr in ihrer Umbildung durch die Neuplatoniker, als in ihrer reinen Gestalt, Zn ihrer Empfehlung diente, dass man sie, zufolge einer den Kirchenvätern ohne Prüfung nachgesprochenen Behauptung, aus der jüdischen-Philosophie und Religion ableitete, und gleichsam als Stießschwester der christlichen Religion betrachtete (Joh. Pici Heptaplus, p. 1. Franc. Pici Epist. lib. IV. p. 882.). Daher stellte man auch die Platonische Philosophie in Verbindung mit der Kabbalistischen und Mosaischen. Der . Ueberdruss an der scholastischen Verstandesphilosophie und die Selmsucht nach einer den ganzen Menschen mehr befriedigenden Philosophie, gewann ihr/ebenfalls Freunde; daher verband sie nich mit der Mystik, erhielt das Interesse der Vernunflideen, stützte den Glauben an Unsterblichkeit, gab ein Gegangewicht gegen den Naturalismus der strengen Aristoteliker, nährte aber auch den Abergleuben (mit Ausnahme der Astrologie) besonders von dem Linflusse des Geisterreichs in die Natur (Ficini praefatio in Plotinum, Pomponatius de incantat. c. 1.).

<sup>\*)</sup> Will. Roscoe the life of Lorenzo de Medici. Liverp. 1795.
Il Voll. 4. deutsch von Spreugel. Berl. 1797. 8. S. 35.

## **§**. 285.

C. Hartzheim vita Nic. de Cusa. Trevir. 1730. 8.

Einer der ersten Denker, welche die Bahn der scholastischen Philosophie verliessen, war der scharfsinnige Cardinal Nicolaus Cusanus (Nicolaus Chrypfis oder Krebs von Kuss oder Kusel im Erzstift Trier, geb. 1401. st. zu Todi 1464), welcher nicht gemeine mathematische Einsichten und grosse Vorliebe für das Neuplatonische System besass, dasselbe aber doch auf eine originale Weise durch das Medium der Mathematik auffasste und darstellte. Er betrachtete Gott als das unbedingte Maximum, welches als absolute Einheit auch zugleich das unbedingte Minimum ist, aus sich die Gleichheit und die Verbindung der Gleichheit mit der Einheit (Sohn und Geist) erzeugt. Er hält eine eigentliche Erkenntniss dieser absoluten Einheit - weil jede Erkenntniss nur durch Zahl vermittelt wird - für unmöglich, und nimmt daher von ihr nur uneigentliche und unvollkommene Erkenntniss (durch mathematische Symbole) an. So inconsequent dieser Gedanke ausgeführt und so dunkel die damit zusammenhängende Ansicht von der Welt, (als dem zusammengezogenen oder endlich gewordenen Maximum), so wie die von der Einheit des Schöpfers und der Schöpfung ist, so misslungen ferner sein Versuch ist, durch diesen pantheistischen Theismus die Geheimnisse der Dreieinigkeit und Menschwerdung zu erklären; so kommen doch in seinen Schriften's neben jener Mystik auch tiefe, aber unentwickelte Blicke in das menschliche Erkenntnissvermögen vor, z. B. dass in den Zahlen (die er für die ratio explicata hielt) und in den Zahlverhältnissen die Principien des Erkenntnissvermögens enthalten seyen; dass die absolute Wahrheit dem Menschen unerreichbar (praecisio veritatis inattingibilis, was er die docta ignorantia nannte) und ihm nur eine wahrscheinliche Erkenntniss (conie-Sto Aufl.

ctura) beschieden sey, weshalb er auch die Schulphilosophie verspottete.

Nicelei Cuseni opera. Paris, 1514. III. Voll. fol.; vollständiger: Basil. 1565. III. Voll. fol. (de docta ignorantia praecisionis veritatis inattingibilis. T. 111. — Apologia doctae ignorantiae lib. I. — de confecueris, libb. II. — de sapientis, libb. III.)

#### **S.** 286.

Noch mehr wirkte nach Pletho und Bessarion (§. 281) Marsilius Ficinus, ein geistreicher Arzt in Florenz (geb. zu Florenz 1433, st. 1499), sowohl durch Uebersetzung des Plato, Plotin, Jamblichus, Proklus u. a. (s. oben die Liter.), als durch eigene Schriften a) zur Empfehlung der platonischen Philosophie b). Cosmus von Medicis (st. 1464) bediente sich seiner zur Stiftung einer platonischen Akademie (um 1440)c). Allein Ficin fasste dieses System aus dem Standpunkte der Neuplatoniker, vermischt mit Aristotelischen Lehren, auf, und hielt den Hermes Trismegistus für den Erfinder der Ideenlehre. In seiner Theologia Platonica d) führte er mehrere Beweisgründe für die Unsterblichkeit der Seele nicht ohne Scharfsinn aus, und bestritt den allgemeinen Verstand des Averroes (6.258) und die Aristoteliker seiner Zeit, Im Uebrigen war sein Bestreben dahin gerichtet, diesen Platonismus für die christliche Lehre zu benutzen. Sein Enthusiasmus ergriff auch den Johann Pico Heren von Mirandula, Grafen und Fürsten von Concordia (geb. 1463, st. 1494), einen Gelehrten von herrlichen Talenten, aber schwärmerischer Phantasie e). Er hatte die scholastische Philosophie studirt, und war fest überzeugt, dass Plato's Philosophie aus Moses Schriften, dem allgemeinen Schatze aller Wissenschaft und Kunst geschöpft sey (Heptaplus p. 1. Bas. 1601). Daher sein eifrigen Studium der morgenländischen Sprachen und vorzüglich der Kabbalistischen Schriften, aus welchen er die Theses zu

der von ihm angekündigten, aber nicht zu Stande gekommenen öffentlichen Disputation zu Rom (Conclusiones DCCCC. Rom 1486. fol. Col. 1619. 8.) grösstentheils entlehnte. Daher sein Versuch einer Mosaischen Philosophie in dem Heptaplus. Seine Vorliebe für die Kabbala, welche er ebenfalls für göttliche Weisheit, für wahre Offenbarung, für das einzige Beweismittel der göttlichen Sendung Jesu, so wie der Geheimnisse des Christenthums. und mit der pythagoreischen und platonischen Philosophie für einstimmig hielt (Apol. p. 82, 110, 116.), hat auf sein Zeitalter grossen Einfluss gehabt, Die Eintracht der Aristotelischen und Platonischen Philosophie ins Licht zu setzen, war ein Lieblingsplan, den er aber nicht ausführte (Jo. Pici ep. ad Ficinum T. I. p. 753). In seinem Alter, in welchem er sich von mehrern der angegebenen Vorurtheile reinigte, schrieb er auch eine vortreffliche Widerlegung des astrologischen Aberglaubens. Durch den Ruhm des Grafen Mirandula, durch seine Schriften f) and Freunde pflanzte sich die Liebe für die platonisch-kabbalistische Philosophie fort. Sein Neffe, der Graf Johann Franc. Picus de Mirandula (ermondet 4533), trat in seine Fusstapfen, ohne seinen Geist zu besitzen, war aber mehr zum blossen Mysticismus geneigtg) und bekämpfte daher überhaupt die heidnische and scholastische Philosophie.

c) Ficini opp. in II. Tomos digesta. Bas. 1561. Par. 1641 f.

b) Commentarius de Platonicae philosophiae post renatas literas apud Italos restauratione, sive Mars. Ficini vita, auctore Joh. Corsio eius familiari et discipulo. Nune primum in lucem eruit Ang. Maria Bandinis Pie. 1772.

J. G. Schelhorn Comm. de vita, moribus et scriptis Marsilii Ficini, in d. amoenitatt. literar. T. I.

c) R. Sieve king Geschichte der platonischen Akademie zu Flo-

d) Theologia platonica s. de immortalitate animorum ac aeterna felicitate libri XVIII. Flor. 1482. fol.

- e) Lebensbeschreibung des Joh. Picus, Grafen v. Mirandula, in Meiners Lebensbeschreibung berühmter Gelehrten. H. B. s. folgende Anm.
- f) Jo. Pici de Miran du la Commentatt. Bonon. 1496. fol. Zugleich mit den Schriften des Jo. Franc. Pico, Bas. 1572 73. II. Voll. und 1601. fol. Vorangeht eine Lebensbeschreib. des Jo. Pico, von seinem Neffen abgefasst.
- g) Er schrieb: de studio divinae et humanae sapientiae. Edid. J. F. Buddens. Hal. 1702. 8; examen doctrinae vanitatis gentilium; depraenotionibus; de providentia; in d. opp. utriusque Pici (s. vor. Anm.). Seine Epp. ed. Chph. Cellarius. Jen. 1682. 8.

#### · S. 287.

## Kabbalistik. Magie.

Buhle Geschichte der kabbalistischen Philosophie im 15. und 16. Jahrh. in s. Gesch. der neueren Philos. II. 1. S. 360 ff.

Johann Reuchlin (Capnio, geb. zu. Pferzheim 1455, Prof. zu Tübingen, st. 1522), der edle Freund und Beförderer der classischen Literatur und Sprachkunde, welcher durch Ficin und Pico in Italien für die pythagoreisch - platonische Philosophie und für das Studium der Kabbala gewonnen worden war a), verbreitete sie in Deutschland durch seine Schriften: de verbo mirifico (libb. III. Bas. 1494. fol.) und de arte cabbalistica (libb. III. Hagen, 4547, 4530, fol.). Die schwärmerische Schrift des Franciskanermönchs Franciscus Georgius Venetus (Franc. G. Zorzi, ans Venedig), der zn Anfange des 16. Jahrh. blühte: de harmonia mundi totius cantica tria. (Venet. 1525), hatte wegen des abenthenerlichen Phantasiespiels weit weniger Einsinss, als die Schriften des Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim. Dieser Mann (geb. 1486 zu Coln) besass herrliche Talente und Kenntnisse in allen Fächern; aber seine Ruhm - und Gewinnsucht, und sein Hang zu verborgenen Künsten brachten etwas Unstetes und Schwankendes in sein Leben und geistiges Wirken. Es hielt zu Dole offentliche Vorlesungen über Reuchlin's Schrift: de verbo

mirifico, mit dem grössten Beifall. Auf Tritheim's Rath. welcher zu seiner Zeit der grösste Adept war, schrieb er sein Werk: de occulta philosophia (lib. I. 1531. libb. III. Colon. 1533. 8.), ein System aller schwärmerischen Philosophie, worin die Magie, als die Vollendung der Philosophie und der Schlüssel aller Geheimnisse der Natur, in ihrer dreifachen Gestalt, als natürliche, himmlische und religiöse oder Ceremonialmagie, nach Verschiedenheit der körperlichen, himmlischen und intellectuellen Welt erscheint, und die verborgenen-Kräfte, welche die Dinge von Gott vermittelst des Weltgeistes empfangen, mit scheinbarer Wissenschaftlichkeit entwickelt werden. Nach dieser Denkart musste Agrippa auch ein Freund der Lullischen Kunst (vgl. §. 269) werden, welche er durch einen Commentar erläuterte. In andern Gemüthslagen erschien ihm dagegen alle Wissenschaft unzuverlässig. In einer solchen verfasste er die zu seiner Zeit grosses Aufsehen erregende, von ihm genannte cynische (d. i. beissende) Abhandlung de incertitudine et vanitate scientiarum (Col. 1527. Par. 1529. Antwerp. 1530. 4.) in welcher er alle Wissenschaften und Bestrebungen der Menschen als ungewiss und eitel, zum Theil mit Sophisterei, zum Theil aber auch mit trefflicher Einsicht der wirklichen Mängel der Wissenschaft darstellte b). Durch die Bestreitung des Hexenglaubens hat sich Agrippa mit seinem Schüler Johann Wier (geb. zu Grave in Brabant 1515, st. 1588), ein bleibendes Verdienst erworben. Nach sehr veränderlichen Schicksalen starb Agrippa 1535 zu Grenoble.

<sup>2)</sup> Meiners Leben Reuchlins in seinen Lebensbeschreibungen berühmt. Männer. Th. I. No. 2. Siegm. Fried. Gehres, Jo. Reuchlius Leben etc. Carlsruhe 1816. 8.

b) Ueber ihn Schelhorn in amoenitatt, liter. T. II. p. 555 und Meiners Lebensbeschr. ber. Manner, Th. I.; endlich: Heinr. Corn. Agr. v. N. philos. Ansichten von der W. u. dem Leben seiner Zeit in Ed. Münchs deutsch. Museum In Bdcs 18 u. 28

Heft. Freiburg 1824. S. Seine opera in duos Temos digesta. Lugd. B. s. s. 8.; nachgedr. 1550 und 1600.

#### S. 288.

## The osophie.

Die neuplatonische und kabbalistische Mystik brachte den Arzt und Theosophen Philippus Theophrastus Bombast von Hohenheim (er selbst nennt sich Aureolns Theophrastus Paracelsus) (geb. zu Marien-Einsiedeln in der Schweiz 1493, st. 1841 zu Salsburg) in engere Verbindung mit Chemie und Heilkunde. Dieser Sonderling und Charlatan mit vielen praktischen Kenntnissen und tiefem Blick in die Natur, ohne wissenachaftliche Vorbereitung und Bildung, strebte nach dem Ruhme eines Reformators der Medicin; zu diesem Zwekke musste ihm auch die Kabbala dienen, deren Lehren er populär zu machen suchte und mit lebendiger Einbildungskraft ausbildete. Die Behauptung eines innern Lichts, einer Emanation aus Gott, als dem Grundwesen, die aligemeine Harmonie und das Leben aller Dinge im All, der Einfluss der Gestirne auf die sublunarischen Dinge, und die Beziehung siderischer oder astralischer Körper auf die irdischen überhaupt, worauf sich auch die Lehre von den Elementen als geistigen Wesen stützt, denen die sichtbaren Körper zur Hülle dienen, - dieses sind die allgemeinen theosophischtheurgischen Ideen, die er auf mannichfaltige Art, oft in unverständlichen Worten, formlos vorträgt. Eigenthümlich aber ist ihm die erdichtete Harmonie swischen Salz, Leib und Erde; Quecksilber, Seele und Wasser; Schwefel, Geist und Luft; so wie sein Archeus (oder der scheidende Geist im Magen). Seine Schwärmerei fand nicht wenig Anhängera). Valentin Weig el (geb. zu Hayn in Meissen 1533, Prediger zu Tschopau in Meissen, at. 1588) folgte vornehmlich dem Paracelaus und

Tauler (5.275), als Mystiker und Theosoph nach b). Besonders aber pflegte und verbreitete die Rosenkreuzergesellschaft, welche wahrscheinlich (erst im 17. Jahrh.) aus einer satyrischen Dichtunge) des Theologen Valentin Andreae (geb. im Würtembergischen 1586, st. 1564) entstanden ist, des Paracelsus Lehren.

- a) J. J. Loos Abhandlung: Theophrastus Paracelsus von Hohenheim in den Studien von Creuzer u. Daub, 1. B. Vgl. Sprengel's Geschichte der Arzueikunde. III. Th. Ferner: Leben u. Meinungen berühmter Physiker am Ende des XVI. und zu Anf. des XVII. Jahrh, herausg. von Thadd. Anselm Rixner und Thadd. Siber. 1. Heft. Theophr. Paracelsus. Sulzbach 1819.8.
- Phil. Theophy. Paracelsi Volumen medicinae paramirum. Argent. 1575. 8. und: Schriften des Parac. herausg. von Jo. Huser. Bas. 1589. X Voll. 4. Aigent. 1616-18. III. Voll. f. Genf 1658! III. Voll. f.
- b) Hilliger de vita, fatis et scriptis Val. Weigelii, u. Fürtsch de Weigelio iu den Miscell. Lips. T. X. p. 171.
- Weigelii Tractatus de opere mirabili; arcanum omnium arcanorum; gildener Griff, d. i. Anleitung, alle Dinge ohne Irrathum zu erkennen etc. 1578. 4. u. 1616: Bericht und Anleitung zur deutschlen Theologey; Philos. myst. stc. 1571. Neust. 1618. Studium universale; Nosce te ipsum s. theologia astrologizata. 1618. u. a.
- c) Chymische Hochzeit Christian Rosenkreuz, 1603. u. dessen: Allgemeine und Generalreformation der ganzen Welt benebenat der
  fama fraternitatis der Rosenkreuzer. Regensb. 1611. 8. \ gl.
  Andreae's eigenbändige, auf der Wolfenbüttler Bibliothek aufbewahrte, Lebensbeschreibung im Tentschen Mercur 1782. Märzheft, u. Uebersetzung seiner Selbstbiographie in Seybolds Selbstbiographieen berühnnter Manner. Winterthur 1799. II. Band, auch
  Hossbach J. V. Andreae und sein Zeitalter. Berl. 1819. 6.

## S. 289.

Cardanus de vita propria, Bas. 1542. und umgearbeitet eheud. 1575. und von Naude herausgegeb. Paris 1643. 8. Vgl. Bayle Dict. und sein Leben von W. R. Becker in Canzler's und Meissner's Quartalschr. Jahrg. III. Qu. 3. H. 5. Eudlich in den Leben und Lehrmeinungen ber. Physiker etc. (Siehe §. 286.) if. H. Suzbach 1820. 8. wo eine systematische Uebersicht seiner Lehren gegeben wird. — Opera, ed. Car. Spon. Lugd. 1663. X Voll. fol.

An Sonderbarkeit kommt dem Paracelsus der begähmte Arzt, Naturforscher und Mathematiker Hieronymus Cardanus (Geronimo Cardano, geb. 1504 zu l'avia, st. 1576) nah, der aber an wissenschaftlicher Bildung weit über ihm steht. Seine Kränklichkeit in der Jugend und seine despotische Erziehung hinderten Entfaltung seines originellen Geistes; die eingesogenen Vorurtheile von der Astrologie und einem Schutzgeiste (daemon familiaris), gaben demselben eine falsche Richtung, und durch beides kam in sein Leben und seinen Charakter eine sonderbare Mischung von Widersprüchen, die auch in seinen (durchaus unsystematischen) Schriften von mannichfaltigem Inhalte \* sich zeigen. lehrt und bestreitet astrologischen und kabbalistischen Aberglauben, und lässt helle Gedanken, Ansichten und feine Bemerkungen über Natur und den Menschen mit den sonderbarsten Grillen wechseln. Die Theologen seiner Zeit haben ihn, als Heterodoxen, fälschlich des Atheismus beschuldigt.

\* Besonders gehürt hierher: de subtilitate libb. XXI. und de rerum varietate libb. XVII.

## Erneuerung der Aristotelischen Philosophie und Gegner derselben.

#### S. 290.

Vgl das § 243. angef. Buch von Joh. Launo y de varia etc. bes. die Abhandlung von Elswich. W. L. G. Frhr. von Eberstein über die Beschaffenheit der Lo-

gik und Metaphysik der reinen Peripatetiker, Halle 1800. 8.

Aristoteles Philosophie fand noch zahlreichere Anhänger. Schon die Scholastik hatte fast alle Köpfe mit der grössten Verehrung gegen diesen Philosophen erfüllt, und die gewonnene Verstandesbildung Empfänglichkeit für seine Philosophie erzeugt. Die Werke des Aristoteles, die nun in der Originalsprache gelesen werden konnten, wurden daher mit grossem Eifer studirt, erklärt,

übersetst, in Auszüge und Compendien gebracht. Es bildete sich eine sehr zahlreiche Schule von Peripatetikern unter den Theologen und Aerzten. Die letztern waren mehr dem Naturalismus geneigt, und konnten überhaupt manche eigenthümliche Ansichten der Naturphilosophie freier und unbefangener entwickeln. Die Unterscheidung der, philosophischen Wahrheit und des Kirchenglanbens diente ihnen zum Schilde gegen die Verketzerungesucht der Rechtgläubigen. Die Anhänges des Aristoteles theilten sich in dem 15. und 16. Jahrhundert in zwei Hauptparteien, die Averroisten (welche des Averroes §. 258 Auslegung des Aristoteles folgten) und Alexandristen (Nachfolger des Alexander Aphrodisiensis - 6.183), - welche durch ihren Streit über das Denkprincip und die Unsterblichkeit so grosses Aufsehen erregten, dass selbst das Lateranensische Concilium 1512 den Streit zum Vortheile der Orthodoxie zu schlichten sich bewogen fand.

## S. 291.

## Peripatetiker in Italien.

Unter die berühmtesten Peripatetiker in Italien gehört Petrus Pomponatius a) aus Mantua (geb. 1462, st. 1525 oder 1530), der sich zwar im Wesentlichen an Aristoteles hielt, aber durch gründlichen Scharfsinn in Untersuchungen über einzelne Gegenstände, als: die Unsterblichkeit der Seele, das Verhältniss der Freiheit zum Fatum und zur Vorsehung, endlich die Wunderwirkungen und Bezauberungen (oder die Frage: ob die wunderbaren Erscheinungen der Natur von dem Einflusse der Geister, wie die Platoniker behaupteten, oder von dem Einflusse der Gestirne herrühren?), den Abstand des Aristotelischen Systems von der kirchlichen Lehre bestimmt aussprach (de fato III, 1), freiere Ansichten, vornehm-

lich über die genannten Gegenstände eröffnete und zu tiefern Untersuchungen anregte. Er gerieth vornehmlich durch die Lehre, dass es nach Aristoteles keine unumstösslichen Beweisgrunde für die Unsterblichkeit der Seele gebe, in einen hestigen und geführlichen Streit, in welchem er sich durch die Unterscheidung zwischen natürlichem Wissen und positivem Glauben schützte. Aus seiner Schule gingen mehrere treffliche Köpfe, als Simon Porta oder Portius (aus Neapel, st. 1555) b), Paulus Jovius (Giovio; geb. zu Como 1483, st. 1552). Julius Caesar Scaliger (de la Scala; geb. zu Ripa 1484 st 1559), der auch den Cardanus' bestritte), der Cardinal Caspar Contaren'us (st. 1542), welcher als Gegner seines Lehrers auftrat, ferner der Spanier Joannes Genesius Sepulveda (geb. 1491 zu Cordova, st. 1572) hervor. Einer seiner mittelbaren Schüler war der paradoxe Freidenker Lucilio (Jul Caesar) Vanini (geb. um 1586 in Neapel, verbrant zu Toulouse 4619) d). Ausser Pomponatius, welcher das Haupt der Alexandrischen Partei wurde, gehörte noch Nicolaus Leonicus mit dem Beinamen Thomaeus (geb. zu Venedig 1457, st. 1533), Jacob Zabarella (geb. zu Padus 1532, et. 1589) der in andern Punkten von Aristoteles abwiche), und in Franc. Piccolomini (geb. sa Siena 1520, st. 1604), besonders in Hinsicht der Methode der Moralphilosophie seinen Gegner fand; endlich. Caesar Cremoninus f) (Cesare Cremonini; geb. zn Centi im Herzogthum Modena 1552, st. 1630) u. a. zu den Alexandristen. Unter den Averroisten sind ausser Alexander Achillinus aus Bologna (st. 1512), den man den zweiten Aristoteles, nannte, Marcus Antonius Zimara aus Sento Pietro im Nespolitanischon (et. 1532), Augustinus Niphus (geb. 1473, st. 1546), welcher als Gegner des Pomponatius auftrat, aber später des Averroes Ansicht verliessg), und den

geachtsten Aristoteliker Andreas Caesalpinus (geb. zu Arezzo 1509, st. 1603), wenige berühmte Männer. Der letzte bildete den Averroismus zu einem völligen Pantheismus aus, indem er Gott nicht als wirkende Ursache, sondern als constituirende Ursache der Welt, als das Wesen der Dinge und den thätigen Weltverstand darstellte, der mit den thierischen und menschlichen Seelen eine und dieselbe Substanz ausmache. Die Unsterblichkeit behauptete er, weil das Bewusstseyn vom Denken unzertrennlich sey; auch nahm er Dämonen an h).

- e) Petri Pomponatii Tractatus de immortalitate animae. Bonon. 1516. Ven. 1525. fol. u. öfter. Die letzte von Chph.
  Gottfr. Bar dili besorgte Ausgabe hat auch eine kurze Lebensbeschreibung d. P. Vergl. auch Joh. Gottf. Olear ii Disa, de
  Petro Pomponatio. Jen. 1709. 4. Eiusd. de fato, libero arbitrio, praedestinatione, providentia Dei libb. V., in quibus difficillima espita et quaestiones theologicae et philosophicae ex sana orthodoxae fidei doctrina explicantur et multis raris historiis
  passim illustrantur per autorem, qui se in omnibus Canonicae
  scripturae sanctorumque Doctorum iudicio submittit. Basil. 1526.
  1556: 1567. fol. De naturalium effectum admirandorum causis seu
  de incantationibus liber. Bas. 1556. 1567.
- b) Porta de rerum naturalibus principiis de anima et mente humana. Flor. 1551. 4.
- c) Scaligeri liber exotericarum exercitationum de subtilitate ad H. Cardanum. Paris. 1557. 4. wogegen Cardanus s. apologia adversus hor. libror. calumniatorem schrieb, beigefügt der Ausgabe des Buchs de subtilitate. Bas. 1582. 8.
- d) Amphitheatrum acternae providentise etc. Lugd. 1615. S. De admirandis naturae etc. arcanis libb. IV. Par. 1616. S. Vgl. Leben und Schicksale, Charakter und Meinungen des Lucilio Vanini, eiaes Atheisten im 17. Jabrh. etc. v. W. D.F. Leipz. 1800. S. Stäudlins Beitr. zur Philos. und Gesch. Ed. 1. S. 147. Fülleborns Beitr. V. St. 1.
- e) De inventione primi motoris. Frcf. 1618, 4. Uebrigens schrieb er: de anima. Frcf. 1607. Opera logica. Fef. 1608. De doctrimae ordine spologia, ib. eod. De rebus naturalibus libb. XXX. 1589. 8. Fcf. 1617. Opp. philosophica ed. J. J. Havenreuter, Fef. 1623. 4.
- f) Caesaris Cremonini liber de paedia Aristotelis Diatyposis universae naturalis Aristotelicae philosophiae Illustrea
  contemplationes de anima Tractatus tres de sensibus externie, de internis et de facultate appetitiva.

- g) Libri VI. de intellectu et de daemonibus. Ven. 1492. fol. umd Opera philos. Ven. 1559. VI. Voll. fol. Opusc. moralia et politica. Par. 1645. 4.
- A) Andreae Caesalpini Questiones peripateticae libri V. Venet. 1571. fol. Daemonum investigatio peripatetica. Ven. 1593. 4.

# §. 292. Peripatetiker unter den Deutschen.

S. die Abhandl. v. Elswich angef. unter f. 243.

A. H. C. Heeren Etwas über die Folgen der Reformation für die Philos. (in Kaysers Reformationsalmau, 1819, S. 114 ff.)

Obgleich Luther und Melanchthon (geb. Bretten 1497, gest. 1560) im Anfange der Reformation, weil sie die Fesseln der Scholastik verwarfen, auch das grösste Vorurtheil gegen Aristoteles Philosophie gefasst hatten, so kamen doch beide davon zurück; namentlich erkannte letzterer nicht nur die Unentbehrlichkeit einer Philosophie für die Theologie, sondern empfahl auch vor allen die ächt Aristotelische und blieb nicht bloss bei der Dialektik des Aristoteles stehen a). In der Moralphilosophie aber wich er von dessen Ausicht bedeutend ab, und machte den Willen Gottes zum Princip. Sittengesetz ist ihm die ewige und unveränderliche Weisheit und Regel der Gerechtigkeit in Gott. Das Studium der Aristotelischen Philosophie aus der Quelle, gereinigt von scholastischen Spitzfindigkeiten, aber auch bald mit neuen vermehrt, kam durch Melanchthon's Ansehen auf den protestantischen Universitäten vorzüglich in Aufnahme, und es erschienen darüber eine Menge von Compendien und Commentarien über Aristoteles, (hierher gehört z. B. Joach. Camerarius, st. zu Leipz. 1574), welche das Denken wenigstens im Gange erhielten. So herrschte Aristoteles' wieder bis ins 17te Jahrhundert. Das Anschen, welches er durch den Zeitgeist und eine Anzahl damals berühmter Männer - Jac. Schegk (Prof. der Physik zu Tübingen st. 1587) und dessen Schüler Philipp Scherbins (st. als Prof. der Log. und Met. zu Altorf 1605), Jac. und Corn. Martini (der letztere st. als Prof. zu Helmstädt 1621) — erbielt, kenumte durch die abweichenden Ansichten einiger freier denkenden Forscher, wie z. B. des Nicolaus Taurellus, Caesalpins Gegner (geb. zu Mümpelgard 1547, st. 1606) b), kaum erschüttert werden. Nur einmal wurde späterhin (1621) von Dan. Hoffmann (Prof. der Theol. zu Helmstädt) und seinen Anhängern Joh. Angelus Werdenhagen (vgl. §. 330 not. c) und Wenzeslaue Schilling der Philosophie ein förmlicher Krieg erklärto).

- a) Melanchthonis oratio de vita Aristotelis, habita a. 1537. T. II. declamatt. p. 581 sq. u. T. III. p. 551 sqq. De utilitate philesophiae decl. T. 1. Dialectica zuerst Vit., 1534; initia dectrinae physicae zuerst 1547; epitome philosophiae moralis. Viteb. 1589.; de anima 1540. 8.; ethicae doctrinae elementa. Vit. 1550 und ofter in s. opp. ed. Caspar. Peucer. Vit. 1562. IV. Valls fol.
- b) Nic. Taurelli philosophiae Triumphus. Basil. 1573. 8. Alpes caesae (gegen Caesalpin.) Fref. 1597. 8.3 Discussiones de mundo adversus Fr. Piecolomineum. Amb. 1603. 8.4 Discussiones de caelo. Amb. 1603. 8.; de rerum aeternitate. Marb. 1604. 8. Vergl. Jac. G. Fenerlein Diss. apologetica pro Nic. Taurello. Norimb. 1734. 4. enthält auch des Taurellus synopsis Aristotelis metaphysices.
- c) Dan. Hofmann qui sit verse ac sobrise philosophise in theologia usus? Helmst. 1581. Vergl. Corn. Martini scriptum de statibus controversis etc. Helmstellii agitatis inter Dan, Hofmann num et quatuor philosophos. Lips. 1620. 12.

## Gegner des Aristoteles.

# **S**, 293-

Die Aristotelische Rhilosophie fand immer auch Gegner, welche ihr indessen nicht viel Schaden zufügten. Ausser den Ankängern anderer Schulen, welche meistentheils auch Gegner der Aristotelichen waren, weil diese durch ihre Allgemeinheit der Ausbreitung jener entgegenstand, aussen dem schon genammten Nic. Taur elbus.

(vor. S.), den später zu nennenden Franc. Patritius (6. 297), Bruno, Berigard, Magnanus (6. 323), Telesius (6. 296) und Campanella (6. 317) verdient Ramus, als Bestreiter des Aristoteles besondere Erwähnung. Petrus Ramus (Pierre de la Ramée, geb. in der Picardie 1515, von armen Aeltern, ermordet bei der Pariser Bluthochzeit 1572)a), ein um die Mathematik verdienter Gelehrter, bestritt die Aristotelische Philosophie, die er zu leidenschaftlich als ein Gewebe won Irrthum betrachtete, aus Widerwillen gegen die Subtilitäten der Schule, und suchte ohne tiefen philosophischen Geist und gründliche Kenntnisse der Aristotelischen Philosophie, eine populärere Methode der Philosophie ein-Er fing mit der Dialektik an b), die er der zuführen. falschen Künstelei, Unordnung und Undeutlichkeit beschuldigte, und suchte durch eine einfachere und mehr auf praktischen Gebrauch hinarbeitende Logikc), die Aristotelische zu verdrängen. Ihm war die Dialektik nämlich ars bene disserendi, in welcher er Logik und Rhetorik umfassen wollte. Unter heftigem Kampfe der stäckern, ihn verfolgenden Gegenpartei erhielt er doch einige Anhänger (Ramisten) besonders in Deutschland, der Schweiz, England und Schottland. Zu ihnen gehören sein Freund Audomar Talaeus (Talon; st. 4562 zn Paris), seine Schüler Thom. Freigius aus Freiburg (st. 4583), und Franc. Fabricius; ferner Friedr. Beuchus. With Ad Scribonius, Casp. Pfaffrad (st. 1622), in England der Dichter Milton. Gegner des Ramus sind dagegen Antonius Govea, Joach. Periginius, und sein Morder, der Aristoteliker-Charpentiler (vgl. Lit. zu S. 140, 1144 and 143), femer in Destablish Sec. Schogk, Nic. Frischlin, Phil Scherbius and Corn. Martini (f. 202). Endlich bildete sich auch eine aklektische Partei, welche die Methode: des Ramus mit der aristotelischen Legik des Melanchthese zu verninigen suchte. Zu diesen Eklektikern gehörte Rud. Gesclenius (geh. zu Carbineh 1547, st. zu Marburg 1628): von dem der regressive Sorites seinen Namen hat, ein um die Psychologie d') verdienter Philosoph, dessen Schüler Otto Casmann die psychologische Anthro-pologie auszuhilden fortfuhre).

- a) Job. Thom. Fre i gii vita Petri Rami, hinter Audomari Talaei Orationes. Marb. 1599. Seine Schriften, susser den un 5.145. und 146. genannten, werden in den folgenden Noten angegeben.
- b) Animadversiones in Dislecticam Aristotelis, libb. XX. zuerst Paris 1534, 4.
- c) Institutiones dialecticae, libb. II. zuerst Paris 1543. 8. 1548. Scholae dialecticae in liberales artes. Bas, euerst 1569. fol. Orationes apologeticae. Paris 1551. 8. et al. Vgl, Lipt. zu §, 143 und 146.
- d) Fuzologia h. e. de hominis perfectione, anima et inprimis ortu etc. Marb. 1590. 1597. 8. Einad. isagege in Org. Arist. Fcs. 1598. 8. Problemata log, et philos. Marb. 1614. 8. S. auch oben S. 129. S. 123.
- e) Psychologia anthropologica aive animae humanae doctrina. Hanau 1594. 8.

#### III. Erneuertes Studium des Stoicismus.

#### §. 294.

Dem Stoicismus fehlte es in dieser Periode nicht ganz an Freunden und Anhängern; aber der Eifer für denselben blieb doch weit hinter dem zurück, was für andere Systeme geschah, so sehr man auch erwarten durste, dass die Leettine des Cioero und Senece; und die Verwandtschaft der stoischen Moral mit der christlichen sie hätte begünstigen müssen. Die Ursachen davon sind im dem harrschenden Zeitgeiste, in der wordermehlenden Verstandesbildung, in den Eigenthümlichkeiten des atoisschen Natur- und Moraleysteme zu quehen. Am meistem hat sich in dieser Periode mit demsalhen beschäftigt Itaaut. Ei ps in s (Joont: Lipse; geb. 1849/130 Lees bei Brüsaut. st. 1606). Er war anfangs in dermenbelastischen Phi-

losophie unterrichtet worden, vertauschte aber nachher das Studium der classischen Literatur; besonders des Seneca und Tacitus, mit derselben. Er wur ein guter Philolog. Kritiker und trefflicher Erläuterer der stoischen Philosophie, ohne eigentlich Philosoph zu seyn; and um ein Stoiker im Leben zu seyn, fehlte es ihm an der coustanția, wiewohl er selbst darüber geschrieben hatte. Ueberhaupt wollte er auch nur zum Studium der steischen Philosophie einleiten, und namentlich die Kenntniss des Seneca vorbereiten, nicht diese Philosophie als für seine Zeit passend wieder einführen a). Casp. Schoppe, (Scioppius, geb. 1576, st. 1649), ein Mann von zweideutigem Charakter; lieferte Auszüge aus Lipsius Schrif-Der Engländer Thomas Gattacker (geb. 1574 su London, st. 1654) beschäftigte sich, wie Claud. Saumaise und Dan. Heinsiusb) (st. 1655) historisch mit diesem Systeme.

- a) Justi Lipsii libb. II. de constantia. Francof. 1591. 8. Vgl. oben Lit. 21 §. 158 und 161. Eiusd. Opera. Antwerp. 1637. IV Tom. fol.
- b) Dan. Heinsii oratio und die Werke des Scioppius und Gattacker siehe in der Lit. zu §. 158. 163.
- C. Eigenthumliche philosophische Versuche und Combinationen.
  - 1) Verschiedene Versuche.

S. 295.

Neben jenen Bemühungen, die philosophischen Systeme der Alten wieder zu erwecken, und dem Streben, die bisherige Philosophie gegen die von mehreren Seiten erfolgenden Angriffe nicht allein zu behaupten, sondern zuch durch Ausgleichung der innern Streitigkeiten allgemeingültiger zu inzehen (wodurch sich vorzüglich der

## Eigenthümliche philos. Vers. u. Comb. \$. 295. 821

Thomist (f. 264.) Franz Suarez (st. 1617) in seineh Disputationibus metaphysicis, Mogunt. 1614. fol. hervorthat), erhob sich doch zuweilen ein freierer selbstforschender Geist, der von den Fusstapfen der Alten abzuweichen und einen eigenen Weg sich zu eröffnen wagte, - freilich anfangs ohne leitende Grundsätze, und daher mit manchen unvermeidlichen Fehltritten. gehörte unter den Deutschen des schon angeführte Nic. Taurellus (§. 292), welcher die Grenzen der Philosophie und Theologie fester zu bestimmen suchte, und die Vernunft als Quelle philosophischer Erkenntuiss ansah: unter den Italienern Cardanus (§. 289) und Vanini (6. 291), und unter den Franzosen Petr. Ramus, der eine Reform der Philosophie beabsichtigte. Da jedoch die bisherige Methode, philosophische Erkenntniss durch blosse Begriffe zu gewinnen, nicht mehr befriedigte, so versuchte man jetzt auch auf dem Wege der Erfahrung zu zuverlässigern Resultaten zu gelangen. Dieses Bedürfniss regte sich am meisten im Gebiete der Politik und Naturforschung. In dem erstern hatte Nicolo Macchiavellia) (geb. zu Florenz 1496, st. 1527), ein durch die Classiker und durch das Studium der Welt gebildeter Staatsmann, in seinem Fürsten (il Principe 4515) ein Gemälde der Politik, wie sie gewöhnlich ist, mit grossem Scharfsinn aufgestellt, und Jean Bodin (Johannes Bodinus; geb. zu Angers um 1550, st. 1596) in seiner Republiko), mit Verlassung der Lehren des Plato und Aristoteles, einen Mittelweg zwischen strenger Gerechtigkeit und ungebundener Klugheit, zwischen absoluter Monarchie und Demokratie einzuschlagen gesucht.

a) Jo. Fr. Christii de Nic. Macchiavello libb. Hl. Lips, et Hal. 1751. 4. Der Fürst ist auch deutsch übersetzt von A. W. Rehberg. Hannov. 1810. 8. Seine opere 1550. 4. u. öfter; vollständig Milan. 1805. X Voll. 8. Firenze 1820. X Voll. 8.

b) de la republique. Par. 1576. f. u. 1578. latein. 2586. fol.

## 2) Telesius.

#### **§.** 296.

Prene. Baco de principlis et originibus secondum fabulas Cupidinis et Coeli, sive de Parmenidis et Telesii, et praecipne Democriti philosophia tractata in fabula de Cupidine. Opp. T. 111. ed. Elz. p. 208.

Jo. Ge. Lotter'i Diss. de Bernardini Telesii philosophi Itali vita et philosophia. Lips. 1726. 1735. 4.

Leben and Lehrmeinungen berühmter Physiker am Ende des XVI und Anf. des XVII Jahrh, herausg. von Th. A. Rixner u. T. Siber III. Heft. Sulzb. 1820. 8.

In der philosophischen Naturwissenschaft versuchte eine Reform Bernardinus Telesius. zu Cosenza im Neapolitanischen 1508 geboren, erhielt von seinem Oheim zu Mailand und Rom eine classische Bildung, und beschäftigte sich zu Padua eifrig mit Philosophie und Mathematik, woraus eine Abneigung gegen die Aristotelische Philosophie entstand. In spätern Jahren schrieb er die neun Bücher de natura rerum iuxta propria principia\*, welche grosses Aussehen erregten, lehrte zu Neapel die Naturphilosophie, und stiftete zur Verbreitung einer freien Naturforschung eine Academia Telesjana oder Consentina. Aber der Aerger, welchen ihm die Mönche verursachten, machten ihn krank; er zog sich nach Cosenza zurück, wo er 1588 starb. Sein System enthalt eine blosse Naturlehre, welche sich der Ansicht des Parmenides und Anaxagoras (S. 99) nähert, und mit den Lehren von Gott und Sittlichkeit in geringer Verbindung steht. Er tadelte an Aristoteles Natursystem vornehmlich, dass derselbe blosse Abstracta oder Non-entis zu Naturprincipien gemacht habe. Er selbst aber nimmt zwei unkörperliche und thätige, Wärme und Kälte, und ein körperliches leidendes Princip, die Materie, als das Object, woranf sich die Thätigkeiten jener beziehen, an, leitet aus der Wärme den Himmel, aus der

وأواله لمعارية

Kälte die Erde ab, und erklärt durch einen beständigen Kampf des Himmels und der Erde die Entstehung aller Dinge zweiter Ordnung. Pflangen und Thieren legt en Seelen bei. wie er schon den beiden unkörnerlichen Principien Empfindungsvermögen gegeben hatte. Die unsterh-, liche Seele des Menschen aber ist von der Thiersegle war, sontlich verschieden und wird den Menschen von Gott; bei ihrer Emengang unmittelbar mitgetheilt (de rer. nat.; L. V. c. 1 sq.). Das sinnliche Empfinden ist kein blosses Leiden, sondern Wahrnehmung der eigenen Veränderungen des Geistes (ib. VIII, 21). Das Erkennen durch; Schlüsse ist eine unvollkommene Empfindung. Abgesehen: von diesen Hypothesen ist Telesius Empiriker und Sensualist. Seine Gegner Marta und Chiocci widerlegte Campanella\*\* (6. 318).

- Wovon die zwei ersten zu Rom 1565 4. u. 1570. erschienen. Das Ganze erschien erst zu Nespel 1586. fol. u. Genev. 2588. Verschiedene, zum Theil bisher noch nicht gedruckte Schriften; varii de naturalibus rebus libri ab Ant. Persio editi etc. Ven. 16go. 4.
- Campanellae Philosophia sensibus demoustrata etc. Nimpel 25go. 4.

## 3) Franc. Patritius.

#### **S. 297.**

Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiker etc. herausgegeben von Rixner und Siber. IV. Heft. Frant: Patritius. Sulzb. 1825. 8.

Aus verschiedenen Quellen, vornehmlich aber aus dem Systeme der Neuplatoniker, und den bei ihnen gefundenen, angeblich uralten Denkmälern mystischer Weisheit, endlich aus Telesius System (vor. f.) schöpfte Franciscus Patritius (Patrizzi, geb. zu Clissa in Dalmatien 1529, früher unstet, und erst seit 1576 Lehrer der platonischen Philosophie zu Ferrara und seit 1592

zk Rom, wo er 1593 st.) die Materialien zu seinem neuen Emanationssystem. Er balinte sich zu demselben durch ausführliche Bekämpfung der Aristotelischen Philosophie in seinem Werke discussiones peripateticate a) den Weg. In seinem Systeme b) aber suchte er die Lichttheorie in Aristotelischer Methode darzustellen. Er theilt es in vier Theile (nämlich Panaugie, Panarchie, Pempsychie und Pankosmie), und hat ihm eine Sammlung jener untergeschobenen mystischen Schriften angehängt (s. Lit. §. 70). Weisheit ist Allerkenntmiss. Das Ersterkannte im All ist das Licht. Mit dem Lichte muss folglich die Philosophie, als das Streben nach Weisheit betrachtet, beginnen. 1) Alles Licht stammt von dem Urlichte, - Gott; 2) Gott ist das höchste Princip aller Dinge; 3) Alles ist beseelt; 4) die ganze Welt hat Einheit und Zusammenhang durch Raum und Licht, welche beide unkörperliche Substanzen sind. Dieses sind die Hauptsätze, die er in jenen vier Theilen ausführt. brigens wurden die Schwärmereien des Neuplatonismus ietzt häufig mit Aristotelischer Philosophie verschmolzen, seitdem man angesangen hatte, die Formen der Materie in geistige Kräfte oder Geister zu verwandeln.

- a) Dieses Werk erschien zuerst in einzelnen Theilen. Ven. von 1571 1581. IV Voll. S. oben f. 139.
- b) Nova de universis Philosophia, in qua Aristotelica methodo non per motum, sed per lucem et lumina ad primam causam ascenditur etc. Ferrar. 1591. fol. Ven. 1593. Lond. 1611.

## 4) Giordano Bruno.

#### S. 298.

"Beher Jordanus Bran us vergl. Brucker T. IV. und kurze Fragen aus der philos. Historie VII Th.; ferner Buhle Gesch. der neuern Philosophie. II. B. S. 705 seq. Fälleborn's Bekträge VI.
St. Henmann's Asta philosoph. St. III. IX. XV.
Caroli Stephani Jordani Disquisitio historico-literaria de Jordano Bruno Nolano. Primislaviae (a. 2.) B.

Fr. Christ. Lauckhard Diss. de Jordano Brano, Hal. 1783. 4. Beitrag zur Lebensgeschichte des Jordanus Bruno, von Kinder-vater; in Castre Deukwürdigkeiten aus der philosophischen Welt B. VI. No. 5.

Bruno's Lebeusgeschichte in Adelungs Geschichte der menschlichen Narrheit, I. B. S. 241 ff.

Fr. Jacobi über die Lehre des Spinoza, in Brissen an Mendelssohn. 2te Ausg. Bresl. 1789. 8. 1 Beil.

Heydenreich's Anhang zu Cromaziano Geschichte der Revolut, in der Philos, S. 257, B. 1.

Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiker etc. von Rixner und Siber herausgeg. V Hest. Sulzbach 1824. 8.

Der interessanteste Denker dieser Zeit ist ein auderer Italiener, Giordano Bruno (Jordanus Brunus), merkwürdig durch sein Leben, wie durch seine Lehre und grossen Talente. Er besass einen vielumfassenden, tief eindringenden Verstand, verbunden mit lebendiger, fruchtbarer Phantasie, einen freisimnigen Charakter, jedoch verbunden mit leidenschaftlicher Unruhe und Ruhmsucht, ausgebreitete Kenntniss der Mathematik, Physik und Astronomie, und einen durch die Classiker. herrlich gebildeten Geist. Er war aus Nola, im Neapolitanischen, gebürtig, und um die Mitte des 16. Jahrh. geboren. Von seiner frühern Geschichte ist wenig bekannt. Er trat, man weiss nicht wann und wo, in den Dominicanerorden; aber Religionszweifel und freie Urtheile über das Mönchewesen trieben ihn aus Italien, wahrscheinlich 1580. Er kam nach Genf. Seine Paradoxie und Hestigkeit, so wie die Intoleranz der Calvinisten, mit welcher er sich micht befreunden konnte, trieben ihn bald, diesen Ort sa verlassen. Er begab sich nach Paris, wo er über die Lulkische Kunst (§. 269) schrieb, und Vorlesungen hieli; von da 1583 nach London; kehrte aber 1585 nach Perris zurück, wo er öffentlich als Bestreiter des Azistoteles auftrat, aber viele Gegner fand. Im Jahr 1586 trat er zu Wittenberg als Privatdocent der Philosophie und Methematik auf, hielt sich dann kurze Zeit (1588) in Preg auf, ging von da nach Helmstädt, wo er als Lehrer, der

#### S. 300.

Die Hauptsätze seiner Philosophie sind: Das höchste Princip - Gott - ist das, welches alles ist und seyn kann, es ist daher ein einziges, was aber alles Daseyn in sich begreift, der innere Grund und zugleich die Ursache der Dinge, von Ewigkeit ohne alle Zeitbeschränkung - natura naturans. Als erste wirkende Ursache ist sie die allgemeine göttliche Vernunft, welche sich in der allgemeinen Form des Weltalls, oder als die allgemeine Weltseele kund thut, in allem wirkt, und die Materie von innen bildet und gestaltet. Mit der ersten wirkenden Ursache ist zugleich die formale, und damit die Endursache unzertrennlich verknüpst. Letztere ist die Vollkommenheit des Universums, welche darin besteht, dass in den verschiedenen Theilen der Materie alle Formen zum wirklichen Daseyn gelangen. Seyn, Können, Wollen, Wirken sind in dem Urprincip identisch; das absolut einfachste Wesen ist über jeden Begriff erhaben, weil in ihm keine Verschiedenheit noch Zusammensetzung ist. Sein Seyn und Wirken ist durch seine Natur nothwendig bestimmt; es kann nicht anders handeln, als es handelt, sein Wille ist Nothwendigkeit, und diese Nothwendigkeit zugleich die absoluteste Freiheit, Als lebendige Urkraft offenbart sich zwar die Gottheit von Ewigkeit zu Ewigkeit durch unendliche Erzeugungen; aber sie bleibt immer eins und dasselbe, unendlich, unermesslich, unbewegbar, unvergleichbar. ist in Allem, und Alles ist in ihr, weil alles Vorhandene durch dieselbe und in ihr sich entwickelt, lebt und wirkt; sie wohnt in dem kleinsten Theile der Welt, wie in dem unendlichen All; sie wirkt in jedem Puncte des Universums, wie in dem Ganzen; darum ist auch Alles belebt, Alles gut, für das Gute und zum Guten, weil es von dem Guten herrührt.

**S.** 301.

Diese Idee stellt er auch dar, indem er von der Welt, dem Universum, oder der erzeugten Natur (natura naturata) ausgeht, und sie als eins, unendlich, ewig und unvergänglich darstellt. Sie ist aber in ihrer Aeusserlichkeit und insofern Alles in ihr entwickelt ist. nur der Schatten von dem Bilde des ersten Princips. Ihr Grundwesen ist die Materie, die zwar an sich formlos. aber mit der ursprünglichen und ewigen Form identisch ist, und alle zufällige Formen aus sich entwickelt. Das Hervorgehen der Dinge aus dem unendlichen Wesen, der Einheit, zu welcher der menschliche Verstand überall hinstrebt, wird am besten mit Pythagoras durch Zehlenverhältnisse bezeichnet. Das Princip erzeugt, indem es seine Einheit entwickelt, die Mannichfaltigkeit der Wesen; es nimmt aber dadurch, dass es zahllom Geschlechter und Gattungen hervorbringt, für eich selbst keine Zahl, Maass noch Verhältniss en, sondern bleibt eins und untheilbar in allen Dingen, das Grösseste und auch das Kleinste. Da aber alle Dinge durch dasselbe belebt sind, so kann das Weltall selbst als ein unendliches Thier (lebendes Wesen) vorgestellt werden, in welchem Alles auf die mannichfaltigste Weise leht und webt. --Diese Unendlichkeit der Welt sucht er durch mehrere Gründe zu beweisen, ansgehend von der unendlichen Bestimmung des Menschen, ferner aus dem Begriffe des unendlichen Raums, und der unendlichen schöpferischen Kraft. oder der unendlich wirkenden Ursache, welche nicht ohne nnendliche Wirkung seyn kann; aus der Grösse und Güte Gottes; aus der Unmöglichkeit, einen Mittelpunet zu finden, wobei er das Copernikanische Weltsystem geistreich anwendet und philosophisch zu deduciren sucht, auch die Gegengrunde, vorzüglich der Peripatetiker, scharseinnig widerlegt, - Da die Welt, nur ein Schatten von dem Bilde des ersten Princips 'ist, so ist auch unsere ganne

Erkenntniss nur Erkenntniss der Aehnlichkeit und des Verhältnisses. Wie das Urprincip absteigend in einer Mannichfaltigkeit von Wesen sich entwickelt, so erwengen wir durch Zusammenfassen des Mannichfaltigen die Eiuheit des Begriffs. Der Zweck aller Philosophie ist die Einheit aller Gegensätze zu erkennen. - Die Seele überhaupt ist in jedem Individuum in besonderer Form: sie ist als einfache Substanz unsterblich, in ihrem Streben unendlich und bildet den Körper durch Ausdehnung und Zusammenziehung. Die Geburt ist Expansion des Centrums, Leben das Bestehen der Sphäre, der Tod Contraction ins Centrum. Der höchste Zweck der freien Handlungen ist und soll kein anderer seyn, als der Zweck des söttlichen Verstandes selbst, der alles hervorbringt: nämlich die Vollkommenheit des Alls. - Bruno's System ist nichts anders, als die Lehre der Eleaten und Plotin's, aber gereinigt und geläutert; ein Pantheismus. der von Vielen mit Unrecht als Atheismus vorgestellt worden ist, mit hinreissender Krast der Ueberredung und grosser Fülle der Phantasie entwickelt, und durch mehtere herrliche, grosse, treffende Gedanken anziehend. Es blieb lange wenig genehtet, und selbst der Sinn desselben verschlossen, bis in den neuesten Zeiten durch den Spinozismus und Schellings Naturphilosophie die Aufmerksemkeit darauf von Neuem gerichtet worden ist.

# V. Skeptiker.

S. 302.

Die verschiedenen einander durchkreusenden Ansichten und Ideen, welche durch das Studium der Alten, und durch Wiedererweckung, Combination und Verarbeitung der ältern Systeme, in Umlauf gesetzt worden waren, das erwachte Selbstdenken und der erweiterte Kreis der Erfahrung, das Ringen nach Gewissheit der Erkennt-

niss, der Mangel an unbestreitbaren Principien; Alles dieses brachte in einigen mehr ruhigen, als lebhaften Denkern einen Skepticismus hervor, der sich auf verschiedene Art nach dem subjectiven Charakter derselben äusserte und gestaltete.

# a) Montaigne.

**§.** 303.,

Eloge de Michel de Montaigne, qui a remporté le prix d'eloquence à l'Acad, de Bourdeaux en 1774 (par l'Abbé de Talbert). Par. 1775. 12. Eloge analytique et histor, de Mich. Montaigne par Mr. de la Dixmerie. Par. 1781. 8.

Michel de Montagne oder Montaigne (geb. 1533 auf einem Schlosse dieses Namens in Perigord, st. deselbet 1592), war der erste dieses Zeitalters, der siek zur skeptischen Denkart hinneigte. Fein gebildet durch das Studium der Alten, durch Geschichte und eine reiche Ersahrung und Menschenkenntniss, sasste er das Bild des menschlichen Lebens, wie es ist, und von Seites seiner Mannichfaltigkeit auf, ohne die Einheit sa Vielmehr ersengte der Anblick widerstreitenfinden. der philosophischer Ansichten in ihm eine dem Skepticiamus verwandte Denkart, vermöge deren er die Ungewissheit der menschlichen Erkenntiss (selbst in Hinsicht der praktischen Gegenstände, an deren Wahrheit er übrigens nicht zweifelt) und die Schwäcke der Vernunft als letztes Resultat seines Beobachtens und Denkens aussprach, und sich daher mit dem Glauben an die Offenbarung beruhigte. Diese Ansicht legte er mit edler Offenheit, Anspruchelosigkeit und mit allen Reizen einer feinen und originellen. Darstellung ausgestattet in seinen Versuchen\* nieder, welche ein Handbuch der Gebildeten geworden sind, und viel gewirkt, aber auch die entgegengesetztesten Urtheile erfahren haben. So weit auch sein eigener Charakter von Unsittlichkeit und religiösem Unglauben entfernt war, so konnte er doch die entgegengesetzte Denkart, wo sie sich fand, verstärken und befördern.

Michel de Montaigne Essays. Bourdesux, 1580 nud öfter;
 die beste Ausgabe von Pierre Coate. Lond. 1724 u. Par. 1725.
 HI Voll. 4. besonders Lond. 1739. 12. VI Voll. Deutsch von J. J. C. Bode. Berl. 1793. u. f. VI Voll. S. 8. auch ob. §. 275.

## b) Peter Charron.

## §. 304.

Eioge de P. Charron par G. M. D. R. (George Michael de Rochemaillet) vor der Ausgabe a. Werke. Par. 1607. Vgl. Bayle.

Montaigne hatte grossen Einfluss auf zwei ausgezeichnete Köpfe seiner Zeit: La Boetie, Parlamentsrath zu Bourdeaux (st. 1563), der in seinem Discours de la servitude volontaire einen republicanischen Freiheitssinn auf merkwürdige Art en den Tag legte, und Pierre Charron (geb. 1541 zu Paris), einen trefflichen geistlichen Redner, und einen Mann von Geist und achtungswerthem Charakter, der durch Montaigne's Umgang angeregt, eine skeptische Denkart entwickelte, und in Beziehung auf Religion mit grösserer Freiheit äusserte, \* Weisheit ist ihm freie Prüfung des Gemeinen. des Gewöhnlichen. Das Bedürfniss nach Erkenntniss der Wahrheit ist natürlich; aber die Wahrheit ist nur bei Gott und eine Beschreibung seiner Wesenheit übersteigt die menschliche Erkenntniss. Er aussert daher Misstrauen und Gleichgültigkeit gegen alle Wissenschaften, kühne Zweisel gegen die Tugend (in der Erscheinung), gegen die Begründung des religiösen Glaubens, besonders an die Unsterblichkeit, und gegen alle positiven Religionen, die christliche nicht ausgenommen, weil das Geschichtliche und Aeussere derselben nicht mit dem vorgegebenen göttlichen Ursprunge, nicht mit

dem Vernunftidesle von Gott und Gottesverebrung übereinstimme. Dagegen macht er die innere Religion (als
Erkenntniss Gottes und seiner selbst) von der Tugend
schängig, und zu einer besondern untergeordnetem,
Tugend, so wie er überhaupt dem Praktischen zugewandt, eine reine und freie Tugend, als unbedingte Befolgung des ewigen und unverletzlichen Naturgesetzes,
welches Gott in der Vernuift aufgestellt hat, ale dasHöchste des Menschen ansah, und mit Kraft und
Würde schilderte. Er starb 1603, von Vielen mit Unrecht als Atheist verschrieen.

\* In der Schrift: De la sagesse trois livres par Pierre Charron. Bourdeaux 1601. 8. Die spätern zwar vermehrt, aber auch zugleich, auf Befehl der Sorbonne, an mehreren Stellea verstummelt. Nach der unverstümmelten Ausgabe sind die Elzevierschen abgedruckt, wovon die erste 1646; und die von Didot Par. 1789. 8. III Voll. Die beste und vollständigste aber ist von Renouard besorgt. Dijon 1801. IV Voll. 12. Ein Auszug und zugleich Rechtfertigung dieses Buchs ist: Petit traité de la sagesse. Par. 1606). (Früher schrieb er sein mehr dogmatisches Werk: Trois verités coutre tous Athées, Idolstres, Juis, Mahometans, heretiques et schismatiques. 1594. 8.)

#### S. 305.

In diesem Zeitraume hatte also der menschliche Geist mancherlei schon vorher betretene Wege zur Wissenschaft versucht: den Weg der Offenbarung, der Veraunft und der Erfahrung. Auf keinem derselben drang man tief genug ein, um einen sichern Grund zu legen, weil man mehr auf Resultate ausging, als auf deren tiefe Begründung bedacht war. In wiefern Offenbarung Erkenntnissquelle seyn könne, war noch nicht untersucht; die Ansprüche der Erfahrung und Vernunft an die Erkenntnisswaren noch nicht ausgeglichen. Der Skepticismas, auf Erfahrung gegründet, demüthigte den Stolz der philosophischen Speculation, ohne die Vernunft zu befriedigen, und begnügte sich mehr mit Wiederholung der alt en Zweifelsgründe, als dass er neue Untersuchungen

## 334 Il. Periode. IL. Abschnitt. S. 305.

über die Gewissheit der Erkenntniss angestellt hätte. In diesem Zustande der Anarchie, wo mehrere Principe im Kampfe waren, und die genauere Kenntniss der Alten den Streit vermehrte, anstatt ihn beizulegen, begann doch eine geistige Gährung; eine grosse Masse von Kenntnissen, eine Mannichialtigkeit von Ansichten verbreitete sich, und das Bedürfniss eines gründlichern Forschens, eines tiefern und freieren Strebens nach systematisch, er Vollendung der Erkenntniss, wurde durch den Streit der Parteien immer dringender und allgemeiner.

## Dritter Theil

#### Dritte Periode.

# Neuere Philosophie.

Vom 17. Jahrh. bis auf die neuesten Zeiten.

Freies, selbstständiges, immer tiefer eindringendes Forschen nach den Gründen, Gesetzen und Grenzen der menschlichen Erkenntniss und Streben nach systematischer Einheit derselben.

## S. 306.

Der menschliche Geist musste endlich einmal ansangen, das Labyrinth der Meinungen auf dem Gebiete der Wissenschaft mit selbstständiger Kraft zu durchbrechen, und im Vertrauen auf sich selbst sich einen Ausweg zu bahnen. Die gewonnene Fertigkeit im Denken, die fortdanernde Belebung des Forschungsgeistes durch das Studium der Alten, der vermehrte Erkenntnissstoff, das dringende Bedürfniss, den Lehren der Sitten und der Religion fo. sten Grund, der empirischen und rationellen Naturforschung Einheit, den bisher getrennten Vernunfterkenntnissen systematische Verbindung zu geben, - ein Bedürfniss. welches durch Streitigkeiten und Verirrungen mancherlei Art gesteigert worden war, forderte dazu auf. Das Beispiel der Griechen leuchtete vor, deren Systeme man bisher mit verschiedenem Glück und Verdienst zu reproducircn gesucht hatte. Aber die formelle Vernunftbildung war jetzt weiter fortgeschritten, der Gang der Natur hatte andere Ansichten und Bedürfnisse erzeugt, denen die griechische Philosophie nicht mehr Genüge leisten konnte. In noch 'grösserem Missverhältnisse zu den Forderungen des menschlichen Geistes stand die scholastische Philosophie, welche noch immer einen Hauptbestandtheil des Jugendunterrichts ausmachte.

## S. 307.

In der Mathematik und Astronomie hatte man angesangen, Schritte über die Wissenschaft der Griechen hinauszuthun, in der Naturwissenschaft durch Beobachtungen und Anwendung der Mathematik wichtige Entdeckungen gemacht, welche diesen Wissenschaften eine neue Gestalt gaben, und zu immer neuen Forschungen führten. Dieses Beispiel, der glückliche Erfolg, die Namen eines Copernikus, Kepler, Galilei, Toricelli u. a. reizten zur Nachahmung in der Philosophie, deren Zusammenhang mit der Naturforschung deutlicher ward.

#### S. 308.

Das Hauptbedürfniss des Philosophirens in diesem Zeitraume ist die systematische Einheit der gesammten Erkenntniss, ein Bedürfniss, welches die Griechen nicht befriedigen konnten. Dabei wurde die Frage nach dem Ursprunge und nach der Wahrheit und Gewissheit der Erkenntniss einer sorgfältigern Aufmerksamkeit gewürdigt, mit besonderer Rücksicht auf die Ueberseugungen von Gott, Unsterblichkeit, Freiheit, Bestimmung des Menschen, Ursprung und die verbindende Kraft der sittlichen Vorschriften. Und hieraus entstanden, indem man bald die Erfahrung, bald die Vernunft als Erkenntnissquelle betrachtete, verschiedent Systeme, die sich in den Grundsätzen sowohl, als in den

Resultaten trennten. Der Skepticismus, durch die Uneinigkeit der Systeme und die Anmassung der Dogmatiker von Neuem angeregt, wurde bescheidener, besonnener, je mehr er sich auf die Sphäre der falschen Speculation beschränkte.

#### **S**. 309.

Zwar wurde die positive Offenbarung immer weniger als Quelle philosophischer Erkenntnisse betrachtet, und der Vernunft das Recht der letzten Entscheidung immer allgemeiner eingeräumt; dessen ungeachtet aber behielt der Supernaturalismus eine bedeutende Partei, und Mystik und Theosophie wirkten stets entgegen, wo einseitige Verstundesaufklärung und leerer Formalismus auftraten. Die Uebereinstimmung der Vernunft und Offenbarung wurde von den originalsten Philosophen anerkannt; dagegen masste sich die positive Theologie noch oft die oberste Censur an, welche zugleich als Aussicht der Vernunft über sich selbst betrachtet wurde.

## **§.** 310-

Im Ganzen zeichnete sich daher diese Periode in folgenden Rücksichten aus: 1) das Streben, die Philosophie als eignen Stamm der Wissenschaft abzusondermihr einen festen Boden und ein bestimmtes Gebiet zu verschaffen und zu behaupten, ward herrschend; 2) das System der Erkenntniss ward eifriger angestrebt, sowohl im Ganzen, als in den Theilen; 3) das Verhältniss der Philosophie zur Theologie ward freier, wenn sich auch letztere noch zuweilen eine Vormundschaft über die erstere anmasste; 4) die Forschung selbst ging immer mehr in die Tiefe; sie ging von dem Materiellen, oder den Objecten, zum Formellen, d. i. zur Beziehung auf Natur und Gesetzmässigkeit, Ursprung und formelle Verschiedenheit der Erkenntniss fort; denselben Weg nahm

auch der Skepticismus; 5) die Methode des Philosophirens werd, in Anschung der Begrändung und systemetischen Einheit der Erkenntniss, sorgfältiger erwogen, und eine Propädentik der Philosophie gesucht.

#### S. 311.

Wir theilen diese Periode in swei Abschnitte. Der erste Abschnitt reicht bis gegen des Ende des echtzehnten Jahrhunderta, befasst die Hervorbringung relativ naner Systems mit besonderer Rücksicht auf festere Begründung, grössere systematische Einheit und Vollendung einzelner Theile auf dogmatischem Wege, mit ernstlichern Angriffen des Skepticismus; daneben Fortgang der Mystik und Theosophie. Ausbildung einer empirischen und einer rationalen Weltansicht, Kampf zwischen beiden und Eklekticismus. Wir werden diesen Abschnitt mach den wichtigsten Erscheinungen in der Philosophie abtheilen. Der zweite Abschnitt von dem letzten Fünstheil des achtzehnten Jahrhunderts an bis auf die neuesten Zeiten enthält den Versuch einer Selbeiversländigung der philosophirenden Vernunft, durch die kritisehe Methode, nebet den dadurch veranlassten Bewegnigen und neuern systematischen Versuchen, die Philosophie als Wissenschaft zu vollenden.

## Braser Abecknist,

#### Broter Zeitraum.

# Von Baco bis auf Kans;

von dem siebzehnten Jahrhundert bis gegen das Ende des achtzehnten.

Neue selbstständige Versuche des Phileser: phirens mit tiefer in den Ursprung der Erkenntnisse eindringendem und nach systematischer Einheit strebendem Geiste.

#### 5. 313.

Zwei grosse Geister, Baco und des Cartes, bestimmten die Richtung des menschlichen Geistes auf lange Zeit: durch sie wurden Erfahrung und Speculation das Losungszeichen in der Philosophie. Diese Richtung war von It a lien ausgegangen, fand aber erst in England, Frankreich und Deutschland freien Spielraum. Beide Parteign suchten das Wesen der Dinge zu ergründen, und ihre Systeme durch die Mannichfaltigkeit, Einheit und Vollständigkeit der gewonnenen Resultate geltend zu machen. Weil sie jedoch beim reschen Aufbaug digger Systeme eine feste Grundlage vernachlästigten, so konnten sie: denselben nicht denjenigen Grad von Vollkemmenheit geben, der ihnen die Alleinherrschaft erringen konnte, Die Vernunft gerieth in Zwiespelt, durch die entgegengesetzten Neigungen zu unwissenschaftlicher Empirie oder zu übertriebener Demonstrirsucht, durch dan: Widerstreit swischen dem Interesse des Verstandes und der Vennunft, zwischen dem gemainen Varstande und der Speculation.

#### S. 313.

Die Philosophen halten früher ein getheiltes, entweder theoretisches oder praktisches Interesse. Daraus musste Einseitigkeit entstehen. Es war daher leicht, in den entgegenstehenden Systemen Mängel, und in-diesen eine Bestätigung des eignen Systems zu finden. Die Gegner wendeten das Spiel um. Es entstanden daraus Streitigkeiten, aus welchen zuletzt eine muthlose Gleichgültigkeit gegen eigenthümliche philosophische Forschungen hervorging.

#### S. 314.

Wenn anch die Grundlage des philosophischen Wissens zuerst noch nicht gründlich und erschöpfend untersucht wurde, so erhielt dech der philosophische Geist immer mehr Kraft und Gediegenheit; die einzelnen philosophischen Wissenschaften näherten sich einer grössern Vollkommenheit, und die Philosophie erhielt durch Anwendung ihrer Form auf das ganze Gebiet der menschlichen Erkenntniss die grösste Ausdehnung; die Methode wurde vervollkommnet, die Sprache mehr entwickelt, und ein tiefer eindringendes Forschen verbreitet.

## S. 315.

Die praktische Philosophie wurde lange Zeit vernachlässigt, weil das Streben der Philosophen hauptsächlich auf das Speculative gerichtet war. Thomas von Aquino (§. 265.), nebst seinen zahlreichen Commentatoren, den Casuisten, und unter den Protestanten Aristoteles, waren hier lange die Hauptführer. Die Theologen suchten mit Eifersucht sich das ganze Gebiet der praktischen Erkenntniss als Eigenthum zu vindiciren, und den Untersuchungsgeist zu "unterdrücken. Ein Hauptgedanke hatte sich aus dem schofastischen Zeitalter erhalten, dass

Gott. als Schöpfer der Welt, der letzte Grund aller gesetzlichen Vorschriften sey, entweder nach subjectiven oder objectiven Gründen seines Willens. Das Ansehen der göttlichen Offenbarung unterstutele diese, an sich wahre Ansicht, und nicht allein Theologen, sondern auch theologisirende Philosophen suchten sie nach ihren besundern Gesichtspuncten zu entwickeln und zu begründen. - Die bürgerliche Gesetzgebung, welche von der Theologie am weitesten entfernt war, und die rechtlichen Verhältnisse der Staaten und Völker führten nach und nach auf Untersuchungen dieser Gegenstände. Das Streben, den herrschenden Ueberzeugungen durch Vernunfteinsicht und Vernunfiglauben eine feste Hultung zu geben, die geoffenbarte Religion durch Vernunftgrunde zu befestigen der Sittlichkeit widerstreitende Grundsätze zu zerstören, lenkte den Untersuchungsgeist allmählig auch auf das Gebiet der praktischen Philosophie. Es erwachte ein Eifer, die sittliche Natur des Menschen zu erforschen, und theoretische und praktische Philosophie zu vereinigen.

#### . Erețe Abtheilungi

Versuche das philosophische Wissen auf Krfahrung zu gründen.

## L. Baco's Empirismus.

#### §. 316.

Seine Biographie schrieben William Rawley s. S. 317 not. a;
Robert Stephan (vor den Letters and remains of the Lord Chancellor Bacon Lond. 1734, 4.) und M. Mallet the life of Baco, vor seiner Ansgahe der Werke desselben; Französisch: Histoire de la vie et des ouvrages de Fr. Bacon traduite de l'Anglois à l'a Haye, 1742. 12. n. von Bertin. Loud. et Par. 1788. 8)
Eine sussührlichere Biogr. liefert die Biographie britannica und S. J. Bäumgarten in seiner-Sammlung von Lebensbeschreibungen, Halle

1781. 8. 18. Hefur. Ulricht über die Philosophie des Rauders Fr. Baco, voran seine Lebensgeschichte meilt dem Prens. Bond. 1780. 8. (Uebensetung der letztern Schrift.) — Sprengel's Lebenbeschreibung der Baco im (Hallischen) Biographen. VIII. Bd. 1. Stück.

Eine Uebersicht seiner , philos. Ansichten gibt die Anslyse de la philosophie du Chancellier François Bacon. Leyd, 1756, 2 Bde. Ueber Baco's Verdienste um die Philosophie siehe Heydenreich,

Ueber Baco's Verdienste um die Philosophie siehe Heydenre i In Schief Uebers, des Cromailsno, L. Bd. S. 305.

Als Reformator der Philosophie trat in England Francis Baco, Lurd von Veralam, Viacount von St. Alban, auf, ein Mann, von grossen Talenten; hellem, durchdringendem Geiste, grosser Gelphysamkeit, Weltund Menschenkenntniss, aber nicht gens fleckenlosem Charakter: Er war su London geb, 1661, etjeg su den höchsten Staatswürden, von denen ihn aber Charakterschwäche wieder herabstürzte, und st. 1616. In seiner Jugend studirte er die Aristotelisch - scholdstische Philosophie und die Classiker. Durch letztere, so wie durch seine dem Geschäftsleben gewidmete Thätigkeit lernte er die Leerheit und Unfrzehtharkeit der erstern genauer kennen. In seinem reisern Alter dachte er daher auf die ihm nothwendig erscheinende Reform der Philosophie (magna restauratio), wozu er nur einige Theile, die Encyklopidie der Wissenschaften a) und das Organon b), oder eine allgemeine Methodik ausarbeitete, wodurch er aber grössern Einfluss auf die Wissenschaft erhielt, als wenn er selbst ein vollständiges System aufgestellt hätte.

a) De dignitate et augmentin mientiarum, Engl. Lond, 1605. Lat. 1623. Lugd, Bat, 1652, 12, u. Angent, 1654, 8. Deutsch v. Job. Herm, Pfingsten. Pesth, 1783, 8. — Seiné Werke zunammen hersuig, von Will. Rawlay (mit der Lebensbeschreibung det Baco) Amstd, 1663. VI voll. 22; the Works of Fibron in IV Bd. Lond, 1740. fol. von Mallet (die vollständigste Aug.), mit dessen Lebensbeschr, des Baco (s. oben) u. Lond, 1765. V voll, 4. Lat, Aug. Frei. 1666, fol.: Lugd. Bat. 1696. VI Voll, Lipe, 1694, fol.; Amasel, 1684. Vi Voll, 12. und 1750, VH Voll, 12.

Bri. 1650; an affection of the control of the contr

#### €. 317.

Baco wählte einen, dem gewöhnlichen entgegengesetzten, Weg; nicht auf Begriffen durch Schlüsse, sondern auf Erfahrung oder Wahrnehmung durch Induction (was schon auf unvolkommene Art Telesius 6: 296, versucht hatte), wellte er das Gebände der rivenschlichen Erkenntniss erbaut wissen. Wenn nun auch seine Ansicht nicht frei von Einseitigkeit ist, so ist doch die Bekämpfung der Schulphilosophie, die Hinweisung auf Natur und Erfahrung, die Verweisung der Endursachen aus der Physik in die Metaphysik, die klare Entwickelung psychologischer Begriffe, z. B. von der Ideenassociation, seine besonnene Bestreitung des Abetglaubens seiner Zeit, sein Organon für die Naturwissenschaften, worin er eine neue Methode, die Erkenntmiss durch Induction zu erweitern (vgl. Org. L. I. Aphor-19 sq.), aufstellt, und seine systematische Uebersicht aller Wissenschaften mit Bestimmung ihres derzeitigen Standpunctes und Vorschlägen zu ihrer Verbesserung und Erweiterung (de dignitate et augmentis scientiarum) verdienstlich und einflussreich für seine und die folgende Zeit geworden\*). Dass man übrigens im Irrthum ist, wenn man sich Baco als gemeinen Empiriker vorstellt, beweisen schon seine Erklärungen über die Wissenschaft und den Gegenstand der Philosophie. Die Wissenschaft, angt er; ist nichts anders, als ein Bild der Wahrheit, denn die Wahrheit des Seyns und die Wahr-Hen des Erkennens sind eins und dasselbe und nicht niehr von einender verschreden, als der gerade Lichtstraill von dem gebrochenen (de augment, sc. l. col. 18.) Dar Gegenstand der Philosophie ist dreiffich: Golt, Natui alte Mandele die Nathr eher Bertilift unseen Vereiend

### wie der gereile Lichtstrahl; Gott aber mur gleichsem durch zurückgeworfenen Strahl (ibid. III. cap. 1.).

") Auch John Barclay wurde wahmcheinlich durch ihn zu seiner Specialpsychologie: icon aniquorum, Lond. 1614. 8. veranlasst. Ueber Cumberland, Hobbes apater.

## II. Campanella's Naturphilosophie.

## € 318.

Thomas Campanellas de libris propriis et recta ratiene sta-dendi Syntagua (ed. Gabr. Naudasus), Par. 1642. S. Amatel. 1645, Rotterd. 1692. 4,; auch in Th. Crenii collectione tractatuum de philologiae studiis, liberalis doctrinae in formatione et educatione literarie. Lugd. B. 1696. 4. .,

Ern. Sal, Cypriani vita et philos. Thomae Campanellae. Am-atelod. 1705. 8. Ed. H. 1722. 8.

Ueber Th. Campanella im Teutschon Museum. 1780. 12. St. 8. 481.3 w. Schrökh Lebeusbeschr. B. I. S. 281. Perner in Rixners und Sibers öfter angef. Beitragen. VI. Heft. 1826.

Prodromus philosophise instaurandae, id est dissertationis de natura rerum compendium, secundum vera principia ex scriptis Th. . Campanellae praemissum (von Tob. Adami). Francof. 1617. 4. Thomas Campanella über die menschliche Erkenntniss, mit einigen Bernerkungen über dessen Philosophie von Fülleborn.

Beiträge VI. St. 114 S.

Feine seltenen philosophischen Schriften sind ausser der obigen (S. 323 not. 4) de sensu rerum et magia. Tob. Adami recesuit etc. Frcf. 1620. 4.; nochmals von Campanella selbst herausgeg. Par. 1636. 4. Realis philosophiae epilogisticae partes IV.: hos est de rerum natura, hominum moribus, politica, cui civitas solis adiuncta est, occonomica cum adnotationibus physiologicis a Tobia Adami nune primum edita. Francof. ad M. 1628. 4. Ein Auszug daraus ist der Prodromus philos, instaurandae (s. oben). — Philosophiae rationalis et realis Partes V. Par. 1635 — 1638. 4. — De gentilismo non retinendo S. Anm. s) Disputationum in IV partes suae philosophiae realis libb. IV, Par. 1637. f. Universalis philosophiae sive metaphysicarum rerum iuxta propria dogmata Partes tres. Par. 1638. fol. — Civitas solis. Ultraj. 1643. 12. Scelta d'aleune poësie philosophiche de Septimano Squilla s. 1. 1632.

Eine ähnliche Tendenz, die Philosophie auf Natur und Ersahrung zu gründen, hatte Baco's Zeitgenosse Thomas Campanella, geb. 1568 zu Stilo in Calabrien. Von vortrefflichen Anlagen und liberal erzogen, trat er in den Dominicanerorden, und machte seinen philoso-

## Campanella's Naturphilosophic. S. 348. 345

phischen Cursus als Novize in dem Kloster zu Cosensa; als ihm hier sowohl durch eigenes Nachdenken, als durch die Angriffe des Telesjus (296. S.), die Aristotelische Philosophie verdächtig worden war \*), machte er sich von der sklavischen Anhänglichkeit an dieselbe frei, und suchte in den übrigen Systemen der Alten Befriedigang. Da ihn aber weder diese, noch auch Telesius, der, ihn durch die Freiheit seiner Untersuchung anzog, wolle Befriedigung gewährten, so suchte er nun auf acinem eigenen Wege Philosophie, Er nahm als einzige Quelle aller Erkenntniss Offenbarung und Natur an. Die erste ist das Fundament der Theologie, die letzte der Philosophie; beide sind nichts anders, als göttliche und menschliche Geschichte. Skepticismus war bei Campanella nur ein vorübergehender Zustand; zu rasch auchte er denselben durch ein dogmatisches Gebäude aufzuheben, ohne sich vorher durch eine grundliche Propädentik den Weg gebahnt zu haben. Er hatte eine zu grosse Masse von Kenntnissen umfasst, und suchte in zu vielen Wissenschaften Reformator zu werden, als dass er Alles hätte gründlich durchforschen und mit wissenschaftlicher Strenge verarbeiten können. Auch seine widrigen Schicksale, indem er, eines Staatsverbrechens gegen die spanische Regierung beschuldigt, 27 Jahre in strenger Verwahrung zubringen, und nachdem er 1626 losgesprochen und befreit worden, in Frankreich, wo er zu Paris 1639 starb, sichern Schutz suchen musste, waren seinem Vorhaben einer gänzlichen Reform der Philosophie, sehr hinderlich,

<sup>&</sup>quot;) Hierauf bezieht sich auch die Schrift: De gentilismo non rethnendo, quaestio unica: utrum liceat novam post gentiles condere philosophiam; utrum liceat Aristoteli contradioere, utrum liceat furare in verba magatri Par. 1636. 4.

# 316 - Hi: Perione: E. Mischal offen Mane.

mel genner 4 sin en mit ge

Campanella war ein lieller philosophischer Ropf, mit umfalsenden Kennthinsen und achter Wahrlieiteliebe, die er zur Grundlage alles Philosophirens machte. 'Auch er stellte eine eigenthumliche Anordnung der Wissenschaften auf. Ueber das Philosophiren, so wie über viele andere Gegenstände hatte er richtige Ansichten; aber sein rascher Geist hinderte ihn an tiefem Eindringen und an Vollendung des Angefangenen. Sein Hauptstreben ging auf eine Metaphysik, welche die Principlen für Theologie, Naturwissenschaft und Moral giebt. Die logenannte Aristotelische Metaphysik ist ihm nur Logik und ein Worterbuch. Die Metaphysik ist eine nothwendige Wissenschaft, weil wir durch die Sinne nur einzelne reale Gegenstände, wie sie uns erscheinen, nicht ihr Wesen und ihren allgemeinen Zusammenhang erkennen. Die Logik ist keine Wissenschaft, die auf das, was nothwendig ist, - reale Gegenstände, Gott oder Golles Schöpfung - geht, sondern eine Kunst der philosophischen Sprache (philos, rat. P. II. Dial. p. 2.). Das Empfindungsvermögen ist ihm einzig und allein Erkennthissvermögen (sentire est scire), und er führt alle Erkenntniss auf Empfindung zurück; Empfindung ist Wahrnehmung des Afficirtwerdens, Leidens; Gedachtniss, Erinnerung, ist ebenfalls Empfindung nur mit besondern Bestimmungen; das Denken eine Verhindung der empfundenen Gegenstände, welche Verbindung ebenfalls empfunden werden muss,

## . **Š**. 330.

Vor allen Dingen untersucht Campanella die Möglichkeit eines philosophischen Dogmatismus gegen die Zweifelgründe der Skeptiker, welche er in seiner Metaphysik (lib, I.) ziemlich vollständig darstellt. Er läug-

# Campanella's Naturphilosophie. S. 321. 347

met sie, oder schränkt sie ein, oder verneint die ans ihmen gezogenen Folgerungen. Er beruft sich im Allgemeinen auf des Bedürfniss der Vernunft, die Wahrheit der Gegenstände, wie sie an sich sind, zu erkennen, das Bedürfniss des Wissens. Ofine gewisse Principe der Erkenntniss anzunehmen, lässt sich über die Wahrheit der Erkenntniss nicht streiten; selbst der Skeptiker muss sie zugestehen. Es giebt unbestreitbare Principe der Erkenntniss, welche in gewissen Gemeinbegriffen bestehen. Wir wissen durch dieselben 1) dass wir sind, können, wissen und wollen; 2) dass unser Können, Wissen, Wollen eingeschränkt ist; 3) dass, weil wir selbst können, wissen, wollen, wir auch Anderes können, wissen und wollen. Campanella nimmt diese Principe ohne weiteres an, well er die Welt als eine gottliche Offenbarung durch die That (operando) betrachtet, welche nebst der mundlichen der einzig gullige Ueberzeugungsgrund der Wahrheit ist,

## S. 321.

Das Problem der Metaphysik ist: die Dinge su erklären wie und insofern sie sind. Axiom: Dinge sind und erscheinen uns. Sie sind wahr oder falsch, welches nach der Regel der Reflexion: Etwas kann nicht zugleich seyn, und nicht seyn, und nach den Grundeigenschaften (Primalitäten) des Seyns und Nichtseyns untersucht werden muss. Die Primalitäten des Seyns sind: Möglichkeit oder Kraft (potentia); Erkenntniss oder Wissen (sapientia) und Neigung oder Liebe (amor). Was seyn kann, ist; was ist, muss seyn. Jedes Ding muss empfinden, empfunden und erkannt werden, sonst wäre es nicht für den Menschen da. Jedes Ding hat einen Trieb der Selbsterhaltung, keines will seine Vernichtung; ohne denselben könnte es nicht beharren, würken, seyn. Die Primalitäten des Nichtseyns sind: Unmöglichkeit eder Ohnmacht (impotentia), Nichterkenntniss (insipientia) und Abneigung (odium metaphysicum). Seyn, Wahrheit, Güte, deren ausseres Zeichen die Schönheit ist, sind die drei Objecte der Primalitäten des Seyns. Diese Grundlehren führen ihn auf Gott, das höchste Seyn oder die höchste Einheit (Metaphys. VII, 1 sq.). Er bestimmt dessen Grundeigenschaften und Wirkungen (Nothwendigkeit ist die Wirkung der Kraft; Schicksal, Wirkung der Erkenntniss; Harmonie, Wirkung der Liebe). Auf die Theologie gründet er seine kosmologische, preumatologische und psychologische Theorie, in welcher er das Wesen und den Zweck der erschaffenen Dinge, vornehmlich nach den Ansichten und Hypothesen anderer Philosophen, Neuplatoniker Kabbalisten und des Telesius zu erklären sucht. Er erkennt die Einheit des Lebens in der Natur an, (mundum esse dei vivam statuam) erklärt aus der Verbindung des Seyns, und der von demselben unzertrennlichen Nothwendigkeit mit dem Nichtseyn und dessen Zufälligkeit, die Vermischung des Nothwendigen und Zufälligen in der Welt und leitet daraus eine Theodicee ab; behauptet eine nichtsinnliche Welt, und Geister, welche die Sterne bewegen. Die Seele ist ein körperlicher Geist, der sich als dunn, warm und licht erkennt. Aus ihren Grundeigenschaften und ihrem Streben nach Seligkeit, welche in diesem Leben nicht erreichbar ist, demonstrirt er die Unsterblichkeit der Seele. In der praktischen Philosophie, die er auf seine Ontologie gründete, stellt er mehrere neue Ideen auf. Das unendliche Wesen ist das höchste Gut', alle Dinge streben also nach demselben. Dies geschieht durch Religion. Die Religion ist der Weg, wie die Seele aus der sinnlichen Welt in die nichtsinuliche oder zur höchsten Vollkommenheit gelangt; sie besteht aus Gehorsam gegen Gott, Betrachtung der menschl.

# Modificirte ion. u. atom. Philos. 3. 322. 323. 349

und göttl. Dinge und Liebe Gottes. Ueber den Unterschied der natürlichen und geoffenbarten, innern und äussern, angebornen und erworbenen Religion, kommen mehrere helle Ansichten vor.

#### €. 822.

Die Philosophie des Campanella hat mehr negativen. als positiven Werth. Die Bestreitung der Aristotelischen Philosophie, des Atheismus, der falschen Politik, oder des Machiavellismus, die Vertheidigung der Denkfreiheit und des Rechts der Vernunft, sich neue Ansichten zu eröffnen, zeugen von einem lebhaften Interesse für die wahre Erkenntniss der Vernunft; so wie sein Streben, von festen Principien auszugehen, von seinem philosophischen Geist; aber die Principien selbst und die Ausführung, in welcher fremde und eigene, wahre und falsche Gedanken sehr lose an einander hangen, bezeugen sein Unvermögen, die Aufgabe des philosophischen Wissens befriedigend zu lösen. Indessen hat er doch das Bedürfniss desselben aus einem rationalen und theologischen Interesse (man sehe seine Abh. de gentilsmo non retinendo) deutlich ausgesprochen.

## III. Modificirte ionische und atomistische Philosophie.

### **S**. 323.

Basso. Berigard. Magnenus. Sennert. Gassendi.

Die Unzufriedenheit mit der Scholastisch-Aristotelischen Philosophie, besonders in Beziehung auf die Naturprincipien, gab Veranlassung zur Wiederherstellung der Ionischen und Atomistischen Naturphilosophie. Nachdem unter den Franzosen Sebastian Basso um 1621 mit seiner Bekämpfung der Aristotelischen Physik (vgl. Lit. 5. 143.) hervor getreten war, traten mehrere Andere

## 350 IIB Periode. I. Abschn. I, Abth.

auf, welche die Ansichten der älteren Naturbhilasophie vortrugen. Claude Guillermet de Berigard (oder Beauregard, geb. zu Moulin 1578, nach A. 1592, lebte noch 1667 als Prof. zu Padua) stellte a) der Aristotelischen Naturlehre die Ansicht der ältern ionischen Naturphilosophen gegenüber und hielt die Lehre von den Atomen für verträglicher mit dem Christenthume, als Avistoteles Hypothese von einer Urmaterie. Ein anderer Franzose, Johann Chrysostomus Magnenus, gebürtig von Luxevil, und Prof. der Medicin zu Pavia, empfahl b) die Demokritische Philosophie von Seiten der Naturerklärung. Eben so suchte Dav, Sennert (geb. zu Breslau 1572, st. 1637) die Physik nach Demokriis Grundsätzen zu reformiren c). Er behauptete die Unabhängigkeit der Formen von der Materie und die Schöpfung der Seelen aus Nichts, worüber er Streit mit Jo. Freitag (Prof. zu Gröningen) bekam, in welchem ihn sein Schüler Jo. Sparling vertheidigte. Die Vertheidigung und parteilosere Würdigung der Epikureischen Philosophie unternahm mit Gelehrsemkeit und philosophischem Geist Pierre Gassendi (Petrus Gassendus; geb. zu Chartansier in der Provence 1592. st. zu Paris 1655) d), nach Gibbon "der grösste Gelehrte unter den damaligen Philosophen, und der grösste Philosoph unter den Gelehrten." Er zeichnete sich durch seine Einsichten in der Mathematik, Physik und Philosophie, durch helles Urtheil und philosophische Bildung, und durch seine muthige gristvolle Bestreitung des Aristoteles e), des Fludd f) und Cartesius aus g). Das Leben und den Charakter des Epikurus stellte er mit strenger Wahrheitsliehe dar (s. oben S. 154, Lit.), klärte seine Philosophic auf, ohne ihre Fehler in Beziehung auf Theologie und Teleplogie zu beschönigen, und benutzte sie als Fundament eines philosophischen Systems h) über die Natur. Minder Ausmerksamkeit erregte Emanuel

Maignan (Maignanus geb. 1601, st. 1671, welcher Empedokles Lehre zu erneuern suchte i).

- a) In seinen: Circuli Pisani sen de veterum et peripatetica philosophia dialogi. Udiu. 1643 - 47. 4. Pat. 1661.
- b) Magneni Demoorlius reviviscens sive vita et philosophie Democriti. Theisi, 1646. 12. Lugd. R. 1648. und Hag. Copt. 1658, 12.
- c) Dan. Sennerti hypomnemata physica de rerum naturalium principiis. Francof. 1635. 1636. 12. Physica Viteb. 1618. 8. Opera compia Venet. 1641. u. öfter; Lugd. B. 1676. VI Vall. f.
- d) Sam. Sonborii Dise. de vite et meribne Petri Geseendie, vog
- dessen Syntagma phil. Epieuri. —
  Beraier Abrege de la philosophie de Gassendi. Par. 1578. 8.
  Lugd. B. 1684. 12.
- Bugerel Vie de P. Gassendi. Par. 1737. 12., Dagegen: Lettre critique et historique à l'auteur de la vie de P. Gassendi ib. 1757. 12.
- Petri Gassen di opera omnia. Lugd. 1658. VI Voll. fol. und Flor. 1727.
- e) Exercitationes paradoxicae advers. Aristoteleos lib. I. Gratianopol. 1624. 8. lib. 11. Hag. C. 1659. 4. (Panf Buches dessets
  ben sind gar nicht an das Licht getreten). Dagtgen schrich
  Henr. Ascan Engelcke Diss. Censor censurs dignus-philosophus defensus Rostoch. 1697. Disput. adv. Gassendi lib. B.
  Exercitatt. V. ib. 1699.
- f) Examen philosophiae Rob. Fluddi.
- g) Dubitationes et instanțiae ad Cartenium.
- A) Syntagma philosophiae Epicuri cum refutationibus dogmatum; quae contra fidem christianam ab eo asserta sunt, praefigitur Sobberii dissert, de vita et moribus P. Gassendi. Hig. Com. 1655. 1659. 4. Lund. 1668. 12. Amet. 1684. 4. Syntagma phis losophicum in den erateu Bdn. s. Werke.
- i) Maignaui cursus philosophicus Tolosse 1652. 4 Voll. u. Lugd. 1673. f.

### **S**. 324.

### IV. Grotius Völkerrecht.

Aber nicht bloss auf die änssere Natur sondern auch auf Recht und Staat wendete sich jetzt vornehmlich die philos Forschung. Hugo Grotius (eigentlich Hugo de Groot), trefflicher Philolog, Theolog, Jurist und Staatsmann, mit grosser Gelehraamkeit, hellem Blick

und gesundem Urtheile a) (geb, 1583 zu Delft, st. 1645 zu Rostock), bahnte den Weg zu freieren Untersuchungen über das Rechtliche und Sittliche durch sein berühmtes Werk vom Rechte des Kriegs und Friedens b), den ersten Versach eines philosophischen Völkerrechts, nachdem Joh. Oldendorp c) (geb. 1506. st. 1567), Nic. Hemming (geb. zu Laland 1513, st-1600) d), Bened. Winkler e) und Alberians Gentilis f) (geb. 1554, in der Mark Ankona, st. 1611) schon die Arbeit vorbereitet hatten. Sein sittliches Gemüth ergriff diesen Gegenstand, um die Menge und Grausamkeit der Kriege zu vermindern. Er ging daher von Grundsatzen des Naturrechts aus, und suchte durch seine ausgebreitete Gelehrsamkeit unterstützt, auf die Uebereinstimmung aller Völker in rechtlichen Begriffen ausmerksam zu machen - der Weg der Induction für die praktische Philosophie, worauf ihn wahrscheinlich Baco's Beispiel mochte geführt haben. Er fing an, sich mehr als seine Zeitgenossen von den Fesseln der Autorität loszumachen, obgleich der Reichthum seiner Belesenheit oft der Untersuchung nachtheilig ist, legte den Grund zur Erörterung des Begriffs des Rechts, als eines moralischen Vermögens, suchte den Grund desselben in der Neigung des Menschen zur Geselligkeit (Socialität; daher das Princip: societatis custodia.) unterschied das Naturrecht (als dictamen rectae rationis) von dem positiven (ius voluntarium), sowohl göttlichen als menschlichen Recht, ungeachtet er es für identisch mit einem allgemeinen göttlichen und positiven Recht erklärte. Auch nahm er die Unterscheidung des vollkommenen und unvollkommenen Rechts, der rechtlichen und ethischen Verbindlichkeit ('facultas, aptitudo moralis)! an. Wenn auch Grotius in allem diesen nur den Weg bahnte, so hat er doch den Untersuchungsgeist geweckt, und einen reichen Stoff zu weiterer Bearbeitung niedergelegt. Seine Schrift machte Epoche, und wurde vielfältig commentirt. — Johann Seldeng) (geb. su
Salvington in Sussex 1584, st. 1654), that durch sein
hebräisthes Naturrecht, dem späterhin durch Zentgravh) und Albertii) auch ein christliches folgte,
in welchem das Recht aus dem Stande der Unschuld
hergeleitet wurde, mehrere Schritte wieder surück.

a) Vita Hugonis Grotii. Lugd. Bat. 1704. 4.

(P. Ambr. Lehmann) Grotii males ab iniquis obtsectationibusvindicati. Delft. 1727. Lips. 1732. 8.

Levensbeschryving door Gasp. Brand end Ad. v. Cattenburgh. Dordr. 1727. 1732. Il. Voll. fol.

Vie de Mr. Hugo Grotius par Mr. de Burigny. Par. 1752. II. Voll. 12.

Hugo Grotiue nach seinen Schicksalen und Schriften, von II. Luden. Berl. 1306. 8.

- b) De iure belli et pacis. Par. 1625. 4. cum commentario W. van der Muelen et aliorum. Amstelod. 1696 1705. III Voll. fol. Die beste Ausg. Lausanne, 1751. IV Voll. 4. Frans. Uebersetzung von J. Barbeyrac. Amsterd. 1724. II Voll. 4. Grotius illustratus op. H. et S. de Cocceji, Wratislav. 1745—1752. IV Voll. fol. Ueber die verschiedenen Ausgaben u. Commentare s. von Ompteda Literatur des Völkerrechts. I Th. S. 174. II Th. S. 592.
- c) Oldenderpii stonymyn s. elementaris introductio innis naturae, gentium et civilis. Col. Agr. 1539 u. in dessen opp.
- d) Hemmfugii de lege naturae apodictica methodus Vith. 1562. 8.
  e) Winkleri principiorum luris coeli libb. V. Lips. 1615. 8.
- f) A. Gentilis de legationibus libri III Lond. 1583. 4. de jure belli libri III Lugd. Bat. 1589. 4. u. a.
- g) Joh, Seldeni de iure naturali et gentium iuxta disciplinam. Ebraeoram libb. VII. Lond. 1640. fel. Ang. 1665. 4.
- A) Joach. Zent graviji de iure naturali iaxta disciplinam Chriatianorum libb. VIII. Strasb. 1678. 4.
- Valent Alberti compendium iuris nat. orthodoxas theologias conformatum. Lips. 1676. 8.

## V. Hobbes Materialismus.

### €. 325.

Thomas Hobbes Angli Malmesburiensis vita (aut. J. Aubery). Carelopoli, 1681. 12.

Pr. Casp. Hagenii memeriae philosophorum, oratorum. Basuthii.

See Aug.

### 354 III. Periode. L. Abschn., l. Abth.

Ratturig epiatole de venitate philosophiae Hobbenianec. Brem. 1695. 8.

In England war vornehmlich Baco's Einfluss auf das Philosophiren entscheidend. Sein Freund. Thomas Hobbes, ging in seine Ansichten ein, verfolgte sie mit grösserer Strenge und Consequenz und bildete sie zum Materialismus aus. Er war zu Malmesbury 1583 Durch das Studium der Classiker wurde er chenfalls der Scholastik abgeneigt und durch seine Reisen, seine Verbindung mit Baco, Gassendi, Galilei zu freiem Selbstdenken angeregt. Aber die praktische Richtung seiner Forschungen beschränkte ihn. In dem Kamnse der Republicaner und Royalisten nahm er durch Schristen thätigen Antheil, in denen er die unumschränkte Monarchie als die einzige Basis der öffentlichen Ruhe betrachtete. Nach Herausgabe mehrerer philosophischer und mathematischer Schriften, in denen er durch seine Paradoxicen Anstoss gegeben, und sich sogar den Vorwurf des Atheismus zugezogen hatte, starb er 1679.

-Habbes Schriften: Opers. Ametelod. 1668. Il Voll. 4. The motal and political Works. Loud. 1750, fol. übers. Hal. 1793 ff.-Elementa philosophica de cive. Par. 1642. 4. Amatel. 1647. 12. Human nature or the fundamental elements of policy. Lond. 1650. 12. De corpore politico or the elements of law moral and political. Loud. 1659. 12. Of liberty and necessity a treatise Lond. 1654. 4. Quaestiones de libertate, necessitate et casu, contra Doctorem Bramballum, engl. Loud. 1656, 4: (Gegenschrift gegen des Bischof John Bramhalt: Defense de la vraie liberte contre tout necessite etc. Lond, 1655. 8.) Die diet Schriften: über die menschl. Natur, üb. den burgerl. Körper, und über die Freiheit u. s. w. zusammen in: Hobbes Tripos in three discourses. 3. Ed. Lond. 1684. 8. — Leviathan or the matter, form and authority of Government Lond. 1651. fol. lat: Leviathan sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis. Amegelock 1668. 4. Appendix. Amstel. 1668. 4. deutsch: Hal. 1794. Il Voll. 8. Elementorum philosophiae sectio prima de corpore, engl. Loud. 1665. 8. lat. Amstelod. 1668. 4. Seetio secunda de homine. engl. Lond. 1658. 4. lat. Amstelod. · 1666. 4. ·

### ₫. 326.

In der Philosophie machte sich Hobbes Freiheit und Gründlichkeit zum Gesetz, und suchte sich, mit Verbannung alles Hypothetischen (aller qualitatum occultarum), nur an das Begreifliche, - dieses war ihm: Bewegung und Sinn - zu halten. Philosophie ist ihm (de corp. p. 2.) die durch richtiges Raisonnement erlangte Erkenntniss der Wirkungen oder Erscheinungen aus ihren vorgestellten Ursachen, und der möglichen Ursachen aus den erkannten Wirkungen. Ihr Gegenstand ist jeder Körper, oder dasjenige, wobei sich eine Erzeugung vorstellen lässt, und eine Zusammensetzung und Auflösung Statt findet. Nach den zwei Hauptarten der Körper in diesem Sinne theilt sich die Philosophie in die Lehre von den natürlichen Körpern (philosoph. naturalis; sie begreift Logik, Ontologie, Metaphysik und Physik), und die Lehre vom Staatskorper, (philos. civilis.) eder Politik, welche die Ethik, als besondern Theil, begreist. - Alle Erkenntniss fängt von den Sinnen an; doch sind die sinnlichen Vorstellungen nur Erscheinungen in uns, welche durch eine Bewegung des Gehirns oder der Lebensgeister, durch die Gegenstände bewirkt, entstehen. Das Denken ist ein Rechnen (computatio), mithin Addiren und Subtrahiren; Wahrheit und Falschheit bernhet auf den Verbindungen der Worte, Definitionen. Nur das Begränzte lässt sich erkennen; von dem Unendlichen giebt es keine Einbildung, und daher auch keine Erkenntniss; es ist ein Wort nicht für das Erkennen, sondern für die Verehrung eines Wesens, dessen Kenntniss auf Glauben beruht. Der Inhalt der Religion ist sonach kein Gegenstand der Philosophie, sondern der Gesetzgebung. Es blieb ihm also für die Philosophie nichts übrig, als Körperlehre, Psychologie and Stratslehre. Seine ganze Philosophie

schliesst sich an das Aeussere, Objective an, indem er durch Bewegungen der Körper Empfindungen entstehen kässt, und den Geist selbst für einen seinen Körper hält. Seine Psychologie vertritt die Stelle der Metaphysik, welche helle und richtige, neben einseitigen und schiefen Ansichten enthält, und überhaupt nicht tief genug eindringt.

#### §. 327.

Mehr als die theoretische hat seine praktische Philosophie Aussehn erregt. Auch hier ging er als Selbstdenker auf seinem eigenen, von der Scholastik ganz verschiedenen, Wege. Sein Hauptstreben war die dauerhafte Einrichtung des politischen Körpers und ein Staatsrecht zu gründen, indem er nicht wie Thomas More (Morus; geb. 1480 zu London, enthauptet 1535) in seiner Utopia (Bas. 1568 und öfter), Campanella in seiner civitas solis, (s. §. 318. u. Literat.) und später James Harrington (geb. zu Upton 1611, st. 1677) in seiner Oceana (Lond. 1656, mit den and. Werken 1700 u. 1737. fol.), von einem Ideale ausging, sondern von einem Rechtsbegriffe, den er mittelst der Voraussetzung eines empirisch vorgestellten Naturzustandes ableitete a). Die Menschen streben, sich einander zu schaden. Allein jeder begehrt nach einem Naturtriebe alles ihm Annehmliche, und flieht das Schädliche. Was aber zur Selbsterhaltung und Verwahrung vor Schmerzen dient, ist der Vernunft nicht entgegen, also recht. Recht ist die Freiheit, seine natürlichen Kräfte der gesunden Vernunst gemäss zu gebrauchen. Der Mensch hat also ursprünglich ein Recht zur Selbsterhaltung und Vertheidigung, und dadurch auch zu allen dasn erforderlichen Mitteln, wobei die Beurtheilung ihm über-. lassen ist; mithin ein Recht auf Alles. Hieraus entstaht aber bei den unvermeidlichen Collisionen im Na-

tursustande ein fortdauernder Krieg Aller gegen Alle, eine allgemeine Unsicherheit und Unruhe, welche die Selbsterhaltung gefährdet, und jenes Recht wirkungslos macht. Die Vernunft (Selbstliebe) oder das natürliche Gesetz, gebietet also den Frieden, welcher aber nur durch Verträge, und durch die Unterwerfung unter den Willen einer einzelnen, physischen oder moralischen Person (concilium) möglich ist, wodurch die bürgerliche Gesellschaft (societas civilis s. civitas) entsteht. Mit ihm geht erst die Epoche des verbindlichen, äussern Rechts an. Absolute Gewalt der Regierung und absoluter Gehorsam der Unterthanen ist zum Staate. nothwendig, und die monarchische Form die beste. Gesetze des christlichen Staats sind den göttlichen Ge-, setzen nicht zuwider. - Selbstliebe ist der Grund, des Naturgesetzes, Nutzen der Zweck desselben. natürliche Gesetz, welches den Frieden gebietet, ist auch, zugleich das Sittengesetz (lex moralis). - Zur Bestätigung seiner consequent ausgeführten Theorie vom Staate. berief sich Hobbes auf die Bibel. Er fand wenig Anhänger und parteilose Beurtheiler, und diese mehr im. Auslande; desto mehr aber Gegner. Zu den ersten gehörtder Holländer Lambert Velthuysen (st. 1685) b),. zu diesen Richard Cumberland (s. S. 347.) und Rob. Scharrock c).

a) In dem zu S. 325. angeführten Buche de cive.

b) Lamberti Velthuysen de principiis iusti et decori, dissertatio epistolica, continens apologiam pro tractatu clarissimi Hobbesii de cive. Amstelod. 1651, 12.

c) De officiis secundum ius naturale. Oxon. 1660. 8.

## VI Herbert von Cherbury.

S. 328.

Eine entgegengesetzte Richtung nahm sein Zeitgenosse Lord Eduard Herbert von Cherbury, geh. 1581, 4. 1648, der vornehmlich die Religionsphilosophie im Dieser behauptete angeborene Erkenntnisse, hielt nicht Sinn und Verstand, sondern einen Instinct der Vernunft (naturalis instinctus) dem dieselben untergeordnet sind, für die Quelle unserer Erkenntniss; und gründete nicht, wie Hobbes, die Religion auf historische Ueberlieferung, sondern auf ein ursprüngliches unmittelbares Wissen, so wie überhaupt seine Forschungen mehr die ideale als empirische Richtang nahmen, und tiefer in die Untersuchung aber die Natur der Wahrheit eindrangen. Letztere unterwarf er einer besondern Betrachtung a). Die Seele sah er an micht als eine unbeschriebene Tafel (tabula rasa) sondern als ein verschlossenes Buch, welches auf Veranlassung der Natur sich öffnet. Sie trägt in sich selbst aligemeine Wahrheiten (communes notitiae), in welchen die Menschen einstimmig sind, und nach welchen alle Zweisel und Streitigkeiten im Gebiete der Theologie und Philosophie gehoben werden können. Er behauptete hiermit eine Vernunftreligigh, und die Berechtigung zur Prüfung jeder angeblich geoffenbarten Religion (de veritate p. 265 sq. 282 sq.), Der Mangel an Deutlichkeit in seinem Gedankengange und Ausdrucke, so wie die Herrschaft der entgegengesetzten empirischen Richtung unter seinen Zeitgenossen, machten, dass seine Ansichten geringen Eingang fanden b). Die Theologen aber verschrieen ihn als Naturalisten und Feind des Christenthums.

a) Tractatus de veritate prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili et a falso. Lutet, Paris, 2624 u. 2633. Lond,

## Mystische Naturf. u. Theos. dies. Zeit. 3. 329. 359

- 1645, 4. 1656, 12. (debei die Schrift de causis errorum). Eise andere Schrift Herberts ist: de religione gentilium errorumque apud eos causis. Lond. 1645. 8. (der erste Theil); vollständig Lond. 1663. 4. u. Amst. 1670. 8.
- b) Seine Ansicht von den angebornen Ideen bestrite Locke de intihum. L. I. C. II. — Gamendi in a. epist. ad libr. Ed. Herberti-Angli de veritate (im 3 Tom. opp.) beurtheilt Einzelnes.

## VII. Mystische Naturforscher und Theesophen dieser Zeit.

## **S. 329.**

Mit Mystik verband die Naturforschung in dieself Zeit Johann Baptista van Helmont (geb. zu Brüssel 1577, gest. zu Vilvoorden b. Brüssel 1644). Er wurde durch die Einsicht in die Leerheit der Scholastik, welche ihm zu Löwen und bei dem Jesuiten Martin del Rio gelehrt worden war, so wie durch die Lecture der Schrife ten des Kempis, Tauler (6. 275.) und Paracelsus, ein schwärmerischer Arzt, der jedoch neben vielen willkührlichen Fictionen manche richtigere Ideen aussprach, und manchen Irrthum aufdeckte. Um eine Umgestaltung der Medicin durch Alchymie und Philosophie, welche sein Hauptzweck war, zu bewirken, suchte er eine Philosophie über das Universum. Er schloss sich hierbei am meisten der Lehre des Paracelsus an, und leitete alle wahre Erkenntniss und Weisheit aus ummittelbarer Erleuchtung der Vernunft durch Gott. ab. Die ganze Natur ist ihm beseelt; aber die Dinge und ihre wirkenden Ursachen machen keinen Theil Gottes aus. Alle Körper sind mit Geistern (Archei) erfüllt welche aus Wasser und Luft, den einzigen Elementen, durch Fermente alles hervorbringen. Dies ist die Grundlehre seiner spiritualistischen Physiologie, a) Sein Sohn Francisc. Mercurius van Helmont (geb. 1618, lebte auf Reisen in Deutschland und England u. st. 1699),

## 360 III. Periode. I. Abschn. I. Abth.

strobte "die heilige Kunst" (Theosophie) zu erweiteren, und durch Eintheilung der Wesen und Beziehung derselben auf das Eine ein System aufzustellen, in welchem er platonische, kabbalistische und christliche Lehren originell verband b). Er lehrte vornehmlich eine allgemeine Sympathie der Dinge; ein Uebergehen des Geistes und Körpers in einander, weil beide nur der Form, nicht dem Wesen nach, verschieden sind, und sich wie Weibliches und Männliches verhalten, und darum auch in jedem sichtbaren Geschöpfe vorhanden sind; Nothwendigkeit der Belohnung und Strafe nach dem Tode, womit er eine Art von Metempsychose verband. Marcus Marci von Kronland (st. 1676) stellte ein ähuliches kosmologisches Svstem auf, in welchem er Plato's Ideen und Aristoteles Formen verschmelzte, und daraus seine ideas seminales bildete, um die qualitates occultas der Scholastiker durch etwas Verständlicheres zu verdrängen. Die Ideen sind die Kräste der Natur, welche alles vermittelst des Lichts erzeugen und bilden. Auch die Sterne wirken durch Ideen wermittelst des Lichts auf die sublunarische Welt c).

- a) J. J. I. oos: Johann Baptista van Helmont, Heidelb. 1807. 8. Vgl. Studien von Creuzer u. Daub. B. I. S. 228. und: Rixners und Sibers Beiträge zur Gesch. der Physiologie. VII. Heft. 1826. 8.; ferner des Bapt. Helmont opera. Amstd. 1648. 4. u. Frcof. 1659. MI Voll. fol. auch 1682. deutsch Sulzb. 1685. fol.
- b) Paradoxical discourses. Loud. 1685. C. Quaestiones de revolutionib. snimae. 1690. deutsch Hamb. 1691. Seder Olam s. ordo saeculorum, hoc est historica enarratio doctrinae philosophicae per unum in quo sunt omnia 1695. 12. Die opuscula philosophica. Amstelod. 1690. 12. Voll. II. enthalten wenigstena seine Ansichten, wenn er auch nicht Verfasser ist.
  - c) Joh. Marc. Marci a Kronland Idearum operatricium idea, sive detectio et hypothesis illius occultae virtutis, quae semina foecuada et ex iiadem corpora organica producit. Prag. 1635. 4. Philosophia vetus reatituta, in qua de mutationibus, quae iu universo sunt, de partium universi constitutione, de statu homisis secundum naturam et praeter naturam, et de curationa morborum etc. libb. V. Prag. 166a, 4.

## Mystische Naturf. u. Theosoph. dies. Z. S. 830. 861

### **§**- 330-

In England erhielten die schwärmerischen Lehren des Paracelsus an dem Arzt Robert Fludd (Robertus de fluctibus, geb. zu Milgat in Kent 1574, st. 1637) einen eifrigen und gelehrten Vertheidiger, der sie mit Moses Schöpfungsgeschichte in Verbindung brachte a), aber an Gassendi einen Gegner fand. In Deutschland hatte die theosophische Schwärmerei auch den frommen. Wahrheit suchenden Jacob Böhm, Schuhmacher zu Görlitz (geb. za Alt-Seidenberg bei Görlitz 1575, st. 1624). ergriffen, der durch das eigene Lesen der heil, Schzift angeregt, und nicht ohne Einfluss der schwärmerischen Naturphilosophie seiner Zeit, besonders des Paracelsus, mit eigenthümlicher Tiefe des Geistes, obwohl in roher unwissenschaftlicher Form, und in fremdartiger aus der Chemie entlehnter Terminologie, tiefe philosophische Wahrheiten, vermischt mit seltsamen und verworrenen Träumen über das Wesen der Gottheit und den Ursprung der Dinge aus derselben, als göttliche Offenbarungen in deutschen Schriften aussprach b) - daher philosophus teu-Seine Schwärmereien breiteten sich tonicus genannt. weit ausc), und fanden in Frankreich an Pet. Poiret (6. 337)d), in England an H. More (6. 341) Freunde, und an dem Arzte John Pordage (ebend.) einen Commentator. In negeren Zeiten hat diese Art von Theosophie St. Martin (s. unten) nicht ohne Geist erneuert.

Aurora oder die Morgenröthe im Aufgange, zuerst 1634 im Ausz., vollständiger Amst. 1656. 12. u. öft. Werke, Amst. 1675. 4; (vollatänd, Ausg. v. Gichtel). Amst. 1682. X Bde. 8. 1715; 1730; auch

a) Historia macro - et microcosmi metaphysica, physica et techalca. Oppenh. 1617. f. Philosophia Mossica, Gudae 2638.

b) (Adelung) Gesch, der menschl. Narrheit II. B. 210. Eberhards Biographie Böhme's im Biographen. Halle 1802: I. B. 1. St. Jacob Bühm, ein biographischer Yersuch. Dresden, 1802, S. Blumenlese aus Jac. Böhm's Schriften, nebst der Geschichte seines Lebens und seiner Schicksale von J. G. Rätze. Leipz. 1819. S. und dessen Artikel über B. in der Encyklop, v. Ersch XI. Th.

Amst. 1689, u. (Leipz.) 1650. Auszug aus seinen Schriften. Amst. 1718. Fref. 1801. 8, — Uebersetzungen in's Holl., Engl., Fram.

- c) Zu den ersten Böhmisten gehört der Prof. der Rechte, J. Aug. Werdenhagen (S. 202); der deshalb Helmstädt verlassen musste (st. als Kais. Rath. 1652).
- d) Censura philosophiae teutonicae s. ep. priv. quae respons. amplectitur ad quaest, V. de philos. teuton. J. Boehmio illiusque philos. in Henr. Mori opp. omn. Lond. 1679. T. I. p. 529. vgl. II. an mehreren Orten.

### S~331.

Böhm und Fludd hatten den Versuck gemacht. die Ausgeburten ihrer phantastischen Speculation auch in der Bibel zu finden. Eine Mosaische Philosophie hängt so natürlich mit dem Wesen der Kahbala und der Theosophic pasamen, dass thre Aushreitung nicht befremden darf. Unter mehreren Versuchen der Art führen wir mer den von Joh, Amos Comenius (aus dem Dorfe Comna bei Prerau in Mähren, geb. 1592, st. zu Amsterd, 1671) auf, der in seiner Synopsis physices ad lumen divinum reformatae (Lips. 1632, vollständiger 1663. 8.) die Vorstellungen des Fludd und Anderer deutlicher vortrug. Er nahm drei Principe an, durch welche Alles entstandes, Materie, Geist, Licht. Jene ist die körperliche, der Geist die feine Substans, die an sich lebend, unsichtbar, unempfindbar, durch den göttlichen Geist allen Dingen mitgetheilt ist, um sie zu bewohnen und zu beleben. Das Licht ist aber der plastische Geist, eine mittlere Substanz, welche die Materie durchdringt, zum Empfangen des Geistes vorbereitet, und sie dadurch formt. Auch seine philanthropischen Ideen, in welchen er Val. Andreae folgte, sind merkwürdig\*). Joh. Baier (4606), der Nachfolger des Comenius, und Andere haben in ihren Schriften dasselbe versucht.

<sup>\*)</sup> Unber seine Panegersie oder allgemeine Betrachtung über die Verbesserung der menschlichen Dinge an das Meuschengeschlecht etc. Halle 1708, siche einen Ausstät und Auszug in E. Chr.

Fr. Krause's Tegblett des Menschheitfebens. 1811. 4. St. 18. u. ff. Opp. didactics. Amst. 2657. fol.

## VIII. Skeptiker.

### **S.** 332.

In einer vollendeten Gestalt erschien der Skepticismus in Franz Sanchez (Fr. Sanctius) a), - geb. 1562 zu Bracara in Portugal, - der zu Toulouse Medicin und Philosophie mit vielem Beifall bis zu seinem Tode 1632 lehrte. Sein Skepticismus ist nur das Schild, welches er seinen Angriffen auf die Aristotelische Philosophie, die er zu lehren gezwungen war, vorhielt, und er hatte die Absicht, nachdem er die Ungewissheit alles menschlichen Wissens mit den gewöhnlichen Gründen, aber auf eine, durch Witz und Laune interessente Weise geseigt hatte, in einer besondern Abhandlung den Weg zu einem gründlichen Wissen zu lehren, welche aber nicht erschienen ist. Franz de la Mothe le Vayer b), ein vortrefflicher Kopf mit einem grossen Reichthume von Kenntnissen und vielem Geist (geb. 1586 zu Paris, starb 1672), stellte die skeptischen Gründe gegen die Erkenntniss, mit besonderer Beziehung auf religiöse Gegenstände, dar. Er läugnet alle Vernunstprincipien für die Religion, wegen der Verschiedenheit der Religionen, und nimmt für die Theologie ein Princip des Glaubens an, das über die Vernunft erhaben sey, und durch göttliche Gnade mitgetheilt werde. Das menschliche Leben betrachtet er als eine Farçe, und die Tugend beinahe als eine Chimare,

a) Franciaci Sanchez Tractatus de multum nobili et prima universali scientia, quod nihil scitur. Lugd. 1581. 4. und 12. Freof. 1618. 8., mit widerlegenden Anmerkungen von Dan. Hartnack, unter dem Titel: Sanchez aliquid sciena. Stettin. 1665. 12. Tractatus philosophici. Rotterd. 1649. 12.

b) Cinq dialogues faits à l'imitation des anciens per Horstins Tuhero (par François de la Mothé le Vayes). Mons. 2671.

#### III. Periode. I. Abschu. II. Abth. 164

12. 1673. 8. avec une refutation p. Mr. Kuhle, Berol. 1744. 8. Deutsch. Fcf. 1716. IJ Theile. - Oeuvres. (von seinem Sohne besorgts Ausgabe), Paris. 1653, fol.; die dritte vollständigere 1662; dann eine audere noch vollständigere Ausg. in XV Voll. 12. n. 1667. 1684. Ill Voll. 4. - Ueber ihn s. Bayle.

## Zweite Abtheilung.

Rationalismus des Des Cartes und die dadurch veranlassten Systeme.

#### Des Cartes.

## S. 333.

#### Schriften über ihn und seine Philosophiu:

Baillet la vie de Mr. des Cartes. Par. 1690. Il Voll. 4. abregés Par. 1693. 12.

God. Gnil. Le ibnitii notata circa vitam et doctrinam Cartesii in Thomasii historia sapientise et stultitise, T. II. p. 115. u. in Vol. Ill. epistolarum Leibustii ad diversos. p. 388.

Reflexion d'un Academicien sur la vie de Mr. Descartes, envoyée à un ami en Hollande, a la Haye, 1692. 12.

Gaillard éloge de René Descartes. Par. 1765. S. Eloge par Mr. Thomas. Par. 1761. S. deutsch Leipz. 1767. S.; par Mr. Mercier. Geneve et Par. 1765, 8. deutsch von K. A. Caesar. Leipz. 1777. 8.

Job. Tepelii historia philosophiae Cartesianae. Norimb. 1672.

12. de vita et philos. Cartesli. ibid. 1674.

Recueil de quelques pièces curieuses concernant la philosophie de Mr. Descartes (p. Mr. Bayle). Amsterd, 1684. 12.

Petri Dan, Huetii censura philosophiae Cartesianae. Par. 1689. 12. u. öfter. Philosophise Cartesianae adversus censuram Petr-Dan. Huetii vindicatio aut. D. A. P. (Augusto Petermann). Lips. 1690. 4. Reponse au livre qui a pour titre: Petr. Dan. Hustii censurs etc. par Pierre Silvain Regis. Par. 1692, 12. Da-gegen schrieb Huet anonym: Nouveaux Memoires pour servir a l'histoire du Cartesianisme, par M. G. de l'A. Par. 1692. 12.

M. Schoockii philos. Cartesiana sive admiranda methodus novae philosophiae Renati Descartes. Ultraj. 1643. 12.

Balth. Bekkeri de philosophia Cartesiana admonitio candida et sincera. Wesel. 1668, 12.

Ant. le Grand apologia pro Carteaio; contra Sam. Parkerum. Loud. 1672. 4. Norimb. 1681. 8.

l'et, de Villemandy s. oben S. 13%.

Henr. Gustav. Hotho de philosophia Certesiane. Diss. Berol. 1826. 8.

Ferd. Jac. Domela Nieuwenhans Comment, de Renati Certesii commercio cum philosophis belgicis etc. Lovanii 1827. 4. (Preisschrift.)

René des Cartes (Cartesius), geb. zu la Haye in Touraine 1596, versuchte in Frankreich, auf dem dem Empirismus entgegengesetzten Wege des reinen Denkens, eine Reform, welche geräuschvoller wirkte, und lebhaftern Beifall und Widerstand fand; denn er stellte ein System auf, welches das Selbstforschen aufregte. Schon in der Jesuiterschule zu la Fleche seichnete er sich durch lebhaste Phantasie und rege Wisebegierde aus. Indem er durch Bücher dieselben zu befriedigen suchte, stürzte ihn sein lebhafter Geist, eine planlose Lecture und die grosse Mannichfaltigkeit fremder Gedanken, die er aufgenommen. in peinliche Ungewissheit; seine Reisen vergrösserten das Uebel, anstatt es zu heilen. Nun faste sein kühner Geist den Plan, ganz aus sich selbst, und ohne fremde Hülfe, eine Philosophie aufzubauen. Er begab sich zu dem Ende nach Holland, wo er Musse und Freiheit zu finden hoffte, und seine meisten Schriften ausgrbeitete (von 1629-1649). Bald machte er grosses Aufsehen, wurde in Streitigkeiten, vorzüglich von Seiten der Theologen, verwickelt, führte eine bedeutende Correspondenz, und wurde endlich von der Königin Christine' nach Schweden berufen, wo er schon 1650 starb.

Cartesius Schriften: Opera. Amstelod. 1692—1791. IX. Voll. 4. Opera philosophica. Frcf. a. M. 1692. 4. Oeuvres completes de Desdartes, publiés par Vict. Cousin. Par. 1824. X Voll. 8. Unter den einzeluen Warken gehüren hierker: Diecouvs de la methode pour bien conduire la raison et checher la verité dans les sciences etc. Par. 1637. 4.; von de Courcelles, mit Ausn. der Geometrie ins Lat. übera. und ven Descartes, revidirt 1642. Meditationes de prime philosophia, in quib. Dei existentia et animau humanne immortalitas demonstraatur. Amst. 1641. 4. u. öfter. Principis philosophiae. Amstelod. 1646. 46. 46. anch frauz. mit Vorrede des Cartes., welche in der zweiten lat. Ausg. 1686, ins Lat. übersetzt ist. Specimina philosophiae sent.

## 366 III. Periode, I. Absolm. II. Abth.

Bissertstio de methodo, Dioptrice et Meteors. Amstel. 1656.
4. Meditationes de methodo, Tractatus de passionibus seniuse-ibid. 2656.
4. Traité de l'homme et de la formation de foetus, 2668. (von Claude de Cleraelier fierausgeg.) Tractatus de homine et de formatione foetus cum nois Lud, de Forge, ibid. 1677.
4. De la lumière ou du monde. 1677. Epistolae (ins Lat, fibersetst) III Pars. Amat. 2668. 4. Ed. H. 1692. 4.

## **S**. 334.

Cartesins war nicht bloss Philosoph, sondern auch ein grotser Mathematiker, Astronom und Physiker, Sein Rohm und das Glück, welches er gla Philosoph machte. hängt auch zum Theil von seinen Einsichten und Verdiensten in Hinsicht jener Wissenschaften ab. Sein Ziel war, die Philosophie als evidente Wissenschaft zn hegründen; doch ging er viel zu rasch zu Werke, um aus dem Zustande des Zweisels, welchen er als die Bedingungalles Philosoph irens betrachtete, zum Besitze der Wissenschaft zu gelangen. Er geht von dem empirischen Selbstbewusstseyn oder dem Denken, als dem unmittelbar Gewissen, welches bei allem Zweisel zurückbleibt, aus, schliesst daraus auf die Existenz der denkenden Substanz (cogito: ergo sum), der Seele, welche sich von allen materiellen Dingen unterscheide, und daher von denselben unabhängig sey, deren Wesen in dem Denken bestehe, und daher früher und gewisser erkennbar sey, als das der Körper, Klarheit und Deutlichkeit ist ihm das zureichende Kriterium der Wahrheit. Die Seele denkt nicht alles gleich deutlich; in Vielem ist sie ungewiss, und also nur eine unvolkommene. endliche Substanz. Sie findet aber in sich die Idee eines absolut vollkommenen Wesens oder Geistes, dessen erstes nothwendiges Attribut die Existenz ist, welche Idee nicht von der unvollkommenen Seele, sondern nur von dem vollkommensten Wegen setbet herrühren kann, folglich angeboren ist \*). Durch die Erkenntniss der Existenz des vollkommensten Wesens

wird die Evidenz und Wahrheit aller Erkenntnise absolut begründet; insofern aus der Idee dieses Wesens hervorn geht, dass Gott nicht trügen kann, wenn wir uns des von ihm verliehenen Erkenntnissvermögens gesetzmässig bedienen. Das Wesen der Körper besteht in der Augdehnung, Körper und denkende Substauzen, Leib und Seele sind einander wesentlich entgegengesetät.

Sam. We renfels iudicium de argumento Cartesii pro existentia dei, peuto ex eius idea, in dessen dissertatt, var. arg. Paral. II. Dagegen Jacquelot examen d'un écrit qui a pour titre: iudicium de argumento etc. worüber mehrere Streitschriften gewechsekt wurden, welche in dem Iourn. des savens 1701 der histoire des ouvrages des scavans. 1700 et 1701. und ia den nouvelles de la republique des lettres 1701. 1702 u. 1703 an mehreren Orten sich finden.

Andr. Richter dies. (Resp. Jo. Foubin) de religione Cartesii, Gryphiav. 1705. 4.

Chr. Breithaupt Diss. de Cartesii theologia naturali et errori-

Lud. Pr. Ancillon indicium de indiciis circa argumentum Cartesianum pro existentia Dei ad nostra usque tempora latas. Berol. 1792. 8.

### S. 385.

Gott, als unendliches Wesen, ist Urheber des Universums, welches unendlich ist; die materiellen und denkenden Substanzen, woraus es besteht, sind unvollkommen, endlich; zu ihrem Daseyn und zu ihrer Fortdaner ist der Beistand oder die Mitwirkung Gottes (assistentia a. concursus) nothwendig, (welche Ansicht in der Eolge von Geulinx und Andera in das System des Occasionaliamus verwandelt wurde, vergl. §, 337). Da Cartesius Materie und Raum nicht unterschied, so wares ihm ein Leichtes, mittelst der Bewegung, die er unmittelher von Gott ableitete, durch seine Wirhel das physische Weltgehände zu construiren. — Die Seele, daren Wesen in dem Denken besteht, ist einfach, d. i. wöllig immateriell (Cartesischer. Spiritualismus).

## 368 III. Periode. I. Abschn. II. Abth.

sher doch mit ihrem Körper innig verbunden; men kann die Zirbeldrüse für ihren Sitz ansehen, weil sie hier mit den Lebensgeistern zusammenwirkt. Aus der Immaterialität der Seele folgert er ihre Unsterblichkeit. und um diese Eigenschaften nicht den Thieren eiuräumen sm müssen, macht er diese zu lebenden Maschinen. Die Seele ist frei, weil sie sich frei denkt; in der Freiheit liegt die Möglichkeit des Irrthums. Er unterscheidet unter den Vorstellungen (sogitationes) leidentliche und thätige Bestimmungen (passiones und setiones) der Seele. Willensthätigkeiten, Einbildungen und Gedanken gehören ga den letzteren ihrem Grunde nach. Unter den Ideen unterscheidet er erworbene, gemachte und angehorne. Die ersten entstehen durch Objecte vermittelst der Bewegung in den Organen. Lebenswärme und Bewegung rührt nicht von der Seele, sondern von den Lebensgeistern her. Er erklärt die Gemeinschaft der Seele und des Körpers durch das System der Assistenz. Die Seele bestimmt die Richtung der Lebensgeister.

#### S. 336.

Cartesius hat ungeachtet der Verwechselung des Denkens und Erkennens bei seinem Philosophiren, ungeachtet der Grundlosigkeit und des Mangels an Bündigkeit in den Folgerungen, so wie der innern Widersprüche, welche ihm klarer eingeleuchtet haben würden, wenn er auch die praktische Philosophie bearbeitet hätte, dennoch das Selbstdenken durch Form und Stoff seines Systems, und selbst durch seine blendenden und kühnen Hypothesen in hohem Grade befördert, zur Untersuchung der Theorie des Denkens und Erkennens, so wie des Unterschieds von beiden, genöthigt, zur Entscheidung des Kampfes zwischen Supernaturalismus und Rationalismus, zwischen Empirismus und Speculation Veranlassung gegeben, der Scholastik den Hauptstoss versetzt, das fa-

teresse des Philosophirens belebt, und auf die Verirrungen desselben aufmerksam gemacht. Viele ausgezeichnete Denker nahmen an seinen Bemühungen Theil. Er erhielt an Hobbes (6. 325), P. Gassendi (6. 323) a), Pet. Dan. Huet b), Gabr. Daniele), H. More (6. 341)d), Sam. Parker (ebend.) und Andern scharfsinnige Benrtheiler, die mit philosophischer Ruhe seine Hauptsätze prüften, aber auch viele leidenschaftliche Bestreiter und Versolger, besonders unter den Theologen und Arhängern der Schulphilosophie, z. B. an Gisbertus Voetius (geb. zu Heusden 1589, st. 1676), den Eklektiker Martinus Schoock (geb. zu Utrecht 1614, st. 1665, vgl. (. 333 Litt.), Cyriacus Lentulus, den Jèsuiten Valois u. a., die ihn des Atheismus und Skepticismus beschuldigten. Viele treffliche Denker bildeten sich in seiner Schule, oder nahmen sich doch seiner Philosophie an, welche, ungeachtet der harten Verfolgungen und der gegen sie ergangenen Verbote (1656 in Holland durch die Synode von Dordrecht) sich in den Niederlanden und in Frankreich (weniger in England, Italien - 1663 päbstliches Verbot gegen sie - und Deutschland) verbreitete, und auf alle Theile der Philosophie, auf Logik, Metaphysik, Ethike), und selbst auf die Theologief) einen wirksamen Einfluss hatte.

- a) Ger. de Vries Dissertatiuncula historico philosophica de Renati Cartesii meditationibus a Gassendo impugnatis. Ultraj. 1691. 8. vgl. §. 523.
- b) Gegen seine censura etc. (s. Litt. zu S. 364.) erschienen mehrere Schriften.
- o) In seinem Roman: Voyage du monde de Des-Cartes. à Par. 1691. 12. Lat.: iter per mundum Cartesii. Amstelod. 1694. 12. und: Nouvelles difficultés proposées par un Peripateticien. Amst. 1694. 12. Latein.: Novae difficultates etc. ibid. cod.
  - d) More Epistols, quae apologiam complectitur pro Cartesio, quaeque introductionis loco esse poterit ad univers. philos. Cartesianam in cius opp. phil. T. I. p. 107.
  - e) L'art de vivre heureux. Par. 1692, S. Latein, unter dem Ti-5te Auft. A a

### 370 III. Periode. L. Abschn. II. Abth.

tal: Ethica Cartesiana, sive are bene beateque vivendi. Hal. 1776. 8.

f) Philosophia S. Scripturae interpres (von Ludw. Meyer, Arzt u. Freund des Spinoss). Eleutheropoli, 1666. 4. edit. III. vs Semler, Hal. 1776. 8.

Valentini Alberti Tractatus de Cartesianismo et Coccianismo. Lips. 1678. 4. Viteb. 1701. 4.

## S. 337.

Unter den Freunden der Philosophie des Cartesius verdienen genannt zu werden: der Freund des Descartes Louis de la Forge a) (Arzt zu Sanmur), Claude de Clerselier (st. 1686), der Herausgeber der nachgelassenen Schriften des Descartes, ferner Jac. Rohault (st. 1675), dessen Schüler Pierre Sylvain Regisb) (geb. 1632, st. 1703) ein guter Commentator des Cartes. Systems war, mehrere Jansenisten vom Portroyalc), Ant. Arnauld (geboren zu Paris 1612, st. unweit Lüttich 1694) d), Blaise Pascal (6. 341), Nicole e) (geb. zu Chartres 1625, st. 1695), und Malebranche (6, 340), welche den Jesuiten eine strengere Moral entgegensetzten, Antoine le Grand, Arzt zu Douaif), Adrian Heerebordg) (Lehrer der Philosophie zu Leyden st. 1659), Joh. Claubergh) (Lehrer zu Dnisburg, geb. zu Chartres 4625, st. 1665). Besonders aber verdient angeführt zu werden Arnold Geulinx i) (geb. zu Antwerpen geg. 1625, st. 1669). Dieser entwickelte aus den Grundsätzen des Cartesius das System der gelegentlichen Ursachen (systema causarum occasionalium, Occasionalismus), nach welchem Gott der eigentliche Urheber der Bewegungen der Seelen und Körper ist, diese aber nur Veranlassung dazu geben. Diese Ansicht wurde dann von B. Becker, Volder, Malebranche und Spinoza weiter ausgebildet. Er stellte auch eine reinere Sittenlehre auf, und hielt die Philautie für den Grundfehler aller älteren und neueren Moralsysteme, setzte das

Wesen der Tugend in eine reine Liebe (amor effectionis non affectionis) zur praktischen lebendigen Vernunft, oder in den Gehorsam gegen Gott und Vernunft aus Achtung gegen die Vernunft, welche sich in dem Aufmerken (diligentia) Gehorchen (obedientia), in der strengen Befolgung ihrer Vorschriften (institie) und in der Nichtschtung alles Uebrigen (humilitas) aussere. Doch blieben seine oft überraschenden, treffenden Ansichten in der Ethik ohne grossen Einfluss, weil sie nicht sorgfältig genug begründet, mit dem System des Occasionalismus verwebt waren, und suletzt mit einer blinden Unterwerfung unter Gottes Willkühr endeten, welche der Selbstthätigkeit der Vernunft allen Wirkungskreis entzieht. Balthasar Becker b) (geb. in Westfriesland 1634, st. 1698), bestritt, gestützt auf diesen Occasionalismus und den Cartesischen Begriff der Spiritualität, die Einwirkung der Geister auf den Menschen und damit zugleich den herrschenden Glauben an Zauberei und Hexerei, worüber er seines Amtes entsetst wurde. Pet, Poiret I), erst Cartesianer, dann Mystiker (vgl. S. 341 u. 839), suchte dagegen den Glauben en unmittelbare Einwirkung Gottes und der Geister ans Grundsätzen des Cartesianismus zu begründen. Mehreré Theologen und Philosophen machten von der Cartesischen Philosophie Anwendung in der Theologie, vertheidigten sie, oder erläuterten sie in didactischen und polemischen Schristen, wie mehrere Anhänger des Theologen: J. Coccejus (st. 1669), ferner Chph. Wittich (geb. su Brieg 1625, st. 1687) m), Ger. de Vries n), Herm. Alex. Roëll (Prof. der Theologie zu Francker und Utrocht, st. 4718) o), Ruard Andalap) (geb. 1665 in Friesland, ebenfalls Prof. d. Theologie zu Francker, starb 4727).

e) Ludovici de la Forge traité de Pesprit de l'homme. Par. 2664. 4. Latein: Tractatus de meute humana, elus facultatibus et functionibus. Amst. 1669. u. Bremen, 1673.4. Amst. 1708.12.

### 372 III. Periode. I. Abschn. II. Abth.

- b) Plerre Sylvain Regis cours entier de la philosophie, contenant la Logique, la Metaphysique, la Physique et la Morale. Par. 1690. Ill Voll. 4. Amstel. 1691. IV Voll. 4. Reponse aux reflexions critiques de Mr. du Hamel sur le systeme Cartesien de la philosophie de Mr. Regis. Par. 1692. 12. S. auch Litt. zu §. 333. De la raison et de la foi ou l'accord de la foi et de la raison. Paris, 1794. 4.
- c) L'art de peuser etc. (Diese Logik soll nach Einigen Arnauld sum Verf. haben). Par. 1664. 12. Latein. Uebersetz. von Joh. C. Braun, mit einer Vorr. v. Fr. Buddeus. Hal. 1704. 8.
- d) Arnauld oeuvres completes. Lausanne 1775-1783, XLV Voll. 4. S. Schrift gegen Malebranche s. §. 340. S. 382.
  - e) Pierre Nicole essais de morale. Par. 1671 1774. VI Voll. 12. u. ofter. Instructions theologiques et morales. Par. 1709. 12. Oeuvres moraux. Par. 1718. XXIV Voll. 12.
- f) Aut. le Grand philosophia veterum e mente Renati des Cartes more scholastico breviter digesta. Lond. 1671. 12. Institutio philosophiae secundum principia Renati des Cartes nova methodo adornata. Lond. 1672, 8. 1678. 4. Dissertatio de carentia sensus et cognitionis in brutis. Norimb. 1679. 8.
- g) Adr. He ere bord meletemata philosophica und philosophia naturalia, moralia et rationalia. Lugd. Eat. 1654. 4. Parallelismus et dissensus Aristotelicae et Cartesianae phisolophiae in philosophia naturali. ibid. 1645. 8. Selectae ex philosophia disputationes. ibid. 1650. 12.
- d) Joh. Claubergii opera philosophica. Amstelod, 1691, 4. Logica vetus et nova. Ontosophia, de cognitione Dei et nostri.

  Duisb. 1656. 8. Initiatio philosophi seu dubitatio Cartesiana.

  1655 u. öster. Muhlhus. 1687, 12.
  - a) Arnoldi: Ge uli nx Logica fundamentis suis, a quibus hactenus collapsa fuerat, restituta. Lugd. Bat. 1662. 12. Amstelod. 1698. 12. Metaphysica vera et ad mentem Peripateticorum. Amstel. 1692. 12. Ivadi Gentutov sive Ethica. Amst. 1665. volistandig, Lugd. B. 1675. 12. Ed. Philarethus. Amstel. 1696. 12. 1709. 8. Annotata praecurrentia ad R. Cartesii principia. Dordraci, 1690 4. Annotata maiora in principia philosophiae R. Des Cartes; accedunt opusc. philosoph. eiusdem auctoris. Dordraci, 1691. 4.
    - L) Ausser der oben augef. Schrift (S. 564) siehe de betoverte Wereld. Leuwarden, 1690. Amstelod. 1691 1693. IV Voll. 4. deutsch v. J. M. Sch wager. Leipz. 1781. Ill Bde. 8. Wills. Heinr. Becker Schediasma critico-literarium de controvenis. B. Beckero ob librum d. bezauberte Welt motis. Kömigeb. und Leipz. 1721. 4. Ballhes. Beckers Leben, Meinungen und Schicksale von J. M. Schwager. Leipz. 1780. 8.
    - Pet. Poiret Cogitationes rationales de Deo, anima et malo-Amstelod. 1677. 1685. 1715. 4.

- 221) Chph. Wittich Consensus S. Scripturae cum veritate philosophiae Cartesianae. Neomag. 1659. S. Theologia pacificate, Ludg. B. 1675. 4. Annotationes, in quibus methodi celeb. philosophi succincta notitia redditur. Dordr. 1688. 4. Anti-Spinoza s. examen ethices Ben. de Spinoza. Amatel. 1690. 4.
- 77) Gerh. de Vries. Vgl. §. 536. Anm. a. Exercitationes rationales de Deo divinisque perfectionib. nec non philosophemata miscell. Traj. 1685. 4. Editio nova, ad quam praeter alia accelit diatribe singularis gemina, altera de cogitatione ipsa mente, altera de ideis rerum innatis. Ultraj. 1695. 4.
- o) Herm. Alex. Roëll Diss. de religione rationali. Francq. 1686, fol. Disputationes philosophicae de theologia naturali duse, de ideis innatis una Ger. de Vries diatribae oppositae. Ed. IV. Francq. 1700. 8. Ultraj. 1715.
- p) Ruard Andala Exercitationes academicae in philosophiam primaim et naturalem, in quib. philosophia Cartesil explicatur, confirmatur et vindicatur. Francq. 1709. 4. Examen Ethicae Genlinxii. ibid. 2716. 4. Syntagma theologico-physico-metaphysicum. Francq. 1710. 4. Paraphrasis in principia philos. Cartesii 1710. 4. Dissertationum philosophicar. heptas. ib. eod. 4. Cartesina verus Spinozismi eversor et physicae experimentalis architectus. ibid. 1719. gegen Joh. Regii Cartesius verus Spinozismi architectus. Leovard. 1718. Apologia pro vera et saniore philosophia 1718. Quaestiones physicae 1720.

## II. Spinoza.

#### §. 338.

Schriften des Spinosa: Renati Des Cartes principiorum philosophiae pars prima et secunda more geometrico demonstratae.

Accesserunt eiusdem cogitata metaphysica etc. Amatelod. 1663.

Il Voll. 4.

— Tractatus theologico - politicus continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur, libertatem philosophandi uon tantum salva pietate et reipublicae pace posse coucedi, sed eandem nisi cum pace reipublicae ipsaque pietate tolli non posse. Hamb. (Amstelod.) 1670. 4. (Auch unter folgenden verbergenden Titeln: Dan. Heinsii operum historicorum collectio prima. Ed. II. priori multo emendatior et auctior. Lugd. Bat. 1675. 8. Ilenriquez de Villacorta M. D. opera chirurgica omnis. Amstel. 1673. 8. 1697. 8.) — Von St. Glain wurde diese Schrift ins Franzüs. übersetzt und ebenfalls unter mehreren Titeln: La clef du sanctuaire à Leyde, 1678. 12. Traité des ceremonies supersticieuses des Juis etc. à Amst. 1678. 12. Reflexious curieuses d'un esprit desinteressé sur les matières plus importantes au salut tant public que particulier. à Cologne, 1678. 12. (letztere mit handschriftl. Bemerkungen des Sp. ins Franz. übers.) herausgegeben. Deutsch: Ben. v. Spinoza über

### 274 III. Periode. I. Abschn. II. Abth.

heilige Schrift, Judenthum, Recht der höchsten Gewalt in geistlieben Dingen, und Freikeit zu philosophiren. Aus dem Latein. (von Schack Herm. Ewald) oder Sp. philosophische Schriften I. Th. Gera, 1787. 8.

Annotationes Ben. de Spinoza ad tractatum theologico - politicum ed. Chr. Theoph. de Mars. Hag. Com. 1802, 4.

Opera posthuma. Amstelod. 1677. 4. (Enthalten: Ethica; Tractaus politicus; de intellectus emendatione; Epistolae.) Uebersetzungen: B. v. Sp. Sittenlebre nebst Chr. Wolfens Widerlegtung. Frankf. u. Hamb. 1744. 8.; Spinosa's Ethik oder philos. Schriften. II. u. III. B. (v. Schack Herm. Ewald). Gera, 1791. 1793. 8.; Bem. v. Sp. zwei Abbandlungen über die Cultur des menschlichen Verstaudes und über die Aristokratie und Demokratie (von Schack Herm. Ewald.) Leipz. (Prag.) 1786. 8. Ethik nebst den auf d. Gegenstände der Ethik sich beziehenden Briefen, übers. von F. W. Schmidt, II Bde. Berl. u. Stett. 1811—1812. 8.

Ben. de Spinosa Opera quae supersunt omnia, iterum edenda curavit, praefationes, vitam auctoris, nec non potitias, quae ad hist. scriptor. pertinent, addidit H. Eberh. Glob. Paulus. Jen. 1802. 1803. Il Voll. 8.

Ueber ibn und seine Lehre:

Jean Colerus: La vie de B. de Spinosa tirée des serits de ce fameux philosophe et du temoignage de plusieures personnes digues de foi etc. a la Haye, 1706. S. (A. d. Franz. ins. Deutsche übers. mit einigen gehässigen Anmerkungen, Frankf. u. Leipz-1755. S. Das Original kam hollandisch heraus. Utr. 1608.)

Refutation des erreurs de Benoit de Spinosa par Lr. Penelon, par le P. Lamy et par le Comte le Boulainvilliera. Avec la vie de Spinosa écrite par Mr. Jean Colerus augmentée de beaucoup particularités tirées d'une vie manuscrite de ce philosophe fait par un de ses amis (aus dem folgenden Buch).

Bruxelles, 1731. 12.

La vie et l'esprit de Mr. Benoît de Spinoss. (Amst.) 1719. 8. Als Verf. wird bald ein Arzt Lucas, bald Vraese, Rath des Brabant. Hofes zu, Haag genannt. Nur 70 Exemplare wurden von der kleinen Auflage und zwar sehr theuer verkauft, daher eireulirt es häufiger in Handschriften. Der zweite Theil wurden wegen seiner Anstössigkeit verbraunt; das Lebem aber zum zweiten Male abgedruckt unter dem Titel: La vie de Spinosa par un des ses disciples; nouvelle edition non tronquée etc. Hamb. 1735. 8. — welcher Druck ebenfalls seiten ist.

H. Fr. v. Dietz Ben. von Spiques nach Leben und Lehren, Dess.

M. Philips on Leben Ben. v. Spinosa. Braunschw. 1790. 8. (nach Colerus).

Jariges über das System des Spinosa und über Bayle's Erinnerungen dagegen in der Histoire de l'Acad. des sciences de Berlin a. 1740, und in Hissmann's Magazin 5. Bd. S. 5 ff.

Fr. H. Jacobi über die Lehre des Spinoza, in Briefen au Hrn. Moses Mendelssohn. Bresl. 1785. 2 Aus. 1789. S. und in Jae o bi's Schriften IV. B. 1. Abth. — Moses Mendelssohm - Morgenstunden s. unten §. 375. und: An die Freunde Lessing's, ein Anhang zu Jacobi's Briefwechsel. Berl. 1786. 8. F. H. Jacobi wider M. Mendelssohns Beschuldigungen. Leipz. 1786. (Math. Claudius) zwei Recensionen in Sachen Lessing, M. Mendelssohn und Jacobi. Hamb. 1786. — Ueber Meudelssohn und Jacobi. Hamb. 1786. — Ueber Meudelssohn von der Spinozistischen Philosophie in Cäsar's Denkwürdigkeiten. IV. B. — K. H. Heydenreich animadversiones in Mosis Mendelii fili refutationem placitorum Spinosae scripsit. Lips. 1786. 4. Derselbe: Natur und Gott nach Spinosae 1. B. (mit Aussügen aus der oben angegebenen Vie von Lucas.) Leipz. 1789. 8.

Gott. Einige Gespräche von J. G. Herder. Gotha, 1787. 8.

D. G. S. Francke Preissehr. über die neuern Schicksale des Spinozismus und seinen Einfluss auf die Philosophie überh. und die Vernuusttheologie insbesondere. Schleswig, 1812. 8.

Erm. Stiedenroth nova Spinozismi delineatio. Gotting. 1817. 8. Lud. Boumann explicatio Spinozismi. Diss. inaugural. Berel. 1828. 8.

Car. Rozenkranz De Spinozae philos. Diss. Hal. et Lips. 1828. 8.

Die speculative Richtung der Cartesischen Schule verfolgte mit Originalität und tief eindringendem Geiste der Jude Baruch (Benedict) Spinoza oder Spino-Er war zu Amsterdam 1632 geb., und zeichnete sich schon als Knabe durch reges Streben nach Erkenntniss der Wahrheit aus, . Seine Zweisel an den Lehren des Talmud, und sein rein religiöser, von allem Aberglauben freier Sinn, machten ihn kaltsinnig gegen den Ceremoniendienet seiner Glaubensgenossen, und zogen ihm manche Versol-Er hielt sich bei Christen verborgen auf, studirte die lateinische und griechische Sprache, Mathematik und Philosophie, besonders die Cartesische, deren Klarheit ihn anzog, aber seinen Tiefsinn nicht befriedigte. Er starb, nachdem er sein Leben dem stillen Denken einzig gewidmet hatte, mit dem Ruse eines ächten Weisen und redlichen Mannes zu Haag 1677. Spinoza machte es sich zum Gesetz, nichts für Wahrheit zu halten, was ihm nicht aus zureichenden Gründen einleuchtete, und strebte, ein System aufzuführen, welches die Grundsätze des sittlichen Lebens aus der Gotteserkenntniss (nach

## 876 III. Periode. I. Abschu. II. Abth.

welchem Zwecke er sein System Ethik benanntel, is strenger mathematischer Methode ableitete. diesem streng wissenschaftlichen Streben näherte er sich dem höchsten Buncte der Speculation, und kam auf das merkwürdige, durch Cartesius vorbereitete, \* System, nach welchem es nur eine absolute Substanz, die Gottheit, das unendliche Seyn mit den unendlichen Attributen der Ausdehnung und des Denkens, giebt, alles Endliche aber nur Scheinsubstanzen, modi (Bestimmungen) jener Attribute sind. Die Substanz ist nicht ein einzelnes Wesen, sondern liegt allem Einzelnen zum Grunde; sie ist nicht geworden, sondern besteht durch sich selbst (causa sui) mit Nothwendigkeit, und wird nur durch sich selbet gedacht (Eth. P. I. prop. 5). Nur die einzelnen Dinge, als die wechselnden Bestimmungen der unendlichen Attribute, entstehen; aus der unendlichen Ausdehrung die modi der Bewegung und Rube; aus dem unendlichen Denken die modi Verstand Allen einzelnen körperlichen Dingen liegt und Wille. die unendliche Ausdehnung, allen endlichen Denkweisen das absolute Denken zum Grunde, welche nothwendig susammen gehören, und sich auf einander beziehen, ohne auseinander entstanden zu seyn. Alle endliche Dinge Körper und Seelen, sind in Gott, Gott ist die immanente Ursache derselben (natura naturans); aber Gott ist keins der endlichen Dinge, obgleich alle endliche Dinge aus dem göttlichen Wesen nothwendig hervorgehen. Es giebt keine Zufälligkeit, sondern nur Nothwendigkeit, die in Gott mit Freiheit verbunden ist, weil er die einzige Substanz ist, deren Wesen und Wirken durch keine andere beschränkt wird. Gott wirkt nach der innern Nothwendigkeit seines Wesens, und sein Wille ist von seiner Erkenntniss nicht getrennt. Es giebt keine freie Causalität nach Zwecken, sondern nur Causalität durch Naturarsschen. Der unmittelbare directe Begriff

eines wirklich vorhandenen einzelnen Dinges heisst der Geist, Seele (mens) dieses einzelnen Dinges; das einzelne Ding, als der unmittelbare directe Gegenstand eines solchen Begriffs, heisst der Leib dieser Seele. bilden ein und dasselbe Individuum, welches bald unter dem Attribute des Denkens, bald unter dem der Ausdehnung gefasst wird. - Alle Ideen sind, wiefern sie auf Gott bezogen werden, wahr; denn alle Ideen, welche in Gott sind . sind ihren Gegenständen vollkommen entsprechend. Daher ist auch jede absolute oder entsprechende und vollkommene Idee, welche in uns ist, wahr und verbürgt sich selbst (prop. 43. sicut lux se ipsam et tenebras manifestat, sic veritas norma sui et falsi est); und die Vernunft betrachtet die Gegenstände nach ihrer Wahrheit, indem sie dieselben unter der Gestalt der E wigkeit und Nothwendigkeit denkt (e natura rationis non est, res ut contingentes, sed ut necessarias contemplari (et) sub quadam acternitatis specie percipere. Das Falsche hat in der Berauhung des propos. 44.) Denkens seinen Grund, welche die entstellten und verworrenen Gedanken mit sich führen (Eth, P. II. propos. Jede Idee eines wirklichen Gegenstandes 32. 34 89.). fasst das ewige und unendliche Wesen Gottes in sich (prop. 45). Die Erkenntniss des unendlichen und ewigen Wesens Gottes, das jede Idee in sich fasst, ist adäquat und vollständig. Der menschliche Verstand hat daher unbezweifelt eine adaquate Erkenntniss dieses Wesens (prop. 46. 47.); die Erkenntniss der einzelnen Dinge dagegen ist unvollkommen. In der lebendigen Erkenntpiss Gottes besteht auch unsere höchste Seligkeit; denn je mehr wir Gott erkennen, desto geneigter sind wir, nach seinem Willen zu leben (amor dei non nisi ex cognitione eius oritur; tract. theol. c. 4. p. 42), worin zugleich unser Glück und unsere Freiheit besteht (Eth. P. II. Schol. fin. p. IV. propos. 28 - dec parere

summa libertas est). Unser Wille aber ist nicht absolut frei; denn die Seele wird zu diesem oder jenem durch eine Ursache bestimmt, welche wiederum durch eine andere bestimmt ist, und so immer weiter rückwärts, und so gibt es auch keine andere Fähigkeit der Seele, welche absolut wäre. (P. II. prop. 48.)

\* H. C. W. Sigwart über den Zusammenhang des Spinozismus mit der Cartesianischen Philosophie, Tübing. 1816. 8. H. Ritter über den Einfluss des Cartes, auf die Ausbildung des Spinozismus, Leipz, 1816. 8.

#### S. 339.

Auf die Hauptidee dieses Systems war Spinoza schon früh durch das Studium der Rabbinen gekommen; das Studium des Cartesianischen Systems diente nur zur wissenschaftlichen Entwickelung derselben. Durch die Annahme einiger Grundbegriffe, als Substanz und Causalität, und einiger weniger Axiome, entsaltete er', auf Art der Mathematiker, die ganze Gedankenreihe, die, wenn man ihm jene Voraussetzungen zugibt, ein geschlossenes Ganze ausmacht, bis auf den einzigen nicht erklärten Punct, wie aus jenen unendlichen Attributen der Gottheit die Unendlichkeit der endlichen Modificationen nothwendig erfolge. Der Grundfehler des Spinozismus ist, dass alle Individualität und Freiheit der Dinge in der göttlichen Substanz untergeht, und dass die strenge Nothwendigkeit aller endlichen Dinge, - die, in sofern sie Bestimmungen des Unendlichen sind, zu dem nothwendigen Wesen der Gottheit gehören, als endliche Bestimmungen aber in einem durchgängigen nothwendigen Causalnexus stehen, - die Ethik selbst in eine Physik verwandeln. (Epist. 62. vgl. Tractat. theologico - politicus c. 16.). - Die Tiefe der Ideen, der geschlossene Gang der Gedanken, die Kühnheit der Hauptidee, aus dem Unendlichen das Endliche zu erklären, erfen einige Dunkelheit auf das System, so dass es in

seinem eigenthämlichen Wesen schwer zu fassen ist. Es ist aber dieses System dem Geiste und der Absicht des Urhebers nach kein Atheismus, wiewohl es anfänglich von den meisten Gegnern des Spinoza, mehr aus Leidenschaft, denn aus Einsicht, dafür gehalten wurde, sondern ein Pantheismus (nicht materialer, wie der Eleatische, sondern ein formaler), der den würdigsten Begriff von Gott, als dem Urseyn, wie er aus bloss ontologischer Speculation gewonnen wurde, in sich enthält und entwickelt. Ein solcher Begriff befriedigt aber die Vernunft nicht, und streitet mit dem Theismus, wie ihn die Vernunft, besonders in praktischer Hinsicht, voraussetzen muss.

S. 339 b.

Spinoza's Charakter und System wurden gleich verkannt und unwürdig behandelt. Nur wenige wagten anfangs als Freunde und Anhänger a) desselben zu erscheinen. Diejenigen, welche zuerst als Gegner austraten, trugen zum Theil aus Unverstand oder geheimer Zuneigung. die sie zu verstecken suchten, zur Verbreitung desselben bei, wie Franz Cuper 3), der Graf Boulainvilliers c) (geb. 1658, st. 1722), der ausführlichste Gegner Chph. Wittich (vgl. §. 337.) d), Pet. Poiret e) (ebendas.), Sam. Parker (§. 341.), Isaac Jacquelot (geb. in Champagne 1674, st. 1708) f); und die es am ehrlichsten meinten, wie Jo. Bredenburg g), wurden an ihrer Vernunft irre, weil sie Spinoza's Demonstration nicht widerlegen, und auch nicht für wahr halten konuten. Erst in den neuern Zeiten hat man dem Charakter. wie dem System Spinoza's Gerechtigkeit widerfahren lassen, aber auch die schwache Seite des Systems entdeckt h). Die neueste Philosophie nähert sich dem Systeme des Spinoza von mehreren Seiten an.

a) Zu diesen gehört 10. Oldenburg, der jedoch in mehreren Puncten von Spinoza abwich. Ferner die beiden Aerzte Ludw. Meyer, der Verf. des Buchs: philosophie sacres scriptures in-

terpres (vergl. §. 536. not. f.), und Lucas, Zarich Jelles, Abraham Cufaeler (dessen Logik: specimen artis ratiocinandi naturalis et artificialis ad pantosophise principia manuducens. Hamb. (Amst.) 1684. ferner Principiorum pautosophise P. H. et P. III. Hamb. 1684. den Spinozismus erläutert und vertheidigt) Io. Ge. Wachter (concordia rationis et fidei etc. Amstel. (Berol) 1692. 8.), und Theod. Lud. Law (meditationes de deo, mundo et homine. (Freof.) 1717. 8., so wie meditationes, theses, dubia philosophico-theologica. Freyst. 1719. 8.) werden vielleicht mit Unrecht Spinozisten genannt.

b) Arcana atheismi revelata. Rotd. 1676; streng beurtheilt von H. More opp. philos. T. I. p. 596., und in laegeri dies. Fr. Cuperus mala fide aut ad minimum frigide atheismun Spinozae.

oppugnans. Tub. 1710.

c) Seine Widerlegung mit der des hamy ist oben in der Literatur zu §. 538. S. 374. angeführt worden.

d) Siehe S. 575. Note m.

- e) Poiret fundamenta atheismi eversa, in a, cogitationib. de deo anima et malo. Ametd. 1677 u. öfter, bestritt ihn als boshaften Atheisten und Werkzeng des Teufels.
- f) Issac Jacquelot Dissertt. sur l'existence de dieu etc. par la refutation du systeme d'Epicure et de Spinoza. à la Haye, 1697. (vergl. §. 534. S. 367 Ahm.)
- g) Enervatio tractatus theologico politici una cum demonstratione geometrico ordine disposita naturam non esse deum. Roterod. 1675. 4.
- A) Hieher gehört schon Chr. Wolf, dessen Widerlegung des Sp. bei seiner Uebersetzung der Simenlehre, und Bayle (s. oben die Abh. von Jariges). Der Streit Jacobi's und Mendelssohns über Lessing's Spinozismus brachte mehrere Schriften über die Spinozische Ansicht hervor, s. oben Litteratur zu §. 338, S. 338 f. In der oben angeführten Uebersetzung des Sp. von Ewald ist auch eine Widerlegung derselben nach kritischen Grundsätzen enthalten.

#### III. Malebranche. Fardella.

#### **S**. 340.

Fontenelle Eloge des M. im ersten B. seiner eloges des aca-

demiciens. à la Haye 1751. p. 317.

Nic. Malebranche de la recherche de la verité ou l'on traite de la nature, de l'esprit de l'homme et de l'usage qu'il doit faire pour éviter l'erreur dans les sciences. Par. 1674. 12. VI Ed. Par. 1700. III Voll. 12. VII Ed. 1712. II Voll. 4. od. IV Voll. 12. latein. Uebersetzung (von Lenfant) de inquirenda veritate. Genev. 1691. 4 — 1753. II Voll. 4. — Deutsch. Altenb. 1776—1786. IV Bde. 8. mit Aumerkk.

Nic. Malebranche Conversations chretiennes 1677. De la nature et de la grace. Amstd. 1680. 12. Meditations chretiennes et metaphysiques. Cologne (Rouen), 1685. 12. Traité de Morale. Rottel. 1681. 12. Entretiens sur la metaphysique et sur la religion. Rotterd. 1688. 8. Entretiens d'un philosophe chretien et d'un philosophe chinois sur la nature du dieu. Par. 1708. 12. Reflexions sur la premotion physique etc. Par. 1715. 8. Ocuvres. Par. 1712. XI Voll. 12.

Nicole Malebranche (geb. zu Paris 1638. at. 1715), Pater des Oratoriums, ein Mann von missgestaltetem Körper, aber tiesem Geiste, und unstreitig der grösste Metaphysiker, welchen Frankreich hervorgebracht hat, entwickelte mit Originalität, grosser Klarheit und Lebendigkeit die Ideen des Cartesius; aber sein Philosophiren nahm durch seinen religiösen Sinn einen eigenthümlichen mystischen Charakter an. Die Lehren von der Erkenniniss, von dem Ursprunge der Irrthümer, vorzüglich durch die Täuschungen der Einbildungskraft, und von der Methode die Wahrheit zu erforschen. führte er trefflich aus. Die Vorstellung von der Passivität des Verstandes, von dem einfachen Wesen der Seele im Gegensatz der Ausdehnung, als dem Wesen der Körper, von Gott als dem Realgrund alles Seyns und Denkens, führte ihn auf die scharfsinnige Bestreitung der angebornen Ideen, so wie auf die ihm eigenthümliche Behauptung, dass wir alle Dinge in Gott schauen, der sie auf intelligible Weise einschliesst, (de la recherche L. III. P. II. c. VI) Er behauptet, dass Gott die intelligible Welt, die unendliche und allgemeine Vernunft, und gleichsam der Ort der Geister sey; wodurch er dem Spinozismus sehr nahe kommt. Mit diesen Ideen hängt der von ihm noch weiter ausgedehnte Occasionalismus, vermöge dessen er den Körpern und Seelen nur eine passive Thätigkeit beilegt, und Gott als die einzige Grundursache aller ihrer Veränderungen ansieht, und überhaupt der (religiös - mystische) Idealismus des Malebranche auf das Genaueste zusammen. Hier

## 262 III. Periode. L. Abschn. II. Abch.

seigten sich die Folgen von dem unbegrensten Vertrauen und Hange zur Demonstration, als der einzigen Quelle philosophischer Erkenntniss. Der Abt Foucher setzte diesem Systeme den Skepticismus entgegen.\*

\* Simon Foucher critique de la recherche de la verité.

Geprüft und bestritten wurde M's. System auch von dem P. du Tertre, der es nicht verstand (Refutstion du nouvenn système de Metaphysique composé par le P. Malebranche. Par. 1718. Ill Voll. 12.); ferner seine Meinung von der Gnade insbes. von Ant. Ar na uld (de vraies et de fausses idées contre es qu'enseigne l'auteur de la recherche de la verité. à Cologne 1683. 8-wogegen M. schrieb: Reponse etc. au livre de Mr. Arnauld de vraies et de fausses idées. Rotterd. 1684, 12. Die noch weiter unter ihnen gewechselten Streitschriften sind von Tennemann Gesch. d. Phil. X. B. S. 369 Anmk. 186. angeführt worden, Ferner von Lock e (Examen du sentiment du P. Malebranche que noun voyons tont en dieu in dem Il Tom. seiner osuvres diverses. Amstd. 1732. 8.) und Leibnitz (Examen des principes du R. P. Malebrauche) im zweiten B. des recueil des diverses pieces sur la philosophie etc. par Mr. Leibnitz, Clarke, Newton etc. II Ed. Amstd. 1740, 8.

Den Idealismus behauptete aus demselben Grunde, welchen auch Malebranche gebraucht, dass das Daseyn der Körperwelt nicht demonstrirt werden könne, sondern nur durch den Glauben an die geoffenbarte Religion begründet werde, Michel Angelo Fardella (et. zu Padna 1718) in seiner Logik (Venedig, 1696.)

# IV. Supernaturalisten und Mystiker dieser Zeit.

#### S. 341.

Die Folgerungen, welche sich aus dem Empirismus ergaben, und die kühnen Behauptungen der Speculation ruften den Supernaturalismus, Mysticismus und Skepticismus hervor. Vor allen gehört hieher Blaise Pascala) (geb. zu Clermont 1623, st. 1662). Früher mit Mathematik beschäftigt, fasste er ein skeptisches Misstrauen gegen die philos. Speculation und ergab sich späten.

## Supernaturalisten u. Mystiker d. Zeit. S. 341. 383

terhin, als sich seine körperlichen Leiden vermehrten, einer mystischen Ascetik. Andrer Art war die Denkweise des Theophilus Gale (Galeus). Dieser presbyterianische Geistliche (geb. 1628, st. 1677) glaubte, dass die wahre Urphilosophie in dem Worte Gottes enthalten, und daraus in verschiedenen Epochen und auf verschiedene Weise den übrigen Völkern sey offenbart worden. Die Philosophie müsse sich nach der Theologie richten. Dazu sey das Studium der neuplatonischen Philosophie zu empfehlen b). Dieselbe Ansicht hatte auch Ralph (Rudolph) Cudworth (geb. in der Grafschaft Sommersett 1617, starb als Lehrer zu Cambridge 1688), aber mit mehr originalem Geiste wandte er sie zur Vertheidigung des positiven Religionsglaubens gegen Materialisten und Atheisten an. Er versuchte Demonstrationen für das Daseyn Gottes (Syst. c. V. S. 101 - 102), und die Schöpfung aus Nichts, und behauptete eine Vernunfterkenntniss aus angebornen Ideen in dem Sinne'des Plato. Die plastische Natur, welche er zur Erklärung der sweckmässigen Formen der Natur annahm (c. III. §. 25 sqq), weil sie weder in einem blinden Zufall, noch in mechanischer Nothwendigkeit, noch in einer unmittelbar ' fortgesetzten Schöpfung Gottes ihren Grund haben können, ist nichts anders, als Plato's Weltseele. Den Des Cartes tadelte er daher, dass er die Endursachen aus der Physik verbannte. In den sittlichen Ideen, den Abbildern der göttlichen Weisheit, nicht in Erfahrungsbegriffen, fand er den letzten Ursprung und das objective Wesen des sittlich Guten und Rechten c) und neigte sich überhaupt zur platonischen Ansicht hin. Dieselben Ansichten hatte auch Heinrich More, Cudworths College (geb. 1614, st. 1687) d), ein scharfsinniger und gelehrter Mann, der, nachdem ihn das Aristotelisch-Scholastische System unbefriedigt gelassen, und sum Zweisel an seiner eignen Individualität geführt hat-

## 384 III. Periode. L. Abschn. II. Abth.

te. den Neuplatonismus hauptsächlich aus Ficinus auflasste, und mit demselben das Studium der Kabbala verband, die er in besondern Schriften vertheidigte, aber nicht zu einem in sich einstimmigen System ausbildete. Er nahm die intellectuelle Anschauvgl. auch 6. 330. ung als Quelle der Philosophie an, behauptete, dass die ächte Philosophie aus göttlicher Offenbarung stamme und sich auf den Menschen und seine Bestimmung beziehe. In seiner Metaphysik, deren Gegenstand die unkörperlichen Dinge sind, setzte er die Realität überhaupt in die Ausdehnung und suchte das Daseyn einer unbeweglichen Ausdehnung (innerer Ort, Raum) zu erhärten, welche von der beweglichen Materie reell verschieden und die Bedingung aller Bewegung und des beweglich Ausgedehnten ist. Diesen Raum erklärt er für eine reelle Substanz, welcher er göttliche Eigenschaften beilegt, und nennt ihn gleichsam den allgemeinen Umriss der göttlichen Gegenwart (Enchiridion metaph. c. 8. p. 169.) abgesehen von der göttlichen Wirksamkeit. Die Menschenund Thierseelen hält er für ausgedehnt, obgleich einfach. Die Fehler des Des Cartes und Spinoza rügte er mit Achtung vor dem Geiste dieser Männer. In der Ethik, welche ihm die Wissenschaft, gut und glücklich zu leben, ist, vereinigte er Aristoteles und Plato's Grundsätze. Beider Zeitgenosse und College zu Oxford Sam. Parker (st. 1688.), beurtheilte die Philosophie des Des Cartes, besonders aber dessen atomistische Physik und seine Beweisgründe für das Daseyn Gottes strenger, bestritt den Atheismus und vertheidigte die Theologie, aus welcher er auch seinen Beweis für das Daseyn Gottes schöpfte e). Durchaus für den mystischen Supernaturalismus erklärte sich der Prediger und Arzt John Pordage (geb. um 1625, st. 1698 zu London). Dieser suchte die theosophischen Schwärmereien des Jac. Böhm (f. 330.) in ein System zu bringen, und fand ihre Wahrheit durch

# Supernaturalisten u. Mystiker d. Zeit. S. 341. 385

eigne Offenbarung bestätigt f). Sein Schüler Thomas Bromley (st. 1691) pflanzte dies fort. - In Frankreich widmete sich Pierre Poiret (geb. zu Metz 1646, st. zu Rheinsberg 1719) früher Cartesianer (s. S. 337 u. 339.) ganz dem supernaturalistischen Mysticismus, welcher der Vernunst alle Selbstthätigkeit entzieht, und bekämpste die Speculation g).

- a) Pascal pensées sur la religion e sur quelques autres sujets 1669. Amst. 1697. 12. Par. 1720. 12. (mit einer von seiner Schwester abgefassten Biographie); deutsch von J. F. K. (Kleuker) Bromen 1777. 8. und von Heydenreich (Ideen über Menschheit etc. 1 Bdchen nebst Biogr.): - Lettres provinciales écrites par Louis de Montalte (Pseudonym) à un Provincial des ses amis. Avec des notes de Guillaume Wendrock (Nicole), Co-Iogne 1657. 12. u. öfter; lat, von Nicole; dentsch Lemgo 1774. 8. (nebst einer Geseh. des Buchs) — Oeuvres, à la Haye 1799. V Voll. 8.
- 5) [Theoph. Gate philosophia universalis. Lond. 1676. 8. anla deorum gentilium. ib. 1676. 8.
- c) Ralph Cudworth the true intellectual System of the universe. wherein all the reason and the philosophy of Atheiam is con-futed etc. Lond. 1678. fol. 1743. Il Vol. 4. Systema intelle-ettale huius universi etc. lat. vert. lo. Laur. Moshemius, der auch eine Biographie vorgesetzt hat. Jen. 1753. fol. cum correctionib. posth. Lugd. Bat. 1773. Il Voll. 4. Auszug des Cudworthschen Werks nebst Vertheidigung von Thom. Wise. Lond. 1706. 4.
- Einsd. Treatise concerning eternal and immutable morality. Lond. 1731. (lat. hinter dem Syst. intell. von Mosheim.)
- d) Henr. Mori opera philos. omnis. Lond. 1679. Il Voll. f.
- Eius d. coniectura cabbalistica in tria prima capita Geneseos. Defensio Cabbalae triplicis. Apologia contra Sam. Andreae examen generale Cabbalae philosophicae. Trium tabularum Cabbalisticarum decem Sephiroth. Quaestiones et considerationes in tractatum primum libri Druschim. Gatechismus Cabbalisticus sive Mercavaens, fundamenta philosophiae sive Cabbalae Actopaedomelisseae. Enchiridium metaphysicum. Enchiridium ethicum. Lond. 1660. Norimb. 1668. 1672. 8.
- A free and impartial account of the Platonic Philesophy. Oxf. 1666. 4. Tentamina physico - theologica de deo. Lond. 1669. 8. 1673. Disputationes de deo et providentis. Lond. 1678. 4.
- f) Metaphysica vera et divina Deutsch. Fcf. u. Leipz. 1725. III Voll. 8. Sophia s. detectio coelestis sapientiae de mundo interno et externo. Ametd. 1699. 8. Theologia mystica sive arcana mystica-

irte dectiina de invisitilibus acternis etc. unu rationali area sed aquatione intuitiva descripts. Amet. 1698.

g) Vgl. die oben (zu den §. 337, 839, not. c) angef. Schriften.
Occonomie divine. Amstd. 1687. VII Voll. 8. De eru-litione
triplici sollda, superficiaria et falsa. Amst. 1692. 1706. 1707.
Il Voll. 4. Fides et ratio collatae ac auc utraque loco redditae
adversus principia Io. Lockii. Amst. 1707. 8. Opera posthuma.
Amst. 1721. 4. und öfter.

## V. Skeptiker.

S. 842.

Die skeptische Denkart pflanzte sich in Frankreich in zwei Schülern des le Vayer, Sam. Sorbiere (geb. 1615, gest. zu Paris 1670), und Simon Foucher, (6. 340.) fort. Der erstere übersetzte des Sextus Grundriss der pyrrhon. Philosophie (vergl. §. 151 Lit.). Letzterer bearbeitete die Geschichte der akadem. Philosophie (s. oben § 166.) und setzte den Speculationen des Des Cartes und Malebranche den Skepticismus entgegen. Dagegen traten Peter Mersenne a) (st 1648), und Martin Schoock b) (§. 336.), Jean de Silhon c) (st. 1666) gegen den Skepticismus auf. In England wollte der Prediger Joseph Glanvill (st. 1680) nur den unbescheidenen Dogmatismus, vorzüglich den Aristotelischen and Cartesjanischen durch den Skepticismus bestreiten, und den Dünkel zügeln, um der wahren Philosophie Eingang zu verschaffen d). Scharfsinnig sind von îhm die Gründe desselben, in Beziehung auf alle wissenschaftliche Gegenstände und die damaligen Entdeckungen in der Physik insbesondere, entwickelt. Vorzüglich merkwürdig ist, was er über die Cansalität, mit der Ansicht des Algerel (§. 257.) und des spätern Hume übereinstimmend, sagt. Wir erkennen, behauptet er, keine Ursache unmittelbar durch Anschauung, sondern nur durch mittelbare Vorstellung, d.i. durch Schlüsse, welche aber trüglich sind (p. 142. der angef. Schrift).

Eine appernsturalistische Tendens nahm auch der Skepticismus bei Hieronymus Hirnhayme), (Praemonstratenser und Doctor d. Theologie zu Prag, st. 1679) an. Er declamirte nicht ohne Geist gegen die literärische Eitelkeit und den Dünkel der Gelehrten, weil alles Wissen trüglich und kein Axiom der Vernanft vorhanden sey, welches nicht durch Offenbarung vernichtet werde. Göttliche Offenbarung, übernatürliche Gnade und ein inneres göttliches Licht seyen die einzigen Grundpfeiler aller gewissen Erkenntniss. Diese Skepsis benutzte er zur Empfehlung schwärmerischer Ascetik. — Ueberhanpt wurde der Skepticismus jetzt von vielen Gelehrten der katholischen Kirche zu einer frommen Absicht, die Protestanten in den Schooss der allgemeinen Kirche zurückzuführen, benutzt.

- a) P. Mersenne la verité des sciences sontre les sceptiques. Par-1625. 8.
- b) Mart. Schoockii de scepticismo para prior s. libb. IV. etc. Groning. 1652. 8.
- c) Jean de Silhon de la certitude des soungissances humaines etc. Par. 1661. 4.
- d) Joseph Glanvill scepsis scientifics, or confessed ignerance, the way to science; in an easy of the vanity of dogmatising and confident opinion. With a reply to the exceptions of the learned Thomas Albius. Lond. 1605. 4. De incrementis scientisrum inde ab Aristotele ductarum. Lond. 1570, gegen welches Buch Rear. Stabius schrieb.
- Hieronymus Hirnhaym de typho generis humani, sive scientiarum humanarum inani ac venteso tumere etc. traspatus heevis etc. Prag. 1676. 4.

#### Dritte Abtheilung.

Fortgang des Empirismus in England und Frankreich.

#### L Sensualismus Locke's.

#### **S.** 343.

#### Schriften :

An essay concerning human understanding, în four Books. Loudon, 1690. fol.; X. ed. London, 1751... Il Voll. 8. — Franz. Uebursetsung: Essay philosophique concernant l'entendement humain, où l'on montre, quelle est l'étendue de nos connossances certaines et la manière, dont nous y parvenous, traduit de l'angle par Mr. Coste sur la quatrème édition revue, corrigée et augmentée par l'anteur. Amsterd. 1700. 4. V. ed. 1750. 4. — Lotein: Uebers. von Burridge: Ioh. Lock il armigent libb. IV. de intellectu humano. Lond. 1691 u. 1701. fol. u. öfter; hesser ist die von Gotth. Heinr. Thiele, Leipz. 1751. 8. — Deutsch v. H. Engelh. Poleyen. Altenb. 1757. 4.; v. Glo. A. Tittel. Mansh. 1791. 8.; von Tennemann. Leipz. 1795 — 1797-111 Th. 8.

Noch vor Erscheisung dieses grüssern Werks gab Locke einen Auszug: Extrait d'un livre anglois qui n'est pas encore publié, intitulé: essay philosophique concernant l'entendement humain in Clérici bibl. universel. VIII. pag. 49—142.

- Toughts on Education. Lond. 1695. u. öfter; besonders Lond. 1752; franz. von Coste; deutsch von C. F. G. Rudolphi. Brennschw. 1788. 8.

Postumous Works. Lond. 1706, und 'in franz. Uebers. von
 J. le Clerc: Genvres diverses de Mr. Locke. Rotterd. 1710. u.
 Amsterd. 1732. H Voll. 8. (vgl. oben S. 346.) Sämintliche Werke: The Works of John Locke. 2714. III Voll. fol.; ed. III.
 1737. (ehne die Aussätze, welche in der Collection of several gieses of J. Locke. Lond. 1729. 8. zusammengedruckt erschienen.)

#### Ueber ihn und seine Philosophie:

Jean le Clerc Eloge historique de fen Mr. Locke, vor dem I: Tom. der Oenvr. divers.; deutsch im VI St. der Actor. philos. und von Fr. Gladow (Leben und Schriften des Engländers John Locke). Halle, 1720 u. 1755. 8. Tennemann's Abh. über den Empirismus in der Philosophie,

Tennemann's Abh. über den Empirismus in der Philosophie, vorräglich den Lockischen in d. Ill Th. d. Uebersetzung.

Daratellung und Prüfung des Lockischen Sensualsystems, in G. E. Schulze's Kritik der theoretischen Philosophie 1. B. S. 115 2. B. S. 1.

Christieb Gottwald Wabst Diss. (resp. Io. Godofr. Schüler)
Io. Lockii de ratione sententies excutit. Viteb. 1714. 4.

John Locke (1632 su Wrington unweit Bristol geboren, st. 1704), gab die scholastische Philosophie auf. nachdem er in den Classikern eine bessere Nahrung ge-Durch Cartesius Schriften wurde er zu funden hatte. neuem Eifer in den Wissenschaften, besonders der Philosophie und Medicin, aufgemuntert; und ob er gleich mehrere Behauptungen des Cartesius, besonders dessen augeborne Ideen verwarf, so gefiel ihm doch dessen Streben nach Klarheit und Deutlichkeit. Die ewigen Streitigkeiten der Philosophen überzeugten ihn, dass sie aus einem fehlerhaften Gebraache der Begriffe und Worte entstehen, und nur durch eine Untersuchung über den menschlichen Verstand und über den Umfang seiner Erkenntniss gründlich gehoben werden könnten. Diese Untersuchungen gaben seinem berühmtesten Werke, dem über den menschlichen Verstand, den Ursprung. Locke fand durch seine bescheidene, friedliebende Denkart, einen. im Umgange mit geistvollen Männern ausgehildeten, hellen und klaren Verstand, treffenden Scharfsinn und offene Geradheit vielen Beifall. Er ging auf Baco's Wege fort, indem er die, der Speculation entgegengesetzte Beobachtung, vorzüglich auf die innere Natur richtete (psychologische Richtung). Seine Methode zu philosophiren hatte viel Empfehlendes, aber auch grosse Mängel, besonders den, dass sie auf halbem Wege stehen blieb, und die Schwierigkeiten in der philosophischen Erkenntnies mehr umging, als durch gründliches und tiefes Forschen zu heben suchte. Doch bekam er darüber weniger Anfechtung, als über einige Resultate und Ansichten seiner Untersuchung (Vgl. S. 341. not. f. u. 345 S. Anm.). Durch seine Schriften über Erziehung und Duldung dagegen erwarb sich Locke Verdienste um die Menschheit, die ihm nicht streitig gemacht worden sind.

## S. 344.

Locke's Hauptgegenstand und Verdienst war die Untersuchung der Erkenntniss, nach Ursprung, Realität, Gränsen und Gebrauch. Er bestritt die Hypothese von den angebornen Ideen, von einer Seite sehr einleuchtend, und suchte den Ursprung after Vorstellungen aus Erfahrung durch eine Induction, welche nich. vollständig seyn konnte, zu beweisen. Die Empfindung durch aussere Sinne, und die Reflexion, d. i. die Waltrnehmung der Thätigkeiten unserer Seele (innerer Sinn), sind die beiden ursprünglichen Quellen aller unserer Vorstellungen; daher man Locke's System Sensualismus, oder Sensualsystem genannt hat. Unsere Vorstellungen sind ferner theils einfach (die Begriffe von Solidität, Raum, Ausdehnung, Figur, Bewegung, Ruhe; die Begriffe des Denkens und Wollens; Existens, Zeit, Dauer, Vermögen. Vergnügen und Schmers); theils susammengesetzt. Die einfachen Begriffe and objectiv real; die Seele empfängt sie wie eine unbeschriebene Tafel (tabula rasa). ohne etwas hinzuzuthun, durch Wahrnehmung: sie stellen theils ursprüngliche (qualitates primaries. wie Ausdehnung, Dichtigkeit, Figur, Zahl, Beweglichkeit), theils abgeleitete Eigenschaften (secundarias; wie Farbe. Ton, Geruch) dar. Die zusammengesetzten entstehen aus den einfachen, durch eine Tihätigkeit des Verstandes (Verbindung, Entgegensezsung und Vergleichung, Abstraction). Dies sind die Vorstellungen von Accidenzen, Substanzen und Verhältnis-Der Verstand hält sich bei seinen Zusammenselzunmen entweder an die Erfahrung, oder nicht, und bildet dann freie Originale, wie in den mathematischen und moralischen Begriffen. - Ueber die Sprache und die Irrthumer, welche sie veranlasst, hat Locke vortreffli-

che Bemerkungen gemacht. - Die Erkenntniss ist ihm nun die Wahrnehmung der Verbindung und Uebereinstimmung, oder der Entgegensetzung und Nichtübereinstimmung gewisser Vorstellungen, welche Uebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung sich auf 1) Identität oder Verschiedenheit, 2) Verhältniss, 3) Coëxistenz oder mothwendige Verknüpfung und 4) reale Existens zurückführen lässt (Essai L. IV. ch. I. 6.1 - 3.). Die Erkenntmiss ist aber in Hinsicht der Wahrnehmung jeuer Verbindung oder Nichtverbindung entweder unmittelbar oder mittelbar, Anschauung oder Demonstration. woraus die anschauende und rationale Erkenntmiss entspringen; ihnen gesellt er noch als dritte Art die sinnliche Erkenntniss bei, welche auf die unsern Sinnen vorliegenden Dinge beschränkt ist. Allein seine Untersuchungen über Gränzen, Gebrauch und Missbrauch der Erkenntniss, sind nicht erschöpsend, und dringen nicht tief genug ein; ja er hatte schon über die Realität der Erkenntniss abgeurtheilt, ehe er die Theorie derselben aufgestellt hatte. In Ansehung der Grundsätze des Denkens und Erkennens, die er alle, selbst den Grundsatz des Widerspruchs, als abgeleitet betrachtet, ist er ganz unbefriedigend. Seine Analyse geht nur auf das Materielle, nicht auf das Formelle der Erkenntniss, und bleibt bei dem weniger Zusammengesetzten stehen. Er leitet alle Erkenntniss aus der Erfahrung ab, sucht aber dieselbe in der Folge durch allerlei unzureichende Beweisgrunde zu stützen; so behauptet er auch eine demonstrative Erkenntniss von dem Daseyn Gottes (Lib. IV, X entwickelt er seinen kosmologischen Beweis) und der Unsterblichkeit der Seele, sucht also eine Metaphysik auf die nicht gewisse Erfahrungskenntniss zu bauen.

## S. 345.

Locke suchte swar die Philosophie von eitler Disputirsucht und falscher Spitzfindigkeit zu befreien, schwächte aber das gründliche Forschen durch die leichte und bequeme Methode, welche er einführte, beförderte die Popularität, aber auch zugleich die Gleichgültigkeit gegen metaphysische Untersuchungen, und gab dem Materialismus und Eklekticismus grossen Vorschub. In der Moral ging er von empirischen Grundsätzen und auf Eudämonismus aus a). Dagegen beförderten seine Untersuchungen das Studium der Erfahrungsseelenlehre, und enthielten eine Menge trefflicher Regeln für die Methodik, so wie überhaupt viele lehrreiche Winke und neue Untersuchungen über bisher vernachlässigte Gegenstände. Seine Philosophie fand durch ihre Popularität in England, Frankreich, den Niederlanden. wo Jean le Clere b) - Clericus, geb. zu Genf 1657, st. 1736 vgl. C. 351. - und Gravesande sich diesem System anschlossen, nach und nach auch in Deutschland grossen Eingang. Mehrere ausgezeichnete Denker gingen auf dem von Locke betretenen Wege fort, und entwikkelten den Empirismus nach seiner Grundlage so wie nach seinen nächsten und entfernten Folgen weiter. Hieraus entstand die Annahme eines eignen Wahrheitssinnes für theoretische und praktische Erkenntniss (von Read, Beattie, Rudiger); der Versuch, die objective Realität der Erkenntniss, insbesondere des Causalitätsgesetzes zu begründen (Condillac, Bonnet, d'Alembert, Condorcet), die Analyse der Geistesvermögen (bei Hartley, Condillac, Bonnet); die Entwickelung mehrerer trefflichen Regeln sur Untersuchung der Wahrheit (Gravesande, Tschirnhausen); die falsche Ansicht von der Metaphysik, als bestehe sie in der logischen Restexion über Thatsachen (Condillac); Ausbreitung des Materialismus und Atheismus (La Mettrie, Système de la nature; Priestley); Verwandhung der Mozalität in Klugheit des Interesses (Rochefoucauld, Helvetius).

- a) Ueber die Fehler des Lockeschen Empirismus vergl. des Lord Shaftesbury Lettenk written by a nobleman to a young man at the university. London, 1716, 8.
- Die Schriften gegen Locke von Henry Lee (L'antiscepticiame ou remarques sur chaque chapitre de l'essai de Mr. Locke. Londres, 1702. fol.); und John Norris (essais d'une theorie du monde ideal. Londr. 1704. 8.) haben weniger Bedeutung. Mehr Aufmerksamkeit erregte die Schrift (des Bischof Pet. Brown): the procedure, extent and limits of human understanding (Lond.) 1728. Il ed. Lond. 1729. 8., wovon die Fortsetzung heisst; things divine and supernatural conceived by analogy with things metural and human etc. Lond. 1733. (Gegen die erste achriek Berkeley seinen Alciphron or the minute philosopher). Ferner: two dissertations concerning sense and imagination with an essay on consciousness. Lond. 1728. 8.
- b) Io. Clerici opera philosophica. Amet. 1692 u. 1693. Volleständig 1710. IV Topp. 4. u. 1722. Vgl. §. 351 c.

#### II. Isaac Newton.

#### S. 346.

- Schriften: Naturalis philosophiae principla mathematica. Lond. 1687. 4. vermehrt 1713. Edid. le Seur et F. Jaquier. Genf, 1760. III Voll. 4.
  - Treatise of Optik etc. Lond. 1704. 4. Optice lat, reddita a Sam. Clarke. Lansann. 1711. 4. u. öfter.
  - Opera comm. illustr. Sam. Horsley. Lond. 1779. V Voll. 4.
- Ueber seine Philos.: A view of Newtons philosophy by Henry Pemberton. Lond. 1726. 4. u. der Art. von Biot in der bibl. universelle.
  - Guil. Iac. S. Graves and e physices elements mathematica experimentis confirmata a. introductio ad philosophism Newtonianam, Lugd. B. 1720. II Voll. 4.
  - Voltaire Elemens de la philosophie de Newton mis à la portée de tout le monde. Amst. 1738. und : la metaphysique de Newton, ou parallèle des sentimens de Newton et de Leibnitz, ib. 1740. 8. Vergleichung der Leibnitzischen und Newtonischen Metaphysik etc. angestellt und dem Herrn von Voltaire entgegengestzt von Lude Mart. Kahle. Götting. 1740. 8.
  - Maclaurin exposition des découvertes philosophiques de Newton 2748, lat. v. Gr. Falck. Vienn, 2761. 4.

## 894 III. Periode: I. Abschn. III. Abth.

Noch mehr wurde die empirische Richtung in Begland durch lease Newton (geb. to Welstrop in Linkulnshire 1642, seit 1669 Prof der Mathematik zu Cambridge, st. 1727) herrschend. Dieser Mann von durchdringendem praktischem Blickmund grosser Erfahrungskenntniss, welcher in der mathematischen Physik Epoche machte, wies durch Lehre und Beispiel auf den Weg der Beobachtung und auf Analyse der Erfahrung hin; auf welchem Wege er zu seinen grossen Entdeckungen (Farbentheorie, Gravitationsgesetz gu. s. w.). kam; dagegen war er nicht nur feind der Hypothesen, sondern that deshalb auch den Ausspruch: Physik hüte dich vor der Metaphysik. Gleichwohl stellte er selbst einige eigenthümliche metaphysische Vorstellungsarten in Form der Hypothesen auf (s. B. dass der unendliche Raum, worin die Weltkörper sich bewegen, das Senegrium Gottes sei), setzte Atomen, Schwere und anders Eigenschaften vorme, und glaubte sogar, dass die Philesophie der Natur (naturalis philosophia), wenn sie auf dem Wege der Erfahrung werde vollendet seyn, auch zur Erweiterung der Moralphilosophie beitragen werde; indem nämlich durch Erkenntniss der ersten Ursache und . ihres Verhältnisses su uns, auch die Erkenntniss unserer Pflichten gegen sie, so wie aller andern Pflichten, offenbar werde (Optice lib. III. Qu. 31. p. 330).

III. Schule der englischen Moralphilosophen und Reaction gegen den Locke'schen Empirismus.

#### S. 347.

In England trat eine Reihe edler Männer auf, welche die Grundwahrheiten der Moral, unabhängig von der geoffenbarten Religion, zu begründen und entwickeln streb-

ten, und dabei die beobachtende Methode des Baco befolgten. Sie suchten den Grund der sittlichen Begriffe und Gefühle nicht sowohl in der Vernunft, welche sie für ein bloss reflectirendes theoretisches Vermögen hielten, als vielmehr in einem eigenen Sinne, dem moralisch en (moral sense); weil durch Sinne überhaupt das Objective, Reale erkannt werde. Die Bestreitung der Hobbesischen Lehre (vergl. S. 327), welche das Recht and alle sittliche Vorschriften auf eigennützige Triebe gründete, und die Ahnung eines Widerspruchs in dieser anbefriedigenden Ableitung führte zuerst Richard Cumberland (geb. 1632, st. 1719) darauf, ein anderes Princip für die sittlichen Handlungen, nämlich das moralische Wehlwollen gegen alle Menschen und gegen Gott, ansunchmen, welches er auch els Grund aller Pflichten und zugleich der höchsten Glückseligkeit durch Demonstration zu beweisen suchten). Der edle und feingelibite Antony Ashley Cooper, Graf v. Shaftesbury, ein Freund Locke's, der aber die nachtheiligen Folgen des Empirismus (vgl. S. 248. Anm.) mit scharfem Blick einsah (geb. 1671 zu London, starb 1713 zu Neapel), führte dieses auf eine geistvolle Weise und in gebildeter Darstellung weiter aus. Er setzte das Wesen der Sittlichkeit in eine Proportion der geselligen und selbstischen Neigungen, und die Tugend in das Wohlgefallen an dem Uneigennützigen, mit welchem eigene Glückseligkeit unzertrennlich verbunden sey b). Mit Plato hielt er das Wesen des Schönen und Guten für identisch. Der scharfsinnige William Wollaston (geb. 1659, st. 1724) betrachtete die Wahrheit als des Menschen hochtses Gut und Quelle der reinen Sittlichkeit, indem er das Princip aufstellte: jede Handlung ist gut, die einen wahren Satz ausdrückte).

e) Richard Cumberland de legibus naturae disquisitio philosophica, in qua etc. elementa philosophiae Hobbesianae cum

## 396 III. Periode. I. Absohn. III. Ahth.

moralis tum civilis considerantur et refutantur. Lond. 1672. 4. Franz. mit Barbeyrac's Anmerkungen. Amsterd. 1744. 4.

- b) Shaftesbury Characteristics of man. Lond. 1733. HI Voll. 12. u. öfter. Dentsch: Charakteristiken. Leipz. 1768. Philos. Werke. Leipz. 1776—1779. III Theile. 8. besonders: an inquiry concerning virtue and merit, zuerst 1699. (deutsch: Versuch über Verdienst und Tugend. Neu bearbeitet von Dider ot (vergl. §. 375, not. i) a. d. Franz. 1780. 8, J. G. Schlosser über Shaftesbury von der Tugend. Bas. 1786. 8.) und: the moralists.
- Mémoires pour servir à la vie d'Antoine Ashley Comte de Shaftesbury tirés des papiers de seu Mr. Locke, et redigés par Jean le Clerc; im Il T. der Oeuvres diverses de Mr. Locke.
- c) W. Wollaston the religion of nature delineated. Lond. 1724. 1726, 1738. 4. Franz.; Ebauche de la religion naturelle etc. à la Haye, 1726. 4.

Dagegen: Examination of the notion of moral good and evil advanced in a late book intitled: The religion of nature delineated by John Clarke, London 2725, 8.

ted, by John Clarke. Lond. 1725. 8.

J. M. Drechsler über Wollsston's Moralphilosophie. Erl. 1801.
Il Ann. Erl. 1802. 8.

#### S. 348.

Die Folgen, welche der Locke'sche Empirismps in England hatte, indem er den Skepticismus, Atheismus, Materialismus a) und Irreligion begünstigte, vermochten schon den Prediger Sam. Clarke, der nach Locke und Newton der berühmteste Philosoph unter den Engländern ist (geb. zu Norwich 1675, Newton's Schüler, st. 1729), sich jenen Erscheinungen als rüstigen Kämpfer entgegen-Er nahm eine nothwendige Uebereinstimzusetzenb). mung der geoffenbarten und Vernunstreligion, durch Vernunst begründet, an, suchte da's D'aseyn Gottes aufs Neue durch die Behauptung der Nothwendigkeit, dass ein unabhängiges und unveränderliches Wesen von Ewigkeit her existirt habe, zu demonstriren, erklärte Gott für das Substrat des unendlichen Raums und der ewigen Dauer oder Zeit, Raum und Zeit sonsch für dessen Accidenzen, leitete die moralische Freiheit aus unzureichenden Gründen ab und suchte das Wesen der Tugend auf die angemessene Behandlung der Dinge zurückzuführen c).

Eben so veranlassten die Zweisel Bayle's den Bischof von Dublin, Will, King d) (st. 1725) zu seiner Theodicee vor Leibnitz, und den John Clarke (Bruder des Sam.), welcher übrigens die Tugend auf Selbstliebe gründete, zu einer genauern Beleuchtung derselben e). Die Naturforscher John Rayf) (oder Wray, geb. 1628, st. 1705) und William Derham aber (st. 1735) traten mit physico-theologischen Schriften auf. Einen ganz entgegengesetzten Weg schlugen Collierg) und Georg Berkele w h) (geb. zu Kilkrin in Irland 1684, seit 1734 Bischof zu Cloyne, st. zu Oxfort 1753) ein. Letztern vornehmlich, einen scharfsinpigen und aufgeklärten Denker, der es mit der Menschheit redlich meinte, und durch seinen aittlichen Charakter ehrwürdig war, führte die Betrachtung der nachtheiligen Folgen jener herrschenden empirischen Ansicht auf den Gedanken: in dem Wahne von der Wirklichkeit einer Körperwelt ausser uns liege der Grund von jenen Abwegen, und der Idealismus sey der einzige Ausweg, so wie das einzige wahre System der Erkenntniss. Mit ungemeinem Scharssinne deckte Berkeley die Schwierigkeiten der änssern Erfahrung. die Dunkelheit der Begriffe von Substanz, Accidenz und Ausdehnung auf, zeigte, dass wir durch die Sinne nichts als ainnliche Eigenschaften, aber keinesweges die Existens und Substantialität eines sinnlichen Objects wahrnehmen können, und dass die Annahme einer von unsern Vorstellungen verschiedenen und unabhängigen Körperwelt ein Wahn sey. Es giebt daher nur Geister. Der Mensch nimmt nichts wahr, als seine Empfindungen und Vorstellungen; er bringt sie aber nicht alle ursprünglich selbst hervor, sie können ihm also, da nur Geister existiren, unr von einem Geiste, und wegen ihrer grossen Manwichfaltigkeit und ihrer von Willkahr unabhängigen, gesetsmanigen Ordnung, von einem unendlich vollkommenen Weitte - Gott - mitgetheileswerden. Obgleich nun

## 606 III. Periode. I. Abschn. III. Abth.

in der Erkenntniss von Gott abhängig, ist doch der Messch durch praktische Freiheit der Urheber seiner Irrthümer und bösen Handlungen. So glaubte Berkeley aus religiösem Interesse den Idealismus, den Malebranche yorbereitet, und Collier (dessen Schrift nicht so berühmt worden ist, als Berkeley's geschmackwolle Dialogen) gelahrt hatte, demonstrirt, und dadurch den Skepticismus und Atheismus in ihrer Wurzel vernichtet zu haben. Doch hatte diese Ausicht keinen entscheidenden Einfluss auf die Philosophie der Engländer. Merkwürdig sind auch Berkeley's Untersuchungen über des Sehen.

- a) Hierher gehören auch die Streitigkeiten zwischen dem Arzt William Coward, welcher durch mehrere Schriften (1702 1707) die Immaterialität der Seele bestritt, und seinen Gegnera Jo. Turner, Jo. Brughton u. a., so wie die durch Heinr. Dodwell's Behauptung von der sterblichen Natur der Seele erregten Streitigkeiten.
- b) Gegen den in der vorigen Note genannten Dodwell wollte er die Unsterblichkeit der menschlichen Seele aus dem Begriffe eines immateriellen Wesens darthun (in der Schrift: a letter to Mr. Dodwell wherein all the arguments in his epistolary discourse against the immortality of soul are particularly answered etc. Lond. 1706. 8.) Der bekannte Freidenker Anten Colluns (geb. zu Heston 1676, Locke's Mündel; st. 1729) , zeigte die Schwäche dieser Demonstration (in dem letter of the learned Mr. H. Dodwell containing some remerks on a pretended demonstration of the immateriality and natural immortality of the soul in Mr. Clark's answer to his late epistolary discourse, Lond. 1708. 8.); delter mehrere Streitschriften zwischen Clarke und Collins über diesen Gegenstand (man findet sie ins Französische übersetzt in der encycl. method. philos. anc. et moderne T. l. P. II. p. 796). Collins tret dann mit seinem bergehtigten Buche auf: a discourse of Free-Thinking, occasion'd by the Rise and Growth of a Sect call'd Free-Thinkers. Lond. 1713. Frans. Discours sur la liberté de penser etc. Londres (la Haye) 1714. Die Streitschriften über die Freiheit (philosophical inquiry concerning human liberty. Lond, 1715 u. 1717. mit Zueitten, 8.) stehen auch in der §. 854. angeführten collection of papers and deser Debersetung. Clarte's naturliche Theore logic ist in seinen, in mehrere Sprachen übersetuten, Fredigen enthelten, welche er anter dem Titel heraugeh! A dunchten tion of the being and estributes of God. Lond. 2705 et. 2906 Il Voll. 8.4 (Press. von Rinotier: raite de l'existence et de attribute de Dien en. E. ed. Amst. 1727. Il Voll. Est. vo. Loukin Thomasinat de resentation. Jenkin Thomseings diagraphentic enistanties at attrib

adversus Hobbesium et Spinozam potissimum etc. Altori, 1713.

8. Deutsch: Braunschw. 1766. 8. und: verity and certitude of natural and revealed religion. Lond. 1705. Die Schriften Clarke's, welche seinen Streit mit Leibnitz über Raum und Zeit, und den Satz vom zureichenden Grunde etc. (vgl. die Schrift vom Polz. S. 26.) betreffen, sind ebenfahls in der oben angeführten Sammlung. — The Works. Londs 1758 — 42. IV Voll. fol.

- Das Leben Clarke's hat Hoadley beschrieben; such vor Clarke's Abh. vom Dassyn und d. Eigenschaft. Gottes, deutsch. Braunschweig, 1756. 8.
- c) Sam. Clarke Discourse concerning the unchangeable obligations of natural religion. Lond. 1708. (dentsch, Brausschweig, 1766. 8.)
- Dagegen:
  The foundation of morelity in theory and practice considered in an examination of Dr. Sam. Clarke's opinion concerning the original of moral obligation; as also of the notion of virtue advanced in a late book satisfied: An inquiry into the original of our ideas of beauty and virtue by John Clark e. York. (Ohne Angabe des Druckjahres).
- d) De origine mali, authore Guilielmo King etc. 1702. 8. nathgedruckt Brem., 1704. 8.; nachher auch engl. Leibnist z hen
  rucksichtigte diese Schrift in seiner Theodicée (f. 240 und Anmerkungen), und Bayle bestritt sie in der reponse aux questions
  d'un provincial.
- e) An inquiry into the cause and origin of svil etc. Loud. 2720 21. 11 Voll. 8. vergl. übrigens Anm. e) und §. 347 c).
- f) John Ray three physico-theological discourses. Lond. 1721. 8. und: the wisdom of God in the Works of creation, VI ed. Lond. 1714.; such ins Franz. übers.: l'existence de la segment de dieu etc. Utr. 1714. 8.
- g) W. Derham's physico-theology etc. Lond. 1713. 8. und 6fter. — Astro-Theology etc. Lond. 1714 und öfter. deutsch v. J. A, Fabricius. Hamb. 1765. 8. Beide Schriften in mehrers Sprachen übersetzt.
  - a) Clavis universalis or a new inquiry after truth being a demonstration of the Non-existence or impossibility. by Collier. Lond. 1713. 8. S. folgende Auth.
- i) Treetise on the principles of human knowledge, Lond. 1710. 8. II. ed. 1725. Three dialogues between Hyles and Philosopes. Lond. 1713. 8. Aleiphron or the minute philosopher. (Vergl. 5. 550. Ann. c) Lond. 1752. 8.; frag. h la Haye, 1754. II. Voll. 8. Theory of vision. Lond. 1789. 8. The Works Lond. 1784. II. Voll. 4. vorus des Laben desselbes von Arbutnoth, where the life of G. Berkeley. Lond. 1776. 8. Sammy genet of the life of G. Berkeley. Lond. 1776. 8. Sammy der vornehmeten Schriftsteller. die die Wirklichkeit ihres

eigenen Kürpers und der ganzen Körperwelt längnen; enthaltend Berkeley's Gespräche zwischen Hylas und Philonous u. des Collier allgemeinen Schlüssel, übersetzt und mit widerlegenden Anmerkungen versehen, nebst einem Anhange, worische Wirklichkeit der Körper erwiesen wird, von Joh. Christ. Eschen bsch. Wist. 1756. 8. Berkeley's philosophische Werke, a. d. Engl: 1 Bd. Leipz. 1781. 8. enthält die Dialogen.

## S. 349.

Das System der wohlwollenden Neigungen (vergl. 5. 347) erhielt durch Hutcheson eine vollkommnere Ausbildung. Francis Hutcheson (geb. 1694 in Irland, 1729 Prof. zu Glasgow, st. 1747), welcher als Stifter der Schule der Schottischen Moralphilosophen angesehen wird, fasste den Gegensatz zwischen Selbstliebe und Sittlichkeit noch schärfer auf a). Sittliche Güte kommt nur den wohlwollenden Neigungen und den darans fliessenden uneigennützigen Handlungen zu. Diese Güte ist von Nutzen und eigenem Vortheil, von dem sympathetischen und sittlichen Vergnügen, von der Wahrheit und theoretischen Vernunst, und von dem Willen Gottes unabhängig; sie kann daher nur in einem eigenen sittlichen Gefühle'oder Triebe gegründet seyn, welchem Würde, gebietende Krast und die Bestimmung zukommt, alle Kräste und Bestrebungen des Menschen in Ordnung zu erhalten, und den Streit zwischen dem eigennützigen and uneigennützigen Streben zu entscheiden. Aus diesem Principe leitete er das ganze System von Rechten und Pflichten ab. Seine Untersuchungen sind auch für die Aesthetik wichtig geworden.

<sup>\*)</sup> Francis Hutcheson synopsis metaphysicse ontologism et pueumatol. complectens. Glasg., 1714. ed. III. 1749. 8. Inquiry into the eriginal of our ideas of beauty and virtue. London. 1720. und öfter. 8. (franz. Amst. 1749. II Thle.; deutsch: Untersuchung unserer Begriffe von Schönheit und Tugend. Fred. 1762. 8.) — Essay on the nature and conduct of passions and affections with illustrations on the moral sense. Lond. 1728.

IV Ed. 1756. 8. (deutsch: Abh. über die Natur und Beherrschung der Leidensch. Lagn., 1760. 8.) — Philos. moralis insti-

## Französische Moralphilosophen. S. 350. 401

tutio compendiaria libris III ethices et iurisp. naturalis principia continens. Glasgow, 1745. 12. — System of moral philosophy in three books etc. to which is prefixed some account of the life, writings and character of the Author by Williams Leochmann Lond. 1755. II Voll. 4.; deutsch: Sittenlehre d. Vernunft, Leipz. 1756. II Bde. 8.

## Š. 350.

## IV. Französische Moralphilosophen.

In Frankreich nahm die Moralphilosophie ebenfalls bald die empirische Richtung. Nachdem die Jesuiten die Moral zu einem Werkzeuge ihrer Ordenszwecke gemacht, durch laxere Grundsätze sie gefälliger zu machen gesucht, aber dadurch um ihre Würde gebracht hatten a), so entwickelten dagegen die Väter des Oratoriums, Arnauld, Pascal, Nicole, Malebranche (vergl. 6, 837, 341, und die dort angeführten Schriften), um ihrem verderblichen Einflusse entgegenzuwirken, eine strenge; aber oft mystische und schwärmerische Moral, welche sich nicht lange in Ansehen erhalten konnte. Der Duc François de la Rochefoucauld (geb. 4612. at. 4680) schilderte dagegen den Menschen, wie er ist, als ein eigennütziges Wesen b), und der verdorbene Theil der höhern Stände fand darin eine behagliche Moral. Bernhard von Mandeville (ein Holländer von französischer Herkunft, der sich als Arzt in London aufhielt. geb. zu Dordrecht 1670, st. 1733) behauptete sogar, alle Tugend sey nur ein künstliches Product der Politik und Eitelkeit, und das Laster der Einzelnen sey der Gesammtheit vortheilhalt; Behauptungen, durch welche der Grundunterschied des Guten und Bösen, des Rechten und Unrechten ganz aufgehoben wurde c).

a) Vergl. La morale pratique des Jesuites. etc. Mons, 1669 - 75.

8. VIII Vol. (Voll. III - VIII von Arnauld).

b) Reflexions on sentences et maximes morales de Mr. de la Rocheforicant d. Par. 1690. 12; Amsterd: 1705. 12. mit An-

## 408 M. Periode. I. Abschn. III. Abth.

meekk. von Amelot de la Housseye. Par. 1714. und öfter. Mazines et oeuvres complètes. Par. 1797. Il Voll. 8. Des Herz. de la R. Sätze aus der Böbern Welt- und Menschenkunde. Franz. u. deutsch von Friedr. Schulz. Berl. 1790. 1793.

e) Zuerat in der berüchtigten Bienenfabel, welche er 1706 erscheinen liess (The grumbling hive, or knaves turn'd houest) acht Jahre darauf aber mit einer ausführlichen Erklärung herausgab: (Beruhard de Mandeville) the fable of the bees or private vices made public benefits, Lond. 1714. Zur Vertheidigung schrieb er sechs Dislogen, die in den Ausgaben vom Jahre 1728 und in den folgetiden den zweiten Band des Buchs ausmachen; ferner: Enquiry into the origin of moral virtue. VI Ed. 1752. Il Voll. 8. Franz. Uebersetzung: Lond. (Amst.) 1740. IV Voll. 8. Dentache Uebersetzung von Grinns: die Bienen, eine Fable etc. Berl. 1816. Berkeley's Alciphron (vergl. §. 348 not. i) besog sich anch auf ihm. Gegen diesen schrieb er: A letter to Dion Berkeley) occasion'd by his Book, call'd Alciphron etc. Lond. 1731. 8. Gegen Mandeville's Fabel schrieben noch mehreres besonders Wilh. Law remarks upon a Book: the fable etc. in a letter to the author. Lond. 1724. Ed. II. 1725.; u. (Bluet) enquiry whether a general practice of virtute tends to the wealth or poverty, benefits of diaadvantage ef a people etc. Lond. 1725. 8.

Mandeville free thoughts on religion, the church, government etc. Lond. 1720. Franz.: Penaces fibres sur la teligion; à la Haye. Amel. 1722. ferner 1729. Trad. par van Basen. 1783.;

deutsch: Regensb. 1726. 8.

## V. Skeptiker dieser Zeit und Gegner.

#### S. 351.

Nachdem schon Nicole (§. 337) und Bossuet (Bischof zu Meaux geb. 1617. st. 1704) nebst mehreren andern sich des Skepticismus bedient hatten, um die Protestanten in den Schoos der katholischen Kirche zurückzusühren, und das Ansehen der kirchlichen Autorität durch die dargestellte Ungewissheit der Vernunst zu erheben a), traten zwei Männer mit freierem und umfassenderem Prüfungsgeiste als Vertheidiger des Skepticismus auf. Der Bischof Pet. Dan. Huet (geb. 1630 zu Caen, Abt zu Annay und Bischof von Avranches 1699, st. im Professhause der Jesuiten in Paris 1721), einer der grössten Gelehrten seiner Zeit, umfasste alle Wissenschasten. Die Philosophie

## Skeptiker dieser Zeit und Gegner. S. 351. 403

des Cartesius, welche ihn in seiner Jugend angezogen hatte, befriedigte ihn nicht mehr, nachdem er den Sex-Empiricus kennen gelernt (s. die Schriften vor S. 336. S. 364). Die Gassendische aber fand er im Widerspruche mit dem frommen Glauben. dete er sich zur Skepsisb). In beiner letzten Schrift ausserte er den Skepticismus ganz offen. In den Objecten ist zwar allerdings Wahrheit; allein nur Gott vermag sie zu erkennen; der menschliche Verstand hat bei ihrer Erkenntnies mit zu vielen Hindernissen zu kämpfen, und kann nie gewiss seyn, ob seine Kenntniss mit den Objecten übereinstimme. Nur der Glaube kann Gewissheit geben, der aber dem Skepticismus unzugänglich ist, weil er nicht aus der Vernunft, sondern aus einer übernatürlichen Wirkung Gottes kommt, und sich auf eine, durch sich selbst gewisse, erste geoffenbarte Wahrheit gründet. - Wenn auch die Ueberzengung von der Möglichkeit einer Philosophie in Peter Bayle weniger feste Wurzel gefasst hatte, als in Glanvill (6. 342), so trug er doch durch seine scharsbinnige Bestreitung der dogmatischen Philosophie, und durch die Einsicht, dass der Skepticismus nicht Zweck der Vernunft seyn könne, dazu bei, den Weg zur wahren Wissenschaft zu stichen c). Dieser grosse Gelehrte von edlem Charakter besass nicht sowohl tiefen philosophischen Forschungsgeist, als lebhaften Scharfsinn und treffende Beurtheilungskraft. Aus diesen Telenten bildete sich, vermittelt durch seine ausgebreitete Lecture, vorzüglich des Phitarchus und des Montaigne, so wie durch das Studium der verschiedenartigsten philosophischen Systeme und Religionsstreitigkeilen seiner Zeit, in ihm eine skeptische Denkart und historische Kritik, wie sie bisher noch nicht vorhanden gewesen war. Er war zu Carlat in der Grafschaft Foix 1647 geboren. Sohn eines reformirten Predigers, und erhielt nach manchen Schicksalen, welche durch den Wechsel

## 404 III. Periode. I. Abschn. III. Abth.

seiner Religionspartei bestimmt wurden, eine Lehrstelle zu Sedan, und später zu Rotterdam, 1681, wurde daselbst in viele Streitigkeiten verwickelt, und starb 1706 in slücklicher Unabhängigkeit. Er war ein denkender Geist, welcher Vorurtheile, Irrthümer, Thorheiten, vorzüglich Aberglauben und Intoleranz, mit munterm Witz, Gelehrsamkeit und Scharfsinn bekämpste. Anfangs war er der Cartesischen Philosophie zugethan; aber die Vergleichung mit andern Systemen, und die vertraute Bekanntschaft mit den akeptischen Raisonnements, erzeugten in ihm Misstrauen gegen die Möglichkeit einer positiven Vernunsterkenntniss. Er hatte sich überzeugt, dass die Vernunft zwar stark genug sey, Irrthümer zu entdecken, aber zu schwach, um ohne fremde Unterstützung selbst die Wahrheit zu finden: ohne göttliche Offenbarung führe sie nur irre. Daher suchte er in allen Systemen und Lehren die schwachen Seiten, die Widersprüche und Ungereimtheiten auf, welche dennoch von einer Partei für wahr gehalten worden waren. Besonders deckte er die Schwierigkeiten in der Lehre von Gott, Schöpfung, Versehung, in der Lehre vom Bösen, von der Immaterialität, Freiheit und von der Realität der Erkemitniss der Aussenwelt auf. Wenn er einerseits die Vernunft der Offenbarung entgegensetzte, und letztere als Leitstern der ersten betrachtete, so wies er dagegen andrerseits in der geoffenbarten Religion und theologischen Moral Sätze auf, welche mit der Vernunft unvereinbar sind, und nöthigte dadurch zu tiefern Untersuchungen. In seinen Streitigkeiten mit Jean Le Clerc (f. 345) über Vorsehung und die plastischen Kräfte d), Isaa'e Jacquelot (6. 339)e), Leibnitz, über den Ursprung des Bisen (§. 358 not. c) und andern bewies er philosophische Ruhe und Würde, und wirkte durch seine Schriften zu grösserer Verbreitung der Aufklärung, so wie auf der andern Seite anch der haltungslosen Freidenkerei. Einen sehr beschränkt -n

Skepticismus ausserte Jean Bapt, de Boyer Marquis d'Argens (Friedrichs des Gr. Kammerherr, gest. zu Aix, seiner Vaterstadt, 1770) f). Bestritten wurde zwar der Skepticismus von Pierre de Villemandyg), Jean Pierre de Crousaz (geb. 1663, st. 1748) h), und Formey (st. 1770) i), aber nicht widerlegt.

- Ø) Jo. la Placette de insanabili Rom. eccl. scepticismo. Amst. 1626. Franc. Turretini Pyrrhonismus pontificius. Lugd. Bat. 1692.
- b) Petri Dan, Huetii Commentarius de rebes ad eum pertinentibus, Hag. Com. 1713. 12. (Vgl. auch (Olivet) Eloge de Mr. Huet vor den Huetiania. 1723.
- Demonstratio evangelica, Paris. 1679. 8. Amst. 1680. 8. u. öfter. Cousura philosophiae Cartesianae. u. a. Schriften s. obea 6. 333. Litt. Quaestiques Aluctanae de concordia rationis et fidei. Cadom. 1690. 4, Lips. 1693. 1719. 4. Traité de la foiblesse de l'esprit humain. Amsterd. 1723. 12. Deutsch. Frankf. a. M. 1724. 8.

Dagegen :

- Ant. Muratori trattato della forza del intendimento umano o sia il Pirronismo confutato. Venet, 1745, Ili Ausg. 1756; 8.
- a) Pierre Bayle Penaces sur les cometes. 1681. Amst. 1722 1726. IV Vull. 8. Dictionnaire historique et critique, s. chen 8. 21. c. Reponse et questions d'un Provincial. Rotterd. 1704. V Voll. 8. Lettres. Rotterd. 1712. Amsterd. 1729, 8. Oeuvres diverses. à la Haye, 1725—1751. IV Vull. fol. Des Maizeaux la vie de P. Bayle, Amsterd. 1750. 12. à la
- Des Maizea ux la vie de P. Bayle. Amsterd. 1730. 12. à la Haye, 1732. II. Voll. 12.; auch vor den Amsterdamer Ausg. des Dictions. 1750 u. 1740. u. der Basler von 1741.
- C. M. Pfaffii Dissertationes anti Baeliauae tree. Tuhing, 1719-
- d) Le Clerc schrieb gegen B.: Defense de la providence contre les Manichéens, dont les saisons out été proposées par Mr. Bayle dans son dictionnaire critique, (in dem I. Th. der Parrhasiana p. 303) aus dem Standpunct eines Origenisten, und vertheidigte dann auch den Cudworth besonders in Hinsicht der plastischen Naturen, worüber mehrere Streitschriften gewechselt wurden, in welchen zuletzt Le Clerc Baylen des Atheismus besolutdigte.
- e) Jacquelot griff seine theologische Ansicht an in dem Buches Conformité de la foi avec la raison, on defense de la religion contre les principales difficultés répandues dans le dictionnaire hist, et crit, de M. Bayle, Amstd. 1705, S.; worauf Bayle in der reponse aux questions d'un provinciale T. III, autwortete. Jacquelot schrieb dann ein examen de la theologie de Mr. Bayle, worauf Bayle seine entretiens de Maxime et de Themiste ou

## 406 III. Periode, I. Abschn, IV. Abth.

reponse à l'examen de la theologie de Mr. Bayle per M. Jacqueslot (erst nach seinem Tode, Rotterd, 1707 herausgekommen), die Jacquelot wieder beautwortete.

- f) Hicher gehört besond, die philos, du bon sens, on reflexions philosophiques sur l'incertitude des connoissances humaines. Lond, (à la Haye) 1757, 12. u, öft, Deutsch, Breslau, 1756, 8. (Auch in den Ocuyres du Marq, d'Argens Voll. XXIV 1768, 12.) Ferner die inémoires pour servir à l'histoire de l'esprit et du coeur etc. à la Haye, 1744. Voll. III. 8. u. 1765, Voll. IV. 12. Deutsch Berl. 1764, 8.
- g) Petr. de Villemandy scepticismus debellatus sen humanas cognitionis ratio abl imis radicibus explicata etc. Lengd, Bat. 1697. 4. Vergl, S. 137 Litt.
- A) 8. oben d. Litt. zu 6. 124.
- 3) S. ebendaselbst.

## Vierte Abtheilung,

Gründung einer eigenthümlichen Philosophie in Deutschland.

S. 352.

#### Pufendorf.

In Deutschland erhob sich in der Mitte des 17ten Jahrhunderts die Philosophie zu eigenthümlicher Kraft. Einen Anfang machte in einem beschränkten Gebiete Sam. Frhr. von Pufendorf, welcher dem Naturzechte eine wissenschaftliche Form gab. Er war geboven 1632 zu Flöhe bei Chemuitz, hatte in Jena die Philosophie des Des Cartes studirt, war seit 1661 Professor des Natur- und Völkerrechts zu Heidelberg, dann 1668 zu Lund, und starb als Brandenburgischer Historiograph zu Berlin 1694. Er suchte das Naturrecht als eine, von den Lehren der-Offenbarung und den Satzungen des positiven Rechts unabhängige Vernunftwissenschaft der Rechte und Pflichten zu behandeln, — was ihm viele Streitigkeiten

mit den theologisirenden Philosophen (z. B. Valent. Alberti und Joach, Zentgrav) zuzog, - und Grotius und Hobbes Ansichten zu vereinigen. Das von Grotius aufgestellte Princip der Geselligkeit (Socialität) kam durch ihn erst recht in den Gang. Der Mensch ist aus Selbstliebe und wegen seiner Hülfsbedürstigkeit von Natur geneigt, bei Andern Hülfe zu suchen, aber durch die Verderbtheit seiner Natur (Hobbe's Natursustand), durch die Mannishfaltigkeit seiner Begierden, Mangel an erwerblichen Mitteln, und Veränderlichkeit seiner Gemüthsart auch eben so sehr geneigt, Andern zu schaden, wozu er durch die Geschicklichkeit seiner Hände und durch seine List die Mittel besitzt. Aus Selbstliebe entspringt daher das Naturgesetz, welches gebietet, Geselligkeit so viel als möglich zu erstreben und zu erhalten. und erst durch Gott, als Schöpfer des Menschen und Urheber des Gesetzes, seine völlige Sanction erhält. Daraus leitete Pufendorf alle Pflichten, sowohl die ethischen als die juridischen, ab. Er unterschied noch nicht Naturrecht und Moral, und schloss sich in vielen Stücken noch an die christliche Moral an, legte aber überhaupt den Grund zur allgemeinen praktischen Philosophie. Die vielen Streitigkeiten, in welche er verwickelt wurde (bes. mit Alberti, vgl. §, 324), haben der Wissenschaft wenig Vortheil gebracht. Dagegen fand er viele Commentatoren.

Sam, Pufendorf Elementa iurisprudentise universalis, Hag. Com. 1650. Jen, 1769. 8. Hauptwerke: De jure naturae et geatium libb. VIII. Lund. 1672. Francof. 1684. 4. cum natia Hertiig. Barbeyracii et Mascovii, Francof. et Lips. 1744. 1759. II Voll. 4. u. öfter; franz. Uebersetzung von Jean Barbeyrac. Amaterd. 1706. IV Aug. Basel, 1742. II Voll. 4.; und der Auszug dieses Werks: De officio hominis et civis libb. IL Lund. 1673. 8. u. öfter; Cum notis variorum. Lugd. Bat. 1769. II Voll. 8. franz. von Barbeyrac. Amsterd. 1707. u. öfter. Ausserdem noch Eris scandica, Francof. 1686. u. viele ataatsr. u. histor. Werke.

Ueber Pufendorf's Naturrecht. s. Leibnitz. (vgt. §. 358. n. s.)

## I. Leibnitz.

## **S**. 353.

Fontenelle Eloge de Mr. de Leibnitz in der Histoire de l'academie royale des sciences de Paris 1716. (Die Lebensbeschreibung von Jo. Ge. v. Eccard liegt zum Grande, welche Herr von Murr in d. Journal zur Kunstgeachichte und allgemeinen Literatur, VII Th. Nürnb. 1779, aus dem Originale bekanut gemacht hat). Deutsche Ueberaetzung v. Blating bei aeiner Uebersetzung der Theodicée. — Mr. Bailly Eloga de Mr. de Leibnitz, qui a rémporté le prix de l'acad. de Berlin 1769. 4. Leben und Verzeichniss der Schriften des Herrn v. Leihnitz in Ludovici's ausführlichem Entwurf einer vollständigen Histo-

Leben und Verzeichniss der Schriften des Herrn v. Leihmitz in Ludovici's ausführlichem Entwurf einer vollständigen Historie der Leibnitzschen Philosophie im ersten Bande, Leipz. 1737. 8, Lamprecht Leben des Hrn. v. Leibnitz. Berlin, 1740. 8. Geschichte des Hrn. von Leibnitz, a. d. Franz. des Ritter v. Jan-

Geschichte des Hru, von Leibnitz, a. d. Franz. des Ritter v. Jancourt. Leipz. 1757. 8.

A. G. Kästners Lobschrift auf Leibnitz. Altons, 1769. 4. Mich. Hissmann Versuch über des Leben des Freiheren von Leibnitz. Münster 1783. 8.

Ein Leben des Prhu. v. L. von Rehberg findet man in dem Hannöv. Magar. 25. Jahrg. 1787.; einr andere Biographie in A. Klein's Leben und Bildnissen grosser Deutschen. 1 B., und eine dritte im Pantheon der Deutschen (von Eberhard).

Das ganze Gebiet der Philosophie aber umfasste Gottfried Wilhelm Leibnitz, welcher der philosophischen Forschung in Deutschland höhera einen Schwung gab. Sein grosser, genieler Geist umsasste alles Wissenswürdige, besonders Mathematik und Philosophie; kein Zweig der Wissenschaften war ihm fremd, in jeder machte sein philosophischer Geist Aufgahen und Entdeckungen zur Berichtigung und Erweiterung des Wis-Er stiftete in Deutschland eine Schule, welche sens. durch Gründlichkeit und systematischen Geist sich auszeichnete, die Scholastik vollends stürzte, und über alle Wissenschaften wohlthätigen Einsluss verbreitete. Zu dem allen legte Leibnitz den Grund durch Vergleiching und Combination der hisherigen philosophischen Systeme, durch einen gebildeten und originalen Geist, durch seine umfassende Gelehrsamkeit, durch die Liberalität seiner Denkart, welche auch in verachteten und verworfenen Philosophemen noch eine gute Seite und Stoff zu weiterem Forschen fand, durch seinen Sinn für Harmonie, durch die Menge von neuen Ansichten, Ideen, Winken und Hypothesen, die sein erfinderischer Geist gleich Lichtfunken ausstreute, deren Verarbeitung und systematische Verbindung er aber Andern überliess. Er war 1646 den 21. Jun. zu Leipzig geboren, wo sein Vater Professor der Moral war. Er studirte Philosophie (unter Jacob Thomasius, geb. zu Leipzig 1622, st. 1684), Mathematik (unter Erh. Weigel in Jena; st. 1690) und die Rechte, las die Classiker in ihrer Ursprache, besonders Plato und Aristoteles, deren Vereinigung er sich früh zur Aufgabo machte. Seine ausgebreitete Lecture und Correspondenz, seine früh sich entwickelnde Selbstthätigkeit, seine Reisen, (besonders nach Paris und London), seine Verbindung mit den ausgezeichnetsten Gelehrten, Staatsmännern und Fürsten seiner Zeit, dienten zu seiner Ausbildung, und gaben ihm Vielseitigkeit und Gewandtheit. Er st. 1716 den 14. November zu Hannover als Hannöverischer Geheimerrath und Bibliothekar, von seinen Zeitgenossen und von der Nachwelt (auch noch vor Kurzem durch ein Monument) geehrt.

#### S. 354.

Philosophische Schriften: Seine Dissert. de principio individuationis, Lips. 1664. Specimen queestionum philosophicarum ex inrecollectarum, ib. eod. Tract, de arte combinatoria, cui subnexaest demonstratio existentiae dei ad mathematicam certitudinem, exacta. Lips. 1666. Frcf. 1694. 4. Philosophische Abhandlungen, in den Actis eruditorum seit 1684, und in dem Journal des savans seit 1691.

Gottir. W. Leibnitii opera, studia Lud. Dutens. Genev. 1768. VI Voll. 4. Zu verhinden mit: Oeuvres philosophiques de feu Mr. Leibnitz publides par Mr. Rud. Erich Raspe, avec une préface de Mr. Kästner. Amstd. et Leipz. 1765. 4.3 deutsch: G. W. Leibnitzens philosophische Werke, nach Raspe's Sammlung, a. d. Franz. mit Zusätzen und Anmerkungen von Joh. Heigr. Fr. Ulrich. Halle, 1778-1780, II Voll. &

#### 416 III. Periode. I. Absehn. IV. Abth.

A Collection of papers, which passed between thee lete learned Mr. Leibnitz and Dr. Clarke in the years 2715 s. 1716. relating to the principles of natural philosophy and religion by Sam. Clarke. Loud. 1717, 8, Franz.: Recueil de diverses pieces sur la philosophie, la religion etc. par Mr. Leibnitz, Clarke, Newton (p. Maizeaux). Amstd. 1719. Il ed. 1740. Il Voll. 8.; deutsch mit einer Vorrede von Wolf, von Joh. H. Köhler. Frankf. 1720. 8,

Leibnitii Otium Hannoveranum, sive Miacellanea G. W. Leibnitii ed. Joach. Fr. Feller. Lips. 1718. 8.; und Monumenta varia inedita (zweite Sammlung). Lips. 1724. 4.

Leibuitii epistolae ad diversos, ed. Chr. Kortholt. Lips. 1754—1742. IV Voll. 8. Commercium epistolicum Leibuitianum, ed. Joh. Dan. Gruber. Hannov. et Gotting. 1745. II Voll. 8. Commerchi epistolici Leibuitiani typie nondum evulgati selecta specimina ed. Joh. Ge. H. Feder. Hannov. 1805. 8.

Vergleichung der Leibnitzischen und Newtonischen Metaphysik, (vgl. Litt. zu §. 546.) von Ludw, Mart. Kahle. Götting. 1741. Ins Franz, übers. à la Haye 2747. S. Beguelin essais d'une conciliation de la metaphysique de Leibnitz avec la physique de Newton in den Mém. de l'Acad, de Berlin 1756. Deutsch in Hissemanna Mag. B. V.

Leibnitii Systema theologicum mit franz. Uebers, 1819, Deutsch mit d. lat. Original: Leibnitzens System der Theologie etc. übersetzt von Andr. Räss u. Nic. Weis etc. mit Vorrede von Lorenz Doller. 2. Aufl. 1820. Maiuz. 8. (m. vgl. die Recension Jen. Lit. Z. 216—218. Jahrg. 1822. u. G. E. Schulz über die Entdeckung, dass Leibnitz ein Katholik gewesen sey. Gött. 1827. 8.)

Leibnitz wurde durch scharsbinnige Vergleichung der berühmtesten philosophischen Systeme in Verbindung mit den Forderungen der Zeit, durch einen in Ersindung sinnreicher Hypothesen, Verbesserungen und Ausgleichungsmittel entgegengesetzter Ansichten, fruchtbaren Geist und durch grosse mathematische Wissensehast auf sein philosophisches System geführt. Sein Ziel war, die Philosophie so zu reformiren, dass sie sich einer, der Mathematik gleichkommenden wissenschastlichen Vollkommenheit erfreuen, und aller Widerstreit, unter ihren Parteien sowohl, als mit der Theologie aufhören sollte. \* Er dachte daher besonders auf die Verbesserung der Methode und einige materielle Grundsätze, durch welche die Schwierigkeiten in den wichtigsten Untersuchungen, und mit ihnen die Ursache des Streits der entgegenge-

setzian Parteian entfernt werden könnte. Darum glaubte er, die Philosophie müsse wie Mathematik behandelt werden, und war daher auch für das System des Rationalismus, wie es Plato und Cartesius umfasst hatten, ohne diesen ganz beisutreten, und für die Methode der Demonstration. Aus diesem Grunde schätzte er auch die Scholastik. Vor allen Dingen behauptete er: Es gibt nicht allein in der Mathematik; sondern auch in der Philosophie nothwendige Wahrheiten, deren Gewissheit nicht aus Erfahrung entstehen kann, sondern in der Seele selbst gegründet seyn muss. In diesem an sich richtigen Gedanken, und in dem Streben, den Rationalismus des Cartesius von dem Unerweislichen zu befreien. chne durch eine tief eindringende Reflexion die Grundbedingungen der philosophischen Erkenntniss, so wie ihre Methode und Gränze zu bestimmen, liegt des Grund princip des Leibnitzischen Rationalismus, welcher hauptsächlich durch eine, der Lockeschen entgegengesetzte Theorie der Erkenntniss, in der Monadologie und Theodiceé sich kenntlich macht. Auch suchte L. eine Charakteristik oder Universalsprache, welche zugleich die Kunst zu erfinden und zu beurtheilen in sich begriffe, und deren Zeichen für das gesammte Erkennen dasselbe leisteten, was die arithmetischen und algebraischen für die Grössenverhältnisse (Oeuvres philosophiques p. 535 seq. princ. philos. 6. 30. 33. 35. 37).

\* Discours de la conformité de la foi avec la raison, bei der Theodicée,

# §. 355.

Die nothwendigen Wahrheiten sind angeboren, nicht dem wirklichen Bewusstseyn, sondern der Anlage nach. Denn es gibt dunkle und klare, ver-

## 412 III. Periode. I. Absehn. IV. Abth.

wormene und deutliche Vorstellungen. Alle simuliche sind verworren; deutliche Erkenntnisse sind ein Eigenthum des Verstandes. Das Cartesianische Kriterium der Wahrheit (§. 334.) ist unzureichend; die Regeln der Logik, welche auch die Mathematiker besolgen, sind dazu geeigneter. Alle unsere Schlüsse beruhen auf zwei Hauptgrundsätzen, nämlich dem Satze der Identität oder des Widerspruchs, und dem Grundsatse des sureichenden Grundes Beide Principien besiehen sich sowohl auf die nothwendigen, als auf die zufälligen Wahrheiten. Die nothwendigen Wahrheiten werden durch Grundsatz des Widerspruchs, vermittelst der Analyse des Zusammengesetzten in seine einfachen Bestandtheile, die zufälligen Wahrheiten durch den Grundsetz des sureichenden Grundes, der uns auf einen absoluten und letzten Grund ausser der Reihe der zufälligen Dinge hinführt, |gefunden. (princip. philos. S. 31 - 36. Theodic, Die Vorstellungen, die sich auf Objecte P. I. 6. 44.) ausser der Seele beziehen, müssen mit denselben im Verbindung stehen und übereinstimmen, sonst wären es blosse Täuschungen. Der letzte Grund der Wahrheit der angebornen und nothwendigen Grundsätze ist in Gott, als der Quelle aller nothwendigen und ewigen Wahrheiten; sie hängen von dem göttlichen Verstande, (nicht von dem Willen) als dessen inneres Object, ab. (princ. philos. S. 47.)

Leibnitii meditationes de cognitione, veritate et ideis, in den Actis eruditor. 1684.

- Nouveaux Essays sur l'entendement humain par l'auteur de l'harmonie préetablie, in den von Raspe herausgegebenen Ocuvres philosophiques,

#### **S**. 356.

Litteratur: Hieher gehört vorzüglich: Principes de la nature et grace fondés en raison par feu Mr. le Baron de Leibnitz, in der Europe Savants 1718, Novembre Art. VI.; und Recueil etc. T. II. oder let.: principia philosophiae Leibnitii more geometrico demonstrata cum excerptis ex epistolis philosophi et acholiis quibusdam ex historia philosophica, auctore Mich. Gotti. Hanschio. Fref. et Lips. 1728. 4. — Acta Erud. Suppl. (1717) T. VII. Sect. XI. Vergl. Litterat. zu §. 359. Anm. c.

Die Monadologie ist der Mittelpunct des Leibnitzischen Systems, durch welche Leibnitz die letzten Gründe der realen Erkenutniss gefunden zu haben Plato und vielleicht die Ideen des Arztes Francis Glisson a), (gest. 1677) haben seinen Geist darauf geführt, der darin auch das Vereinigungsmittel der Platonischen und Aristotelischen Philosophie fand. Die Erfahrung lehrt uns, dass es susammengesetzte Substanzen gibt, folglich muss es auch einfache (Monaden) geben (princ. philos. p. 1.); denn die Sinnlichkeit liefert uns nur verworrene, der Verstand dentliche, d. i. wahre Erkenntnisse. Das Einfache ist der Grund des Zusammengesetzten; weil dieses die Sinne nicht deutlich zu erkennen vermögen, erscheint es uns als zusammengesetzt und ausgedehnt. Die Monaden könl nen. als solche, durch Einwirkung von Aussen nicht verändert werden; sie enthalten vielmehr selbst den Grund ihrer Veränderungen, und da sie als wirkliche Substanzen gewisse innere Eigenschaften besitzen müssen. wodurch sich eine von der andern unterscheidet, da es nicht zwei Dinge geben kann, die nach ihren innern Eigenschaften vollkommen übereinstimmten (Principium indiscernibilium), und es keine andern innern Eigenschaften gibt, als Vorstellungen (Percentionen), so sind die Monaden geistige Kräfte. welche ihren Zustand (Perceptionen) beständig zu verandern streben. Gott ist die Monas monadum, das nothwendig existirende Wesen; jedes wirkliche Wesen ist eine Fulguration aus Gott, begränzt durch die Beschränktheit der Wesen, welche in der Receptivität beruht. Gottes Wesen ist die absolute Vollkommenlieit; er besitst alle

## 414 III. Periode. L. Absehn. IV. Abth.

mögliche Realitäten ohne Einschränkung, denn keine Realität streitet mit der andern; er ist der absolute Grund der Wirklichkeit der Welt und des Wesens der Dinge (der zureichende Grund, der ausser der unendlichen Reihe des Zufälligen und Bedingten gesetzt werden muss). Hierauf beruht der Beweis von Gottes Daseyn und Einheit. Gett ist der Urgrund aller Erkenntniss, Wirklich. keit und des Wesens der Dinge. Es gibt sonach eine unendliche ursprüngliche Monade, und abgeleitete, andliche, beschränkte Monaden, welche sich durch den Grad und die Qualität des Vorstellens unterscheiden :- Monaden ohne Apperception (schlafende Körper). mit Apperception (Seelen), ferner mit undeutlichem Bewusstseyn (Thierscelen), oder mit deatlichem Bewusstsown (vernünflige Seelen oder Geister). Die dentlichen Vorstellungen machen die Thätigkeit, die verworrenen das Leiden oder die Unvollkommenheit der letztern, aus. - Jede einfacke Substanz, oder Menade, welche das Centruis einer zusammengesetzten Substanz (z. B. eines Thieres) bildet, ist umgeben von einer Masse unsähliger anderer Monaden, die den eignen Körper dieser Centralmonade ansmachen, nach dessen Affectionen sie die Gegenstände ausser ihr, wie in einem Mittelpuncte, vor-Und wie zun Alles in der Welt verknüpft ist. und jeder Körper auf den andern, nach Massgabe der Entfernung, mehr oder weniger wirkt, und durch Gesenwirkung afficirt wird; so ist jede Monade ein lebendiger Spiegel, versehen mit innerer Thätigkeit, das Universum nach seinem Gesichtspuncte vorzustellen, und eben so geregelt wie das Universum selbst. b) - Es gibt unter einfachen Substanzen, so wie zwischen Seele und Leib, keinen realen Einfluss (influxus physicus), sondern nur idealen Zusammenhang, d. i. die innern Veränderungen jeder Monade sind so beschaffen, sie mit den Veränderungen der ihr sunächst verbundenen Monaden zusammenstimmen. Daher der Schein, als würden sie von der einen in der andern bewirkt. Der Grund dieser Uebereinstimmung liegt in der unendlichen Weisheit und Allmacht der Gottheit, welche es ursprünglich so angeordnet hat, dass alle Dinge zu einander stimmen (harmonia praestabilita, vorherbestimmte Harmonie c), vgl. Leibn im Journ. des Sav. 1695. p. 444 u. 455. 1696. ferner 1698.) — Die Ordnung alles zugleich Existirenden in der Welt ist der Raum; der durch die verwirrende Sinnlichkeit entspringende Schein derselben, die Ausdehnung; die Ordnung der auf ein ander folgenden Veränderungen der Welt ist die Zeit. Beide sind etwas Ideales und Relatives.

- a) Tractatus de natura substantiae energetica, a. de vita naturae eiusque tribus facultatibus, perceptiva, adpetitiva et motiva, auctore Franc. Glissonio. Lond. 1672. 4.
- b) Gdf. Plone quet primaris monsdologies capits. Berol. 1748. 8. Des von Leibnitz Lehrsätze über die Monsdologie, ingl. von Gott u. seiner Existenz, seinen Eigenschaften und von d. Seele des Menschen. A. d. Franz. von Joh. Heinr. Köhler. Prof. 1720. 8. neue A. von J. C. Huth. Fraf. 1740. 8.
- Institutions Leibnitzieunes en precis de la monadologie. Lyon, 1767: 8.
- De Iusti dissertation qui a remporté le prix proposé par l'Academie R. des sciences de Prusse sur le système des Monades. Berl. 1748. 4. 3 auch deutsch. Desselben Vertheidigung seiner Schrift über die Monaden (nebst den Gegenschriften). Frankf. u. Leipz. 1748. 8.
- Entwurf einer kurzen Geschichte der Schriften von den Monaden oder Elementen der Körper, von den Zeiten Leibnitzens bis auf die jetzigen, in dem I. II. III. B. der Göttinger philosoph. Bibliothek von Windheim. 1749.
- c) G. Bernh. Bilfinger Commentatio de harmonia animi et corporis lumani maxime praestabilita ex mente Leibniții. Francof, et Lips, 1723. 8. II ed. 1735. 8.
- Ancillon (père) essai sur l'esprit du Leibnitzianisme in d. Abhandlungen d. philos. Classe der Ac. d. W. Berl. 1816. 4.
- H. C. W. Sig wart die Leibnitzische Lehre von der prästabilirten Harmonie in ibrem Zusammenhange mit früheren Philosophemen betrachtet. Tübing. 1822. 8.

## **\$**. 357.

G. W. Leibnitz Essay de Theodicee sur la bonté de dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. Amst. 1710. 8. 1712. 14. 20. 50. Lateiu. Colou. 1716. 8. Francof. 1719. Il Voll. 8. Leibniti tentemina Theodiceae de bonitate dei, libertate hominis et origine mali. Versionis novae editio altera c. praef. Aug. Fr. Böckbit. Tubing. 1771. Il Voll. 8. Deutsch mit Fentenelle's Lobschrift. Hannov. 1730. 1726. 1735. 8.; — von Gottsched. V. Auf. Hannov. u. Leipz. 1763. 8.

Möglich sind in dem Verstande Gottes unendlich viele Welten, aus welchen er die beste, d. h. diejenige, in welcher die meisten Realitäten sind und zusammenstimmen, nach seiner Weisheit erkannt, durch seine Güte erwählt und vermöge seiner Kraft hervorgebracht hat (Optimismus). Alles, was wirklich ist, ist daher das Beste in dem Zusammenhange, wenn es auch an sich unvollkommen wäre, und kein Ding kann anders sevn. als es ist (principia S. LV - LX.; Theodicée L. p. 8. 9.). Jedes Wesen ist da, um den ihm möglichen Grad der Glückseligkeit zu erlangen, und trägt als Theil zur Vollkommenheit des Ganzen bei. Dagegen streitet das Daseyn des Bösen nicht. In dem Bösen unterscheidet L. das metaphysische, physische und moralische Uebel. Das metaphysische Uebel ist bloss nothwendige Schranke in dem Wesen der endlichen Dinge, aus welchem das physische Uebel, als Schmerz, und das moralische, die Sünde, natürlich folgt. Das moralische Uebel besteht, wie der Irrthum, in der Beraubung (Theod. P. I. S. 31.) und ist in dem freien Willen der endlichen Geister gegründet, die Freiheit des Willers aber ist keine Indifferenz des Gleichgewichts (aequilibrii), ein Bestimmen ohne Grund, sondern eine nach Bestimmungsgründen erfolgende Wahl unter mehreren physisch-möglichen Handlungen, wobei immer ein überwiegender Bestimmungsgrund, aber ohne Zwang und Nothwendigkeit, vorhanden ist. Dass Gott die freien

Handlungen voraussieht, streitet nicht mit dieser Freiheit, und ändert nichts an ihr; denn die zusälligen und freien Handlungen schliessen nur die absolute Nothwendigkeit aus, nicht die bedingte Ist gleich in der Welt alles bedingt nothwendig, so muss doch der Mensch, der das Zukunstige nicht erkennt, nach Ueberlegung und Vernunst handeln. (l. 1. 58 S.) Hierdurch wollte Leibnitz dem blinden Fatum und der absoluten Willkühr der Cartesianer, auf welche Gott gar keinen Einfluss haben sollte, entgehen. Gott will weder das physische noch moralische Böse absolut, sondern das erstere will er oft als nothwendige Folge und Mittel, das letztere lässt er zu, insofern es nothwendig mit dem Besten, das er wählt, d. i. mit der höchst möglichen Vollkommenheit des Weltganzen, verknüpst ist, indem seine Weisheit und Güte eine Harmonie zwischen dem Reiche der Natur und der Gnade stiftet, worin die göttliche Weltregierung besteht. Auf diese Theodicee, in welcher Leibnitz auch die Uebereinstimmung der Vernunft und der Offenbarung behauptete, und auf mehrere theologische Dogmen Rücksicht nahm, wurde er durch Bayle's Zweisel und Einwürse geleitet (s. die Vorr. zu dies.).

Litteratur: Georg Bernh. Bilfinger de origine et permissiona mali praecipue moralis. Frcf. 1724. 8. (crörtert die Leibnitzische Theorie.)

Fr. Ch. Baumeister historia de doctrina de optimo mundo. Gorlitii, 1741.

Wolfart controversiae de mundo optimo. len. 1743.

(Reinhard) Dissertation, qui a remporté le prix proposé par l'acad. R. des Sciences de Prusse sur l'Optimisme avec les. pièces qui ont concuru. Berl. 1755. 4.

Sammlung der Schriften über die Lehre von der besten Welt. Rost, 1759. 8. Vergl. auch Werdermanns oben angef. Schrift' S. 28.

Bammtliche Papiere bei Gelegenheit der Streitigkeiten zwischen Platner und Wezel über Leibnitzens Theodices. Leipn, 1782. 8,

Leibnitil doctrins de mundo optimo sub examen revocatur denne a Chr. A. Leenh. Creuzen Lips. 1795. 8.

bio Anfi.

#### 418 III. Periode. I. Abschn. IV. Abth.

Eine der Leibnitzischen sich nähernde Theodices versuchte auch Robinet in s. Werke de la nature. Amstd. 1761 – 68. V T. 8. Deutsch Fref. u. Leipz. 1764. 8.

Im. Kant über das Misslingen aller philos. Versuche einer Theodicee in seinen kleineu Schriften. III B. Betrachtungen über den Optimismus: Königsb. 1759. 4.

#### °S. 358- `

Leibnitz entwickelte sein System nie vollständig und im Ganzen, sondern nur theilweise. Die praktische Philosophie hat er nur leicht berührt a). Seine meisten Philosopheme sind nur das Resultat eines analytischen und combinatorischen Geistes, einer scharfsinnigen Vergleichung des Widerstreits und der Schwierigkeiten in der Theologie und Philosophie, und einer einseitigen und unvollständigen Untersuchung des Erkenntnissvermögens. Er sieht in dem absolut Einsachen des Verstandes, so wie Locke in dem absolut Einfachen des Sinnes, das Reale, was aller Erkenntniss zum Grunde liegt, und behauptet daher, dass durch das Denken das Wesen der Dinge erkannt werde (Rationalismus). Allein er verwechselt die logische Möglichkeit und Wirklichkeit mit der realen, intellectualisirt die Erscheinungen, und übersieht den Antheil der Anschauung an der Erkenntniss b). Wenn sein Idealismus fest begründet wäre, so würde ein allgemeiner Determinismus, mit welchem die Freiheit der vernünsligen Wesen nicht bestehen kann, erwiesen seyn. Gleichwohl hat seine Philosophie, voll von kühnen Hypothesen und herrlichen Entdeckungen, einen Fortschritt der philosophirenden Vernunst bewirkt, und eine Menge neuer Ansichten in Umlauf gebracht, wozu die französische Sprache, worin er gewöhnlich schrieb, viel beitrug.

a) Einzelne Abhandlungen darüber sind de principiis iuris observationes 1700. Auonymi sententia de tractutu el. viri Sam. Pufen dorfii, qui inscribitur de officiis hominia et civis, in einem Programm von Just Chr. Böhmer, 1709. 4. (Vgl. Opp.

ed. Dutens T. IV. P. 4. p. 279. Ueber das Naturrecht siehe auch die Vorrede zu dem corpus iuris gentium, und mehrere seiner Briefe.

b) Vgl. Im. Kant's Kritik der reinen Vernunft V. Ansg. S. 516 ff. über die Amphibolie der Resistionsbegriffe.

#### S. 359-

Ansführlicher Entwurf einer vollständigen Alstorie der Leibnitzbechen Philosophie von C. Günther Ludoviel. Leipz. 1753.

11 Thle. S.

Hicher gehören auch die oben S. 25 u. 26 angeführten Preisschriften und W. L. G. Frhu. v. Eberstein's ebeudas, geneante Schrift.

Leibnitz erhielt viele Anhänger, welche mit der Entwicklung und Begründung seiner Sätze eine lange Zeit genug zu thun hatten, aber auch viele Geg. ner 4), welche sum Theil seine Philosophie mehr nach ihren Folgen als Gründen angriffen; hieraus entstand ein lebhaster Streit und ein erhöhtes Interesse für philosophische Untersuchungen, aus welchen sich nach und nach ein tieferes Eindringen in die Grundbedingungen des philosophischen Wissens entwickelte. Ihre Verbreitung auf Universitäten und ihre Herrschaft in Deutschland wurde, obgleich sie auch bei akademischen Lehrern Beifall fand, einige Zeit dadurch aufgehalten, dass sie noch nicht in systematischer Form aufgestellt worden war. In Frankreich und England standen ihr andere Hindernisse entgegen. Unter den vorzüglichsten Nachfolgern des Leibnitz zeichneten sich Michael Gottlieb Hansch b) (geb. 1683 bei Danzig, starb 1752 zu Wien) und Christian Wolf, - der berühmteste, welcher der Leibnitzischen Philosophie erst einen grössern Wirkungskreis verschaffte, nebst dessen Schüler Bilfinger, Baumgarten (S. 369.) aus.

a) Ausser Bayle (in seinem Wörterbuche, wogegen Leibnitz: Lettre à l'auteur de l'histoire des ouvrages des savans contenant un eclaircissement des difficultés, que Mr. Bayle a trouvées dans le système nouveau de l'union de l'aime et du corps, Journ. des

#### 420 III. Periode. I. Abschn. IV. Abth.

sav. 1698. p. 529; ferner replique aux reflexions dans la sec nde edition du Dict. Crit. de Mr. Bayle Art. Royarius sur le système de l'harmonie préctablie in der hist, critique de la re-publ. des lettres T. II., und recueil des diverses pièces T. II. p. 389, 403, 420 schrieb) Sain. Clarke (§. 548.) und Is. Newton (die Schriften, welche den Streit zwischen Leibnitz und Newton enthalten, so wie diejenigen, welche das Verhältniss der Lehren beider betreffen, sind oben zu G. 354. angeführt), der Abt Foucher (gegen die harmonia praestabilita im Journ. des savans 1695. p. 639 sqq., gegen welchen Leibnitz in demselbea Journal 1696. p. 255. 259); François Lamy (de la connoissance de soi meme tr. 2. p. 225 sqq., wogegen Leibnitz: reponse sux objections que le P. Lamy Benedictin a faites contre le système de l'harmonie préetablie im Journ. des sav. 1709. p. 593), gehören hieher Alle, welche in der Folge als Gegner Wolf's austraten, besonders Pierre de Crousez (§. 365.) in seiner Kritik des Popeschen Gedichts : vom Menschen, und in den reflexione sur l'ouvrage intitulé la belle Wolfienne. Leusanne, 1743. 8., gegen welchen de Vattel schrieb: descuse du système Leibnitien contre les objections et les imputations du Mr. Crousse contenus dans l'examen de l'essai sur l'homme de Mr. Pope. Leyde, 1741. 8.

- b) M. Gottl. Hansch Principia philosophiae Leibnitii oben S, 413,
- ars inveniendi a. synopsis regularum praecipuarum artis inveniendi etc. 1727. s. l.

- Selecta moralia, Hal. 1720. 4.

#### **§**. 360.

## Gleichzeitige Denker.

Unterdessen bestrebten zwei verdienstvolle deutsche Gelehrte ebenfalls eine Reform der in Deutschland herrschenden Schulphilosophie nach verschiedenen Rücksichten. Der als Mathematiker und Physiker berühmte Ehrenfried Walther von Tachirnhausen (geb. 1651 zu Kieslingswalde in der Oberlausitz, st. 1708), welcher auf der Universität Leyden studirt, und sich mit Des Cartes und Spinozas Schriften vertraut gemacht hatte, arbeitete an einer Erfindungskunst und Methode der wissenschaftlichen Beobachtung, wobei er das Beispiel der Mathematik vor Augen hatte a). Christian Thomasius b) (geb. 1655 zu Leipzig, st. als Prof. zu

Halle 1728) suchte die Philosophie für den praktischen Sinn zu popularisiren und in deutscher Sprache zu verbreiten c) In der praktischen Philosophie folgte er anfänglich Pusendorf, und vertheidigte ihn gegen seine Gegner; nachher entsernte er sich von ihm d), nicht sowohl in dem Principe, als in der Unterscheidung der praecepta insti (des Gerechten), honesti (Edeln), und decori (Anständigen), so wie in der Einschränkung des Naturrechts auf die negativen Vorschriften für das aussere Verhalten, (weshalb er in der neuern Zeit von den verschiedenen Parteien der Rechtsphilosophen eben so sehr gelobt, als getadelt s) worden ist), und werin Ephraim Gerhard f) (st. 1718) und vornehmlich Nic. Hieron. Gundling g) (geb. zu Nürnberg 1671, st. 1729 als Prof. zu Halle) mit noch grösserer Deutlichkeit und Consequenz zu Werke gingen. Uebrigens machte Thomasius die vernünftige Liebe, welche nicht Selbstliebe seyn sollte, aber doch eine verlarvte, Selbstliebe war, zum Principe der Sittenlehre. Der höchste Zweck des Menschen war ihm Glückseligkeit, d. i. Gemüthsruhe, welche aus der vernünstigen Liebe folgt. Die beiden letztern sonderten das Naturrecht noch strenger von der Moral ab, und behandelten es als Theorie des vernünftig und rechtmässig Erzwingbaren, oder als Wissenschaft der eigentlichen Rechte und der ihnen entsprechenden Zwangsverbindlichkeiten im Naturstande, schlossen sich aber gern den positiven Rechten, namentlich dem römischen, an, dem man überhaupt eine gewisse allgemeine Auctorität beilegte. Dieser Ansicht folgten daher vorzüglich die juristischen Bearbeiter des Naturrechts; Io. Gottl. Heineccius, die Cocceji, Pütter; Gottfr. Achenwall aber (geb. zu Elbingen 1686, st. 1756), der auch das Staatsrecht bearbeitete, bildete sie vollkommen aus h). Die Philosophen hielten sich dagegen mehr an Chr. Wolf (vgl.

#### 422 IH. Periode. I. Abschn, IV. Abth.

- §. 363.). Hieher gehört auch der Eklektiker Buddens i) (Joh. Franz Budde, geb. 1697, st. 1729).
  - a) (Chr. Walth. Tach iru hausen) Medicina mentis sive artis, inveniendi praecepta generalia. Amatelod. 1687. Lipa. 1695. 2705. 1753. 4. Eine besondere Lebensbeschreibung desselhen erachien Gürlitz, 1709. 5. Vgl. Fontenelle's eloges p. 165. Velber acin Verdienst nin die Philosophie, nebst Anszügen aus s. meelicina mentis vgl. G. G. Fülleborn's Beiträge V. St. S. 32.
  - b) Biographie des Chr. Thomasius in Schrückh's allgem. Biographie, V. Th. Chr. Thomasius in schweinen Schicksalen und Schriften von H. Luden. Berlin, 2805. 8. —

G. G. Füllehoru über Chr. Thomasius Philosophie im AV. St. der Beiträge.

c) Chr. Tho masil introductio in philosophiam anlicam sem primae lineae libri de prudentia cogitandi atque ratiocinandi. Lipa. 1688. 8. Hal. 1702. Introductio in philosophiam rationalem, in qua omnibus hominibus via plana et facilis panditur, sive syllogistica, verum, verisimile et falsum discernendi, novasque veritates inveniendi. Lips. 1601. 8. Einleitung zu der Vernunftlehre. Halle, 1691. 8. und mehrmals. Ausübung der Vernunftlehre. Halle, 1710. 8. Versuch vom Wesen des Geistes u. s. w. Halle, 1699. 1709. 8.

Chr. Thomasii Dissert, de crimine magiae. Hal. 1701. 4-

d) Chr. Thomasii institutionum iurisprudentiae divinae libb. III., in quibus fundamenta iuris nat. secundum hypotheses ili. Pufendorfii perspieue demonstrantur etc. Francol. et Lips. 1685. 4. Hal. 1717. 4.; deutsch; Halle, 1712. 4. Fundamenta iuris naturae et gentium, ex sensu communi deducta. Hal. 1705. 1718. 4. Deutsch: Grundlehre des Natur- und Völkerrechts. Halle, 1709. 4.— Introductio in philosophiam moralem cum praxi. Hal. 1706. Von der Kunst vernünstig u, tugendhaft zu lieben, od. Einleitung zur Sittenlehre. Halle, 1692., 1710. 8. — Von der Aransi wider die unvernünstige Liebe, oder Ausübung der Sittenlehre. Halle, 1696. 1704. 8.

raite, 1090. 1704. 0. Fr. Sehneider philosophia moralis secundum principia Thomasians. Hal. 1725.

- e) z. B. vou G. E. Schulze (Leitsaden der Entwickelung der philos. Principien des hürgerl. u. peinl. Rechts. Gött. 1815, 8. Vorrede S. 1 u. S. 17) und von dem Juristen Hugo, der dieses von der Moral getrennte Naturrecht eine Todtschlagsmoral negnt,
- f) Ephraim Gerhard deligeatio juris naturalis sive de principiis justi libb. Ilf. quibus fundamenta generalia doctrinae de decoro accessrupt. Jen. 1712. 8.
- g) Nic. Hier. Gundling via ad veritatem moralem. Hal. 1714, 8. Jus naturae et gentium etc. Hal. 1714. 8. Ausführlicher Discours über das Natur- und Volkerrecht. Frankf. n. Leigs. 1734. 4. Ueber ihn Schröckh's Lebeusbeschr. herühmter Gelehrten. 11. Bd.

- A) Gottfr. A chenwall ins naturae. Gott. 1750. Ed. VII. c. praef. de Selchow 1781. II Tom. 8. Observationes intis nat. et gent. Sprc. I IV. Gotting. 1754. 4. Prolegoinena int. nat. Gott. 1758. Ed. V. 1781.
- i) Buddei elementa philos, practicae. Hal. 1697. 8. u. öfter; Elementa philos. instrumentalis s. institutiouum philos. electicae T. 1 III. Hal. 1703. 8. u. a. Ed. VI. 1717. Elementa philos. theor. ib. 1703. 8. u. öfter. Selecta iur. uat. et gent. Hal. 1704. 1717. 8.

## II. Wolf und die Leibnitzisch-Wolfische Schule, nebst ihren Gegnern und andern gleichzeitigen Denkern.

#### S. 361.

Vita, fata et scripta Chr. Wolfii. Lips, et Breslav. 1759. 8. Joh. Chr. Gottsched's historische Lobschrift auf Chr. Frhn. v. Wolf. Halle, 1755. 4.

Wolf's Leben von Gerber vor Wolf's Oekonomik; ferner eine andere Lebensbeschreibung in Basching's Beiträgen zur Lebensgesch. berühmter Männer. I. B. S. 3 - 138.

Chr. Wolfii Dissertat. inaug. Philosophia practice universalis methodo mathematica conscripta. Lips. 1701. 4.

Chr. Wolf's vernünstige Gedanken von den Krästen des menschlichen Verstandes. Halle, 1710: 8. n. öster. — auch lateinisch. Vernünstige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt. Franks. 1. Leipz. 1719. 8. Vl. Ausg. 1736. Anmerkungen dazu. Franks. 1724. 1727. 1733. 8. — Versuche zur Erkeuntniss der Natur und Kunst. III Voll. Halle, 1721 — 23. 8. Vernünstige Gedanken von den Wirkungen der Natur. Halle, 1723. 8. — von den Absichten der natürlichen Dinge. Franks. 1724. 8. — von den Menschen Thun und Lassen. Halle, 1720. — von dem gesellschastlichen Leben der Menschen und dem gemeinen Wesen. Halle, 1721. 8. Institutiones iuris naturae et gentum. Hal. 1750. 8.; deutsch 1754. 8. Nachticht von seinen eignen Schristen, die er in deutscher Sprache in verschiedenen Theilen der Weltweisheit herausgegeben. Franks. 1726. 8. Gesammelte kleine philosophische Schristen. Halle, 1740. IV Th. 8.

Latein. Schriften: Luculenta commentatio de differentia nexus rerum sapientis et fatalis necessitatis, nec non systematis H. P. et
bypothesium Spinozae 1723. Orațio de Sinarum philosophia.
Hal. 1726, 4. Philosophia rationalis s. logica methodo scientifica
pertractata. Frcf. et Lips. 1728. 4. Ed. II. 1732. Philosophia
prima sive Ontologia. Ib. 1730. Cosmologia generalis. Ib. 1731.
Psychologia empirica. Ib. 1732. Psychologia rationalis. I'rcf.
et Lips. 1734. Theologia naturalis 1736. 1737. II Voll. 4.

## 424 III. Periode, I. Abschn. IV. Abth.

Philosophia practice universalis. 1b. 1738, 1789, 11 Voll. 4. Jus naturae. 1740, VIII Voll. 4. Philosophia moralis sive ethica. Ifal. 1750. IV Voll. 4. Philosophia civilis sive politica, fortge-setzt von Mich. Chr. Hauovius. Hal. 1746. IV Voll. 4. Jus gentium. Hal. 1750. 4.

A. Mei saner philosoph. Lexicon durch Erklärung des hochberühmten Weltweisen H. Chr. Wolfens sämmtlichen deutschen Schriften seines philos. Systems zusammengetragen. Bayr. u. 110f.

1737. 8.

Christian Wolf (geb. 1679 zu Breslau) bildete sich durch das Studium der Mathematik, der Cartesianischen Philosophie und der Medicina mentis von Tschirnhausen zu einem der ausgezeichnetsten Denker der dogmatisch-verständigen Weise. Er besass weniger originalen, als analytisch-systematischen Geist mit grosser Popularität verbunden; verschaffte durch diese Eigenschaften der von ihm von vielen Seiten ergänzten Leihnitzischen Philosophie auf lange Zeit die ausgebreitetste Herrschaft, verdrängte durch seine deutschen Lehrbücher vollends die Scholastik von den deutschen Universitäten, (wozu auch Chr. Thomasius §. 360. mitwirkte,) und erwarb sich um die wissenschaftliche Cultur der Deutschen und ihren Sinn für System, Ordnung und Methode ein bleibendes Verdienst. Er wurde 1707 Professor der Mathematik zu Halle, nach mehreren Streitigkeiten mit seinen neidischen Collegen, - besonders Joh. Joseph. Lange (\$.364.), - welche ihn des Atheismus beschuldigten, durch deren Cabalen 1723 von Halle vertrieben, darauf Professor der Philosophie zu Marburg, 1740 aber von Friedrich II. ehrenvoll nach Halle zurückberufen, wo er, nachdem er seinen Ruhm überleht, 1754 den 9. April starb.

S. 362.

Wolf ist der erste Philosoph, der eine vollständige Encyklopädie der philosophischen Wissemschaften aufstellte, und sie auch grösstentheils weitläuflig ausführte. Die Theile der theoretischen Philosophie sind nach ihm: Logik und Metaphysik, welche die Ontologie, die rationale (von der empirischen unterschiedene) Psychologie, Cosmologie und Theologie unter sich begriff; die der praktischen: allgemeine praktische Philosophie, Ethik, Naturrecht, Politik; eine Eintheilung der Philosophie, welche, mit Hinzufügung der Aesthetik, auch noch jetzt die herrschende ist. Den Stoff dieser Philosophie fand er grösstentheils von Andern vorbereitet. Er nahm Leibnitzens ldeen, mit Ausnahme der Lehre von dem Perceptionsvermögen der Monaden, die er ganz aufgab, und der vorherbestimmten Harmonie, die er als Hypothese auf das Verhältniss des Körpers und der Seele beschränkte, und verarbeitete sie zu einem dogmatischen Dualismus; doch füllte er auch mancke Lücke durch neue Ansichten und scharfsinnige Entwickelung der gegebenen aus. Sein Hauptverdienst auchte er in der Einheit, Bündigkeit und in dem systematischen Zusammenhange, welchen er dem Ganzen vermittelst der s. g. mathematischen Methode gab, die er für nichts weiter hielt, als die vollkommne Anwendung der logischen Gesetze. Diese Methode beforderte zwar im Allgemeinen Ordnung, deutliche Unterscheidung der Begriffeund eine bestimmte Terminologie, erzeugte aber auch den Schein der Leichtigkeit, Alles demonstriren zu können. Sie verlor sich daher bald in den ärgsten Formalismus und Pedantismus, und erweckte durch die Leerheit ihrer Begriffe und die Breite ihrer Demonstrationen zuletzt Ekel an den theoretischen, vorzüglich metaphysischen, Untersuchungen. Die Fehler der Wolfischen Philosophie bestehen darin, dass er bloss von dem Denken ausging, die formalen und materialen Bedingungen der Erkenntniss übersah, die Philosophie als die Wissenschaft des Möglichen, insofern es möglich ist, betrachtete, den Satz des Widerspruchs zum höchaten Princip aller Erkenntniss machte.

#### 426 III. Periode. I. Abschn. IV. Abth.

Begriffe und Nominsldefinitionen an die Spitze der Wissenschaften stellte, die reale Bedeutung derselben aber aus den Augen liess, dass er kein zureichendes Unterscheidungsmerkmal der Vernunft – und Erfahrungserkenntnisse angab, die Seelenthätigkeit auf Vorstellung reducirte, und die Unterscheidung des Eigenthümlichen der Mathematik und Philosophie in ihrer Form und Materie übersah. Dass diese Philosophie den Determinismus begünstigte, hatte sie mit der Leibnitzischen gemein.

## **S.** 363.

In der praktischen Philosophie inbesondere machte Wolf durch seinen gründlichen Geist Epoche. Er suchte einen Grundbegriff, aus welchem er durch Rasonnement den ganzen Umfang der praktischen Philosophie erschöpfend ableiten, und durch welchen er die einzelnen Theile an den allgemeinen, (welchen er unter den Neuern zuerst bearbeitete,) systematisch apschliessen könnte. Er glaubte diesen Grundbegriff in dem Begrisse der Vollkommenheit gestunden zu habest, und die Erfahrung schien denselben zu bestätigen. Unter den freien Handlungen, durch welche immer gewisse Veränderungen in unserm Zustande und unserm Verhältnisse zu den Dingen hervorgebracht werden, nnterschied er nehmlich gute und böse. Was nun unsern Zustand vervollkommnet, d. h. was Uebereinstimmung in unsern vergangenen, gegenwärtigen und zukunfligen Zustand bringt, ist gut, und böse, was ihn unvollkommen macht, oder in Widerstreit mit sich bringt. Die freien Handlungen sind also nothwendig und an sich gut oder böse durch ihre Wirkungen und Folgen; und sie werden es nicht erst durch den göttlichen Willen. Hiernach ist Tugend die Fertigkeit, seinen Zustand immer vollkommer zu machen. Das oberste Princip der Sittlichkeft ist: thue was dich und deinen oder Andrer Zustand immer vollkommner macht (perfice to ipsum), und unterlass was ihn unvollkommen macht. Dieses ist ein Gesetz unsrer vernunftigen Natur, dem selbst der Atheist unterworfen ist, welches aber auch mit dem göttlichen Willen übereinstimmt. Für das Rechtsgebiet wird dieses Gesetz unter der Form des Dürfens: du derfst thun u. s. w. ausgesprochen; in der Moral ist es ein Sollen. Die Vernunst erkennt das, was den Menschen vollkommen oder unvollkommen macht, und alles sittlich Gute hängt von der Erkenntniss, das Böse von dem Mangel der Erkenntniss des Guten ab - daher heisst das Princip auch: lebe der Vernunft gemäss. Das Bewusstseyn eigner Vollkommenheit ist Vergnügen; Zustand eines dauernden Vergnügens, Glückseligkeit; das Bewusstseyn eines ungehinderten Fortschreitens zu immer grösserer Vollkommenheit, die höchste Glückseligkeit und das höchste Gut des Menschen a). Hierin liegen die Grundsätze, welche Wolf für die Ethik, für das Naturrecht, in welchem er Rechte und Pflichten überhaupt abhandelte b), und für die Politik aufstellte. und aus welchen er die einzelnen Regeln mit anscheinender Leichtigkeit ausführlich ableitete. - Die Einheit und Consequenz gaben diesem Systeme einen grossen Vorzug vor andern, so wie auch der Umstand, dass darin die Vernunft zum Erkenntnissgrunde der Sittenlehre gemacht wurde. Allein die Unbestimmtheit des Grundbegriffs, die Schwierigkeit der Anwendung und der Ableitung aller Pflichten, besonders der Menschenpflichten 'und der Rechtspflichten, so wie der Mangel sittlicher Triebfedern, sind die Hauptsehler, welche, ungeachtet der Bemühungen trefflicher Denker dieser Schule, nicht weggeschafft werden konnten. Es hatte nur den Schein eines rationalen Systems, und endete aus Mangel einer vollständigen Erörterung des sittlichen Bewusstseyns mit

## 428 III. Periode. I. Abschn. IV. Abth.

Endamonismus (vgl. §. 376.). Einzelne Materien aber sind in dieser Schule nicht ohne Gewinn dargestellt worden; z. B. von Thom. Abbt (geb. zu Ulm 1738, st. 1766) c).

- a) Wolfs ethische Schriften s. S. 561. und Joh. Aug. Eberhard's Sittenlehre. Vgl. S. 376. Ann. d.
  - b) Ihm folgte besonders die Menge der philosophischem Bearbeiter des Naturrechts, nur dass es Baumgarten (§. 369.) und Heinr. Köhler in dem von Gundling (§. 360.) beschränkten Umfange behandelten. Vornehmlich wurde des Naturrecht nach Wolfischen Principien von Nettelblatt (§. 369.), Darjes (§. 366.) und zuletzt noch von dem Criminalisten J. Chr. Friedrich Meister (Lehrb. des Natur. Fres. a. d. O. 1809. 8.) bearbeitet. Die Ekicktiker Ludw. Jul. Friedr. Höpfner (st. 1707) Naturrecht des einzelnen Meischen, der Geseltschaften und Völker. Giessen, 1780. 7. Ausl. 1816. 8. und Joh. Aug. Heinr. Ulrich (st. 1813) wichen nur in einzelnen Theilen von dieser Schule ab.
  - c) Thom. Abbt vom Tode für das Vaterland. Bress. 1761. 8. Vom Verdienste. Berl. 1765. 8.

## Gegner Wolf's und Eklektiker.

## S. 364.

Eisersucht, Hass und Fanatismus erzeugten Wolsen einen gefährlichen Feind an Johann Joachim Lange (geb. 1670 zu Gardelegen, von 1709 — 1744 Professor der Theologie zu Halle), einem Schwärmer und Pietisten, der gegen die Wolsische Philosophie, als sey sie durch Determinismus und Atheismus dem Staate und der Kirche verderblich, Lärm blies a), viele Gegner, wie Dan. Strähler b), Jac. Fr. Müller c) u. a. gegen sie erregte, und Verbote gegen den Vortrag derselben auf den Universitäten durch die theologischen Facultäten auswirkte. Die meisten Gegner der Leibnitz-Wolsischen Fhilosophie waren Gelehrte von beschränktem Geiste, und bestritten sie aus Vorurtheil, einseitigen Ansichten, Parteisucht, oder aus löblichem Eiser für die Erhaltung der Denksreiheit und aus Hass des Sectengeistes, mei-

stens nur in einzelnen Theilen und durch Consequenzen, ohne bis auf die Principien zurückzugehen. Nur wenige Denker prüsten sie mit gründlichem Geiste, und erwarben sich einen bleibenden Ruhm, wie Joh. Andreas Rüdiger (§. 365.), Jean Pierre de Crousaz (ebend.), und besonders Chr. Aug Crusius (§. 366.) und Joh. Ge. Derjes (ebd.). Die meisten Streitigkeiten betrafen wemiger das ganze System, als einzelne Theile und Lehren, besonders die Monadologie, die vorherbestimmte Harmonie, Freiheit und Determinismus; hier und da wurden seine Bemerkungen über die Methode gemacht.

- atheismum etc. Hal. 1723. 8. Modesta disquisitio novi philosophiae systematis de deo, mundo et homine, et praesertim harmonia commercii inter animam et corpus praestabilita. Hal. 1723. 4.; (worin er die Einheit des Spinocismus und der Leibnitzischen Lebre in dieser Hinsicht darzutum suchte); und: placidae vindiciae modestae disquisitionis, Ibid. eod, Bescheidene ausführliche Entdeckung der falschen und schädlichen Philosophie. Halle, 1724. 4. Nova anatome seu idea analytica systematis metaphysici Wolfiaui. Francof. et Lips. 1726. 4. Vgl. Vollständige Sammlung aller Schriften in der Wolfischen und Langischen Streitigkeit. Marb. 1737. 8.
- b) Prüfung der vernünstigen Gedanken des H. Hoft. Wulf's von Gott u. s. w. erstes St. Halle, 1723. 8. II. St. 1724., wogegen Wolf: Sicheres Mittel wider ungegründete Verläumdungen. Ebend. 1723.
- c) Zweifel gegen Hrn. Chr. Wolfens vernünftige Gedanken von den Kräften des menschl. Verstandes. u. s. w. Giessen, 1731, 8.

#### S. 365-

Andreas Rüdiger (geb. 1673 zu Rochlitz, des Chr. Thomasius (§. 360.) Schüler, st. 1731 zu Leipzig) zeichnete sich als eklektischer Selbstdenker, durch Scharfsinn und Gelehrsamkeit aus, bemerkte in vielen Stücken die Mängel der bisherigen Philosophie, und suchte dieselbe zu reformiren, änderte aber oft seine Ansichten, und konnte nie zu einem festen System kommen, weil sah, als seine Zeitgenossen. Er stellte ein scharfsinnig durchdachtes, consequent zusammenhängendes System auf, in welchem er sich oft in willkührliche Vorausselzungen und mystische Ansichten verlor a). Die Philosophie ist ihm der Inbegriff solcher Vernunftwahrheiten, deren Objecte beständig fortdauern; sie unterscheidet sich von Mathematik durch Object und Methode; ihre Theile sind Logik, Metaphysik und Disciplinarphilosophie (d. i. praktische). An die Stelle des Grundsatzes des Widerspruchs stellte er den Grundsatz der Gedenkbarkeit, welcher nach ihm den Grundsatz des Widerspruchs, des Nichtzutrennenden und Nichtzuverbindenden in sich begreift, als den ersten auf, und leitete die Gewissheit der menschlichen Erkenntniss zunächst aus einem indern Zwange und einer Neigung des Verstandes gewisse Dinge für wahr zu halten, zuletzt aber aus der Wahrhastigkeit Gottes ab. In der Logik ging er von psychologischen Untersuchungen aus. Der Seele legte er mehrere Grundkräfte bei. in der Metaphysik schränkte er den Grundsatz des zureichenden Grundes durch Unterscheidung der Existentialund Causalursache, und die Annahme einer Grundthätigkeit der Freiheit, wodurch er Indifferentist wurde, ein. Den Begriff der Existenz berichtigte er, machte aber Raum und Zeit zu Abstracten der Existenz, weswegen er sie auch von den einfachen Substanzen und von Gott prådiciren musste, Den Beweis für das Daseyn Gottes aus dem Begriffe des vollkommensten Wesens (weil dabei ideale und reale Existenz verwechselt werde) und aus den Zufälligkeiten der Welt verwarf er. und führte ihn dagegen aus der Zufälligkeit der Substansen. Er machte Gott durch die unbedingte gleichgültige Freiheit, die er ihm beilegte, zum freien Urheber und willkührlichen Beherrscher der Welt, dessen Wille unbedingte Vorschrift für vernünftige Wesen, und

dessen Verherrlichung Zweck der Schöpfung sey. Wegen dieser gleichgültigen Freiheit Gottes und der Weltwesen längnet Crusius auch den Leibnitzischen Optimismus. — In mehreren dieser Puncte näherte sich ihm Joach. Ge. Darjes (geb. zu Güstrow 1714, st. als Prof. der Philosophie zu Frankfurt an d. Oder 1791), ein durch deutliche Bestimmung der philosophischen Begriffe zu seiner Zeit sehr beliebter Eklektiker b). In der praktischen Philosophie schloss er sich näher an Wolf an.

a) Christ. Aug. Crusius Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntniss. Leipz. 1747. 8. — Entwurf
der nothwendigen Vernunstwahrheiten, insosern sie den zufälligen
entgegengesetzt werden. Leipz. 1745. 8. Dissertatio de usu et
limitibus rationis sufficientis. Lips. 1752. De summis rationis
principiis. Lips. 1752. 8. Abbendl. von dem rechten Gebrauche
und der Einschränkung des sogenannten Satzes vom zureichenden oder besser determinirenden Grunde. N. A. Leipz. 1766. 8.
Anleitung üb. natürl. Begebenheiten ordentlich u. vorsichtig nachzudenken. 2 Bde. Leipz. 1774. 8.

Justin Elias Wüstemann Einteit, in das Lehrgebäude des Hrn. Dr. Crusius. Wittenb. 1751. 8.

b) Io. Ge. Darjes via ad veritatem. Ien. 1755. Deutsch 1776. 8. Elementa inetaphysices. Ien. 1743—44. If Voll. 4. Anmerkungen über einige Sätze der Wolfischen Metaphysik. Frankf. u. Leipz. 1748. 4. Philosophische Nebenstunden. Jen. 1749—1752. IV Sammlungen. 8. Erste Gründe der philosophischen Simenlehre. Jen. 1755. 8. Institutiones iurisprudentiae universalis. Ien. 1745. 8. — Ueber ihn Schlichtegroll's Nekrolog a. d. J. 2792. II Bd.

#### S. 367:

In der Sittenlehre \* ging Crusius nicht von Begriffen, sondern von der Betrachtung des Willens und der Gewissenstriebe aus, hob den Begriff von dem Pflichtmässigen, von der moralischen Nothwendigkeit oder Schuldigkeit, und die Freiheit als Grundkraft der menschlichen Seele (die er jedoch hauptsächlich von ihrer negativen Seite, als Unabhängigkeit von den physischen Gesetzen, als Gesetzlosigkeit erkannte) hervor, und unterschied das Formale in den freien Handlungen und die Motive derselben genauer. Der Begriff eines Gesetzes

## 434 III. Periode. I. Abschn. IV. Abth.

führte ihn auf den eines Oberherrn, als Gesetzgebers. Dadurch wurde der Wille Gottes wieder, wie bei den Scholastikern, zum Princip der Moral gemacht mit den Vollkommenheiten Gottes und seinen Absichten übereinstimmt, das ist gut und verbindliche Vorschrift für vernünftige Wesen. Gott will aber zunächst und hauptsächlich die Tugend seinen freien Geschöpfe, und dann, vermöge seiner Güte, auch die Glückseligkeit derselben. Ungeachtet der trefflichen Wahrheiten, die dieses System enthält, und der gegründeten, aber noch nicht vollständig durchgeführten Unterscheidung des Sollens und Müssens, der Tugend und Glückseligkeit, blieb es doch, aus Mansel eines innern Princips für die Gesetzgebung, und eines bestimmten Tugendbegriffs, noch weit von dem Ziele wissenschaftlicher Vollkommenheit fern.

.\* Cru'si us Anweisung vernünftig zu leben, derinnen nach Erklärung des menschl. Willens die natürl. Pflichten und die allgem. Klugheitslehren im sichtigen Zusammenhangs vorgetragen werden. Leipz. 1744. 5. Aufl. 1767. 8.

## Verbreitung der Wolfischen Philosophie und ihre Anhänger.

### S. 368.

Ungeachtet aller Gegner und aller Verfolgungen und Streitigkeiten (besonders im ersten Viertel des 18. Jahrh.), erhielt Wolf doch viele Anhänger, und bildete eine Schule, welche eine geraume Zeit (besonders im zweiten Viertel des 18. Jahrh.) die herrschende, und durch die Anzahl guter Köpfe, welche aus ihr hervorgingen, von grossem Einflusse war. Das Leibnitz - Wolfische System wurde vertheidigt, mehr ausgebildet und angewendet, anfänglich in strengerer Schulform, dann, nach dem Muster der Franzosen und Engländer, in freierer

Gestalt, mit grösserer Berücksichtigung der Forderungen des Geschmacks a). Die berühmtesten Wolfianer sind: Geo. Bernh. Bilfinger oder richtiger Bülffinger b) (Prof. zu Tübingen, geb. 1693, st. 1750): Ludw. Phil. Thümmig c) (geb. zu Culmbach 1697. st. als Prof. zu Cassel 1728); unter den Theologen: Wolf's Beschützer, der Probst Jo. Gust. Reinbeck d (geb. su Zelle 1682, st. 1741); Isr. Gottl. Cans a) (geb. zn Tübingen 1690, st. 1753); Joh. Pet Reusch f) (geb. su Almersbach 1691, st. als Prof d. Theol zu Jena 1757), und Georg Heinr. Rieboy od. Ribbov g) (geh. zu Löchau bei Göttingen 1724, at. 1774): ferner die Juristen Joh. Glieb Heineccing (geb. zu Eisenberg 1680, st. als Prof. d. R. u. preuss. geh. Rath zu Halle 1741), Joh. Adam Freih, von Ickstadt &) (geb. 1702, st. 1776), Joh. Ulr. von Cramer i) (geb. zu Ulm 1706, st. 1772), und Dan. Nestelbladt k) (geb. zu Rostock 1719, st. 1791) (vergl. S. 363. Anm. b) J. J. Schierschmidt (st. als Prof. iuris in Erlangen 1778), vorzüglich aber Joh. Heinr. Winckler 1) (geb. zu Leipzig 1703, st. 1770); ferner Joh. Chph. Gottsched m) (geb. bei Königsberg 1700. st. 1766); und die durch ihre Lehrbücher verdienten Joh. Aug. Ernesti (geb. zu Tennstädt 1707, st. 1781): Fried. Chr. Baumeister n) (geb. 1708, st. zu Görlite 1785); Martin Knutzen o) (st. 1751), vor allen aber Alexander Gottlieb Baumgarten (geb. 1714 gu Berlin, st. 1762 zu Frankfurt an d. O.), der sich durch scharfe Analyse der Begriffe, mehrere neue Ansichten und den ersten Versuch einer Aesthetik berühmt Die Philosophie ist ihm Wissenschaft der machte p). Beschaffenheiten, die ohne Glauben erkannt werden können. Ge. Fr. Meier q) (st. 1777 zu Halle), ein Schüler des vorigen, commentirte die Lehrbücher seines Lehrers, und führte einige specielle Materien aus.

- a) K. Günther Ludovici ausführlicher Entwurf einer vollständigen Historie der Wolfischen Philosophie, II Ausg. Leipz. 1737. III Th. 8. Neueste Merkwürdigkeiten der Leibnitz-Wolfischen Philosophie. Leipz. 1738. 8. Sammlung u. Auszüge der säsmmtlichen Streitschriften wegen der Wolfischen Philosophie. Leipz. 1737. II Th. 8.
- Ge. Volkmar Hattmann's Anleitung zur Historie der Leibnitz-Wolfischen Philosophie, und der darinnen von H. Prof. Langen erregten Controvers etc. Francf. u. Leipz. 1737. 8.
- b) Ge. Bernh. Billinger (die Inaugureldiss. siehe §. 556 not. c.)
  Zur Vertheidigung der Lefbnitzischen Lehre vom Urspr. des Bösen:
  Commentatt, philoso, de origine et permissione mali, praecipue
  moralis. Frof. et Lips. 1724. 8.; und die frühere Disp. de triplici rerum cognitione, historica, philosophica et mathematica.
  Tubing. 1722. 4. Dilucidationes philosophica et mathematica.
  humans, mundo et generalibus rerum affectionibus. ibid. 1725.
  4. 1740. 1768. Praecepta logica curante Chph. Fried. Velln a gel. len. 1729. 8. Vergl. die §. 355. angef. Schrift; und:
  Epistolae amoebese Bulfingeri et Hollmanni de harmonia praestabilita. 1728. De viribus corpori insitis et illar. mensura in
  Comm. Acad. Petrop. 17518
- c) Lud. Phil. Thümmig Institutiones philosophise Wolfianse, Francof. et Lips. 1725 u. 26. 8. Il Tomi. (ein kurzer Abriss der Wolfischen Philos.). De immortalitate animae ex intima eius natura demonstrata. Hal. 1721. de principio iur. nat. Wolfiano. Cassellis 1724. Meletemata varii et rarioris argumenti in unum volumen collecta. Ueber seine andern Schriften vergl. Hartmann's angeführte Anleitung (Anm. a.) S. 1106.
- d) Hieher gehört seine Vorrede (von dem Gebrauch der Veraunftund Weltweisheit in der Gottesgelshrtheit) zu den Betrachtungen über die in der Augsburgischen Confession enthaltenen und damit verknüpften göttlichen Wahrheiten etc. Berl. u. Leipz. 1731. 4.
- e) Isr. Gottl. Canz philosophise Leibnitismee et Wolfismee usus in theologia. Francof. et Lips. 1728. 1734. 8. Disciplinae morales omnes etc. perpetuo nexu traditae. Lips. 1739. 8. Ontologia. Tubing. 1741. 8. u. mehrere theol. Schriften.
- f) Joh. Pet. Reusch Via ad perfectiones intellectus compendiaria. Isenaci, 1728. 8. Systema logicum. Ien. 1734. 8. Systema metaphysicum antiquiorum atque recentiorum. Ien. 1735. 8. u. mehrere theol. Werke.
- g) Riebovii fernere Erläuterung der vernünftigen Gedanken des Hrn. Welfens von Gott u. s. w. Fref. u. Leipz. 1726. 8. Diss, de anima brutorum bei seiner Ausg. des Rorarius. Helmst. 1729. 8.
- a) de l'ekstadt elementa iuris gentium. Wirreb. 1740. 4. Opnscula iuridica. Ingolst. et Aug. Vind. 1747. Il Voll. 4.

- Io. Ul. Cramer usus philosophiae Wolfianse in iure. Marb. Specimina XIII. 1740. 4. Opuscula. Marb. 1742. IV Voll. 4.
- 2) Dan. Nettelbladt systema elementare universae inrisprudentiae naturalis, usui inrisprudentiae positivae aecommodatum. Hal. 1749. Ed. V. 1785. 8,
- Joh. H. Winckler institutiones philos. Wolfianae etc. usibus academicis accommodatae. Lips. 1735. 8.
- m) Joh. Chph. Gottached siete Gründe der gesammten Weisweisheit u. s. w. Leipz. 1734. II Bde. 8. H Ausg. 1735-56 und viele andere Schriften.
- 23) Fr. Chr. Baumeister philos. definitive, h. e. definitiones philosophicae ex systemate L. B. a Wolf in unum collectae. Viteb. 1735. 8. 1762. Institutiones philos. rationalis, und Institute. metaphysicae. — Histor. doctrinae de mundo optimo. Gorl. 1741. 8.
- o) Mart. Knutzen Elementa philosophiae rationalis sive Logica.
  Regiomont. 1771. 8. Von der immateriellen Natur der Soale.
  Frankf. 1744. 8. Systema causarum efficientium. Lips.
  1745. 8.
- p) Alex. Gottl. Baumgarten philosophia generalis edfd! car.
  disserts procemiali de dubitatione et certitudine I. Chr. Förster. Hal. 1770. 8. Metaphysics. Hal. 1739. 8. Exhica philosophica. Hal. 1740. 8. lus naturae. Hal. 1765. 8. De nonmullis ad poëma pertinentibus. Hal. 1735. 4. Aesthetica. Frof.
  ad Viadr. 1750—58. Il Voll. 8. Ed. IL Frof. 1759. Aerossis
  logica aucta et in systema redacta a lo. Gottl. Toellnero. Ed. II.
  Hal. 1773. Vgl. Ge. Fried. Meier's Leben Baumgarten's.
  Halle, 1763. 8.
- g) Sam. Gotth. Lange Leben C. F. Meier's. Halle, 1778. 8.

  Ge. Fr. Meier Veranch einer allgemeinen Auslegungskunst. Halle, 1756. 8. Metaphysik. Halle, 1756. IV Bde. 8. Beweis, dass die menschliche Seele ewig lebt. II Aus. Halle, 1754. 8. Verstheidigung desselben. Halle, 1755. Beweis, dass keine Materie denken könne. Beweis der vorherbestimmten Uebereinstimmung. Halle, 1743. 8. Theoretische Lehre von den Gemüthbewegungen. Halle, 1744. 8. Versuch eines neuen Lehrgebäudes von d. Seelen der Thière. Halle, 1755. 8. Gedanken von dem Zustande der Seele nach dem Tode; Beurtheilung des abernstigen Versuchs einer Theodicee; Gedanken von der Religion. Ausnagsgründe der schönen Wissenschaften. Halle, 1748. II Aus. 1754. III Th. 8. Philosophische Sittenlehre. Halle, 1753—1761. V Th. 8. Betrachtung über die natürliche Anlage zur Tugend und zum Laster. Halle, 1776. 8. Recht der Natur. Halle, 1767. 8. Versuch von der Nothwendigkeit einer nähern Offenbarung. Halle, 1747. 8. Untersuchung verschiedener Materien aus der Weltweisheit. Halle, 1768—1771. IV Th. 8.

## 488 III. Periode. I. Abschn. IV. Abth.

### **S.** 369.

Nach und nach (um die Mitte des 18. Jahrh.) verlor sich jedoch das Interesse an den eigenthümlichen Lehren dieser Philosophie, und der pedantische Formalismus der Wolfianer wurde lächerlich \*; das Ansehen der Metaphysik sank, das Streben ging weniger auf die Einheit des Princips, als auf Mannichfaltigkeit und Vielseitigkeit der Anwendung, mehr auf Ausbreitung des Umfangs, als auf feste Verknüpfung des Inhalts. Locke's Empirismus drang immer mehr in die Denkart ein, und hierdurch, so wie durch den Zeitgeschmack und das ermeuerte Studium der Geschichte der Philosophie, verbreitete sich ein eklektischer, synkretistischer und populärer Geist, der mehr nach Gefälligkeit und Gemeinnützigkeit, als nach Gründlichkeit strebte.

\* Besendere hatte hier die franzüsische Peraiflage vielen Einfluss:
1001 Voltaire's Caudide on l'Optimisme, zuerst 1757. Vgl. Voll2011 Sam. Künig. Leipz. 1758. S.

## Fänfte Abtheilung.

## I. Hume's Skepticismus.

#### **§**. 370.

In England blieb die empirische Richtung die herrschende. Der Arzt David Hartley (geb. zu Illingworth 1704, st. zu Bath 1757), welcher in Ansehung seines religiös-sittlichen Charakters die grösste Aehnlichkeit mit Bonnet (§. 373.) hat, setzte die psychologischen Untersuchungen Locke's mit materialistischer Einseitigkeit fort a). Er führte die Geistesthätigkeiten des Menschen auf die Ideenassociation zurück, und gründete diese

auf die Hypothese von den Schwingungen der Nerven und des Aethers. Er lässt nur die psychologische Freiheit, (als das Vermögen zu wählen und nach Beweggründen zu handeln,) bestehen und betrachtet Gott als die einzige Ursache aller Wirkungen in der Natur so wie aller Handlungen des Menschen. Die Menschen sind nur seine Werkzeuge zum Endewecke des Ganzen. Die Sittlichkeit und Unsittlichkeit der Handlungen besteht in ihrem Verhältniss zur Glückseligkeit oder zum Elend. - Ein weit grösserer Denker aber kam auf dem. durch Locke betretenen Wege, zu einem Skepticismus umfassender Art. Borkeley's wenig beachteter Idealianne (C. 348.) war kein Schutzmittel gegen denselben gewesen, sondern führte nur tiefer in denselben hinein. erkannte David Hume, der 1711 zu Edinburg geboren war. die Jurisprudens mit dem Studium der Geschichte und Philosophie vertauscht hatte, und demselben sein ganzes Leben widmete b). Mit tief eindringendem Scharssinne untersuchte er die Natur des Menschen, als eines erkennenden und handelnden Wesens, aus dem Gesichtspuncte des Lockeschen Empirismus. Dies führte ihn durch consequentes Denken zu dem skeptischen Resultate: dass es keine objectiv gewisse, philosophische Erkenntniss gebe, und wir in unserm Bewusstseyn auf unsere Vorstellungen und deren subjective Verbindungen beschränkt seven. Und in diesen Untersuchungen Hume's erscheint der philosophische Skepticismus mit einer Kraft, Gründlichkeit und Consequenz, wie er noch nie aufgetreten war, und mit grosser Bestimmtheit, Klarheit und Eleganz dargestellt. Alle Vorstellungen sind nach H. theils Impressionen (Empfindungen), theils Begriffe oder Ideen; die letzten sind nur Copieen der ersten, und unterscheiden sich von denselben nur dadurch, dass sie weniger stark und lebhaft sind. Alle Gegenstände der

## 440 III. Periode. L Abschn. V. Abth.

Vernunft sind entweder Beziehungen der Begriffe, wohin die mathematischen Sätze gehören, oder Thatsachen der Erfahrung. Unsere Ueberzeugung von einer Thatsache beruht auf Empfindung, Gedächtniss und den Schlüssen aus der Causalverbindung, d. i. dem Verhältniss von Ursache und Wirkung. Die Kenntniss dieser Causalverbindung entsteht nicht aus Schlüssen a priori, sondern lediglich aus Erfahrung. Wir schliessen, indem wir ähnliche Folgen von ähnlichen Ursachen erwarten, aus dem Princip der Gewohnheit der Verknüpfung verschiedener Erscheinungen oder Association der Vorstellungen. Es gibt daher keine Erkenntniss ausser der Erfahrung; keine Metaphysik. Die Erfahrung aber hat keine solche Evidenz, wie die mathematische Demonstration, sondern gründet sich auletzt auf einen Instingt, welcher täuschen könnte. Wenigstens könnte sie in Rücksicht auf den Widerstreit des Instincts und der gemeinen Philosophie, in Ansehung der Begriffe von Raum, Zeit und Causalität, in Zweifel gezogen werden. wenn ein solcher Skepticismus nicht durch den natürlichen Instinct besiegt würde. Geometrie und Arithmetik sind Gegenstände der abstracten Wissenschaft; Kritik (Aesthetik) und Moral Gegenstände der Empfindung, und gehören nicht für den Verstand. In Hinsicht der Moral lehrte er. dass sittliches Verdienst in der Nütslichkeit oder Annehmlichkeit (utile et dulce) der Eigenschaften einer Person für sie selbst oder andre bestehe. dass folglich die Vernunft (als Reflexionsvermögen). zwar einen beträchtlichen Antheil an den moralischen Entscheidungen habe, aber allein nicht hinreichend eev. eine sittliche Billigung oder Missbilligung hervorzubringen. Er nahm daher den moralischen Sinn, oder das sittliche Gefühl, welches er mit dem Geschmacke parallelisirte, als Bewegungsgrund des sittlichen Handelns an. Dieses Gefühl ist ein Gefühl der Glückseligkeit und

des Elendes des Menschen. Hierdurch erhielt das System des moralischen Sinnes eine neue Stütze. Ueber die Fräge, ob die Selbstliebe oder das Wohlwollen ein Uebergewicht in der menschlichen Natur habe, entschied er nicht. — Hume wandte seinen, zunächst zwar bloss die Speculation in Anspruch nehmenden, aber in das Wesentliche der Erkenntniss tief eingreifenden Skepticismus vornehmlich auf Gottes Daseyn, Vorsehung, Wunder, Unsterblichkeit der Seele an, und bewies, dass es über diese Gegenstände keine evidente, vollkommne Ueberzeugung gewährende Grundsätze gebe. Sein Leben und Charakter war musterhaft. Er starb 1776 den 25. Ang. mit der grössten Heiterkeit und Seelenruhe.

- a) David Hartley's observations on man; his frame, his duty and his expectations in two parts. Lund. 1749. 8. It Voll.; deutsch (im Auszuge) übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen begleitet (von Pistorius). Rostock u. Leipz. 1772. It Bde. 8. Theory of human mind with easys by Jus. Briestley. Lond. 1775. 8.
- b) Biographieen: The life of Dav. Hume written by himself. Lond. 1777. 12. Latein. 1787. 4. Franz. London, 1777. 12. Supplement to the life of D. Hume. (Brief von Ad. Smith an Will. Straham, der Selbstbiographie angehängt). A Letter to Ad. Smith on the life, death and philosophy of his Friend D. Hume by one of the people called Christians. Oxford, 1777. Apology for the life and writings of D. Hume etc. Lond. 1777. Curious particulars and genuine anecdotes respecting the late Lord Chesterfield and D. Hume etc. Lond. 1788. Anekdoten und Charakterzüge aus D. Hume's Lebben, von Chr. Fr. Ständlin in d. Berl. Monatsschr. Nov. 1791.
- Schriften: Dav. Hume's treatise of human nature etc. Londa 1738. III Voll. 8. 1739. III Voll. 4. (Abbandlung über die menschliche Natur, nebst kritischen Versuchen über dieses Werk von Ludw. H. Jacob. Halle, 1790. 1791. III Bde. 8.) Essays morel, political and literary. Edinb. 1742. I Voll. 8. Enquiry concerning human understanding. Lond. 1748. 8. (die Umarbeitung des zuerst genannten Hauptwerks; erschien auch als zweiter Band der Essays). Deutsch: Untersuchung über den menschlichen Verstand (übersetzt von Sulzer). Hamb. u. Leipz. 1755. 8.; von Tenuem ann, nebst einer Abh. von Reinhold über den Skepticismus. Jen. 1795. 8.— Political discourses, Lond. 1749. Edinb. 1752. 1753. (auch im zweiten Bde der Esseys).—

Enquiry concerning the principles of moral. Loud. 1751. 8.

— The natural history of religion. Loud. 1755. 8. (beide letz-tern auch im IV Bde der Essays. Die neue Ausgabe der Essays führt den Titel: Essays and treatises on several subjects all IV Voll. Lond. 1784. 8.) — Dialogues concerning natural religion. Ed. II. Lond. 1779. 8. Gespräche üb. die natürl. Religion von D. Hame, übers. von Schreiter, nebst einem Gespräch üb. den Atheismus von Ernst Platner. Leipz. 1781. 8. (Darüber s. Jacobi; D. Hume oder üb. d. Glauben, oder Idealismus und Realismus. Bresl. 1787. 8. und in den Werken.) — Essays on suicide and the immortality of the soul. a new edit, etc. Lond. 1789. 8. wird Hume ebenfalls beigelegt.

# Gegner Hume's, und andre schottische und englische Philosophen.

## **§**. 371.

Hume's Skepticismus, insofern er nicht allein die Erfahrungsobjecte, sondern noch weit mehr die religiösen Erkenntnisse in Anspruch nahm, mechte natürlich grosses Aufsehen. Mehrere traten als Bestreiter desselben auf, welche aber den Grund der skeptischen Angriffe nicht trasen, noch sie zu entkrästen wussten, sondern sich ohnmächtig auf den gemeinen Menschenverstand (commun sense), oder einen Naturinstinct beriefen, welches gerade das war, was Hume wollte. Zu diesen Gegnern gehören vorzüglich die drei Schotten Thoma's Reid (geb. 1704, Professor zu Glasgow, st. 1796), ein redlicher Wahrheitsforscher, welcher gewisse, von der Erfahrung unabhängige, Principien der Erkenntniss zwar anerkannte, aber die Philosophie als Wissenschaft des menschlichen Geistes betrachtete, welche auf die Principien des Gemeinsinnes gegründet werden müsse, den er für einen geistigen Instinct hielt a); der beredte James Beattie (geb. 1735, Professor der Moral zu Edinburg und hernach zu Aberdeen, st 1803), der mit mehr Wärme, aber weniger philosophischem Geiste, die von dem Skepticismus angefochtenen Wahrheiten zu retten

geschmeckvolle ästhetische Untersuchungen anstellte b); und James Oswald, (bl. 1769) ein schottischer Geistlicher, der die Lehre von dem gemeinen Menschensinne aufs Höchste trieb c), und ihn zum obersten Princip und Richter aller Untersuchungen machte. Zwar machen diese Männer den Abweg der Speculation, auf Demonstration alle Ueberzeugung zu gründen, wohl bemerklich; dagegen fallen sie durch ihr Princip in den entgegengesetzten Fehler der faulen Vernunft.

- a) The life and writings of Thom. Reid by Dugald Stewars. Edinb. 1803. 8. Thom. Reid Inquiry into the human mind on the principle of common sense. III Ed. Loud. 1769. 8. Bentsch: Untersuchungen über den menschlichen Verstand, oder die Grundsätze des gemeinen Menschenverstandes. Leipz. 1782. 8. Essays on the intellectual powers of man. Edinb. 1785. 4. Essays on the active powers of man. Edinb. 1788. 4. Das Hauptwerk ist: Essays on the powers of the human mind. Loud. 1803. III Voll. 8.
- 5) Account of the life of Jam. Beattie by Alex. Bower Lond, 1204.— Jam. Beattie Essay on the nature and immutability of truth in opposition to sophistry and skepticism. Edinb., 1770. Ved. Lond. 1774. 8. Uebers. durch v. Gerstenberg: Versuch über die Natur und Unveräuderlichkeit der Wahrheit. Kopenh. u. Leipz. 1772. 8. mach der V Ausg. Leipz. 1777., und in Beattie's Werken, (deutsch von Hofr. Meinhard) Leipz. 1779. 1780. Il Bde. 8. Theory of the language. Lond. 1788. 8. (deutsch von Meiners 1779. Il Bde. 8.) Dissertations moral and critical. Lond. 1783. 4. (deutsch von L. Grosse. Götting. 1789—90. Ill Tille. 8.) Elements of science of moral. Vol. I. Edinb. 1790. Vol. II. 1795. (deutsch von Moritz: Grundlinien der Psychologie. 1790. I Th. 8.)
  - c) James Oswald appeal to common sense in behalf of religion. Ediub. 1766. 1772. II Voll. 8. Deutsch von Wilmsen. Leipz. 1774. II Bde. 8.

#### **§**. 372.

Der auch als Physiker berühmte Jos. Priestley (geb. zu Flieldhead 1733, st. 1804.) kritisirte Hume und seine Gegner; die letztern glücklicher (er nannte die instinctartigen Principe mit Recht qualitates occultas)

## 444 III. Periode. L. Abschn. V. Abth.

als den ersten, indem er Humen einen unhaltburem Beweis vom Daseyn Gottes entgegensetzte a). Uebrigens bestritt er nach dem Vorbilde Hartleys den Spiritualismus und die Freiheit der Indifferenz als entschiedener Determinist, und suchte die Materialität der Seele zu beweisen b). Ihm nähert sich Edward Search, (um 1769) welcher in der Moral Alles auf den eignen Vortheil bezieht c). Richard Price aber (geb. zu Tynton 1723, st. 1791) stellte dem Grundsatze des Empirismus. dass alle unsere Erkenntnisse aus der Simlichkeit ihren Ursprung nehmen, den Satz entgegen: der Verstand oder das Denkvermögen, sey wesentlich von der Sinnlichkeit verschieden, und eine Quelle eigenthümlicher, von den simplichen verschiedener Vorstellungen d). Uebrigens beleuchtete er mit Scharfsinn mehrere Hauptpunkte der Moral, und bestritt das System des moralischen Sinnes, als unverträglich mit den unveränderlichen sittlichen Grundbegriffen, die er, wie die Begriffe von Substanz und Ursache, als ewige und ursprüngliche Principe des Verstandes und unabhängig von dem göttlichen Willen betrachtete. Den wesentlichen Unterschied zwischen Sittlichkeit und Sinnlichkeit, Tugend und Glückseligkeit, aber auch den Zusammenhang zwischen letztern, hat er trefflich in das Licht gesetzt e). Dagegen erhielt das System des moralischen Sinnes eine Stütze an Henry Home, (geb. zu Edinburg, seit 1752 Lord Kaimes, st. 1782), welcher auch als Versasser der ästhetischen Kritik berühmt ist f), und Ad. Ferguson (geb. zu Logierait im schottischen Hochlande 1724, st. 1816), welcher die Tugend in das Streben nach fortschreitender Entwicklung seiner Natur zur geistigen Vollkommenheit setzte g). Adam Smith, ein Freund Humes, (geb. zu Kirkaldy in Schottland 1723, st. 1790), berühmt durch sein classisches Werk über den Nationalreichthum, erkannte, dass das Wesen der Sittlichkeit nur in Handlungen bestehen könne, welche allgemein

gebilligt werden müssen; daher machte er die Sympathie zum Principe der Moralität. Durch Sympathie versetzen wir uns an die Stelle eines andern, und beurtheilan die Schicklichkeit seiner Handlungen, frei von seinen subjectiven Bestimmungen, unparteilsch. Aus diesen unparteiischen Urtheilen bilden sich allgemeine Regeln des sittlichen Handelns für die eigenen Handlungen h). Handle so, dass andere mit dir sympathisiren können. Thomas Payne (Mitbegründer der Republik der vereinigten Staaten, geb. in der Grafsch. Norfolk 1737, st. in Amerika 1809) überraschte selbst die Britten durch seine ultrademokratischen Grundsätze und Ansichten i). An die psychologischen Untersuchungen der Engländer schlossen sich die ästhetischen (z. B. über Geschmack von Alison, Gerard, Burke); ferner ihre Unterauchungen, die Sprache und die Geschichte der Menschheit betreffend, an ..

a) Jos. Priestley an examination of Dr. Reid's Inquiry into the human mind, Dr. Beattie's essay etc., and Dr. Oswald's appeal to common sense. Lond. 1774. 8. — Letters to an philosophical unbeliever, containing an examination of the principal objections to the doctrines of natural religion and especially those contained in the writings of Mr. Hume. Bath. 1780. P. l. II. Deutsch Leipz. 1782. 8. Additional letters. 1781—87. und: a continuation of the letters. Northumberland—town 1794. 8.

b) The life of Joseph Priestley with critical observations on his works and extracts from his writings etc. by J. Carry.

London, 1804. 8-

Joseph Priestley Disquisitions relating to matter and spiritetc. Lond. 1777. 8. The doctrine of philosophical necessity illustrated being an appendix to the disquisitions relating to matter and spirit, with an answer to the letters on materialism and on Hartley's theory of thy mind. Lond. 1777. 8. und Letter to John Palmer in defense of the illustration of philos. necessity Lond. 1779. Second letter. 1780. 8. Three dissertations on the doctrine of materialism, and philosophical necessity. London, 1778. 8.

Dagegen ausser mehreren Schriften von Palmer u. Bryant: Richard Price Letters on materialism and philosophical necesaity. Lond. 1778. 8.

## 446 III. Periode. I. Abschu. V. Abth.

- Auszüge sus Dr. Priestley's Schriften über die Nothwendigkeit des Willeus und über die Vibrationen der Gehirmerven als die materiellen Ursschen des Empfindens und Denkens, nebst Betrachtungen über diese Gegenstände und einer Vergleichung der Vibrationshypothese mit Hrn. Dr. Gall's Schädellehre. Altona, 1806. 8.
- c) Ed. Search Light of nature pursued. London, 1769 70-V Voll. 8. Deutsch von J. P. Erzieben. Gütting. 1771. 8. Freewill, fore-knowledge and fate. Lond. 1763. 8.
- d) Vergl. not. b).
- e) Price Review of the principal quaestions and difficulties in moral particularly those respecting the origin of our ideas of virtue, its nature, relation to the deity, obligation, subject, matter and sanctions. Lond. 1758. 8.; Ill ed. Lond. 1787. 8.
- f) Henry Home Essays on the principles of morality and natural religion. Edinb. 1751. 8. Deutsch von Rautenberg. Versuche über die Principien der Sittlichkeit etc. Braunschw. 1768. II Bde. 8. Historical law. 1759. 8. und: the principles of equity; 1760. fol. Deutsch: Versuch über die moral. Graetze der Gesellschaft. Leipz. 1778. 8. Elements of citicism. Lond. 1762. III Voll. 8.; III Ed. Edinb. 2765. III Voll. 8. Deutsch von Meinhard. Leipz. 1772. 1790. III Bde. 8. Sketches on the history of man. Lond. 1774. II Voll. 4. Entwürfe zn einer Gesch. des Menschen. Leipz. 1778. 1783. II Bd. 8.
- g) Ad. Fergus on Institutes of moral philosophy. Lond. 1769. 8. Deutsch von Garve. Leipz. 1772. 8. Principles of moral and political science. Edinb. 1793. Il Voll. 4. Deutsch: Grandsätze der Moral und Pol. etc. von Schreiter. Zürich, 1795. Il Bde. 8. Essay of civil society. Edinb. 1766. 4. Deutsch Leipz. 1768. 8.
- A) Ad. Smith Theory of moral sentiment. Lond. 1759. VI Ed. Lond. 1790. II Voll. 8. Deutsch: Braunschw. 1770. und von Kosegarten. Leipz. 1791. II Bde. 8. Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Lond. 1776. II Ed. 1777. II Voll. 4. Deutsch Leipz. 1776. II Bde. 8.; und von Garve: Bresl. 1794. IV Bde. 4. II Ann. 1799. III Bde. Lüder über Nationalindustrie nud Staatswirtbschaft, nach Ad. Smith. Berl. 1800. III Ede. 8. Essays on philosophical subjects etc. to which is prefixed an account of the life and writings of the auter by Dugald Stewart. Lond. 1795. 8.
- 2) Common sense. Philadelphia 1776. 8. übersetzt in Dohm's Materialien zur Statistik. I Lief.; und Copenh. 1794. 4. (Gesunder Menschenverstand an die Einwohner von Amerika gerichtet.) Rights of man, being an answer to M. Burke's attack on the french revolution. P. I. II. Ed. VII. 1791—92.; übersetzt, Berl. 1792. 8. The age of reason, being an investigation of trac and fabulous theology P. L. II. Lond, 1794. 8.

## II. Empirische Schule in Frankreich.

Geschichte der Staatsveränderung unter König Ludwig XVI oder Entstehung, Fortschritte und Wirkungen der s. g. neuen Philosophie in diesem Laude III Thle. Leipz. 1827 — 28. 8.

#### S. 373.

So wie das Philosophiren in England die empirische Tendenz, die es einmal angenommen hatte, behielt, und in bald scharfsinnigen, bald einseitigen und seichten Reflexionen über die Erfahrung das Interesse der Wissenschaft zu wahren suchte, die Religion aber der Hauptpunkt des Forschens und Zweifelns wurde; so erhielt auch in Frankreich dieselbe Tendens die Oberhand, aber mit andern Bestimmungen, welche in dem Charakter der Franzosen und in der Beschränkung der Denkfreiheit durch die Gewalt des Clerus lagen. Des Cartes und Malebranche's Metaphysik wurde vergessen; mehr hielt man auf Gassendi und Newton, doch noch mehr schloss man sich an Locke an. Montesquieu (geb. auf dem Schlosse Brede bei Bordeaux 1689, st. 1755) der mit philosophischem Geiste die Gesetze der Völker schilderte a) und der Physiker und Mathematiker Pierre Louis Morean de Maupertuis b) (geb. zu St. Malo 1698, st. zu Basel 1759) obgleich der empirischen Richtung zugethan, leugneten doch die religiösen Grundwahrheiten nicht. Desto schädlicher wirkten der Philosoph von Ferney o), Français Marie Arouet de Voltaire (geb. zu Chatenay bey Paris 1694, st. 1778) welcher dem gemeinen Menschenverstand und Witz in der Philosophia die Hauptrolle zutheilte, und Jean Jacques Rousseau d) (geb. zu Genf 1712, st. 1778), - welche beide die Ehrfurcht vor dem Positiven in Religion und Staat sehr verminderten, indem sie mit kirchlichem und politischem Despotismus kämpften (folg. f.), Charles Bat-

## 448 III. Periode. I. Abschn. V. Abth.

teux (geb. zu Allendhuy 1713, st. 1780) wurde Begründer der ästhetischen Kunsttheorie bei den Franzosen e), welche ebenfalls auf emp. Principien gebaut ist. Das Muster der französischen Philosophie bis auf die neueste Zeit wurde: Etienne Bonnot de Condillach (geb. 1715 zu Grenoble, st. 1780). Er suchte um den Empirismus Locke's zu vervollkommnen, alle Vorstellungen, welche die Seele nach dem Sündenfalle besitzt, auf die Sensation oder das Empfindungsvermögen, durch das Princip der Umwandlung (transformation des sensations) zurückzuführen. Die Umbildung der Sprache, die er aus den unwillkührlichen Lauten der Emfindung d. i. der Lust und Unlust erklärt, ist das Mittel der Wissenschaft. Jede Wissenschaft sucht er anf den einfachsten Ausdruck zurückzuführen, nämlich auf einen identischen Satz, und glaubt dann Alles aus ihm ableiten und sie selbst zu mathematischer Gewissheit er-Er vermischte hierbei die Maximen heben zu können. des Empirismus und der Speculation, und zählte die Existenz der Körper zu den ursprünglichen Thatsachen, wohei er sich an die Atomenlehre des Gassendi (§. 323.) anschloss.)'- Mit Condillac leistete viel für die Psychologie: Charles de Bonnet g) (geb. 1720. zu Genf., et. 1793), ein trefflicher Beobachter der Natur, und ein Mann von religiöser Denkart. Er leitete chenfalls alle Vorstellungen von den Empfindungen. vermittelst gewisser Nervenfibern und deren Bewegung ab, und legte der, von dem Körper verschiedenen. Seele ursprünglich nur ein doppeltes Empfindungsvermögen und eine Bewegkraft bei. Da er die angebornen Ideen läugnete, und die Vorstellungen nur aus den Sinnen herleitete, so behauptete er, dass die Seele bloss durch Vermittlung des Körpers, als der ersten Quelle aller Modificationen in der Seele, wirke. Er näherte sich dem Materialismus in vielen Stücken, und nahm eine

## Empirische Schule in Frankreich. S. 373. 449

Verwandtschaft zwischen den Thier - und Menschensee-Mit grösserer Consequenz und Kähnheit führten der verrusene Schweizer Jul. Offroy de la Mettrieh) (geb. zu St. Malo 1709, st. zu Berlin 1751), dem alles geistige Leben zum Mechanismus ward; Claude Adrien Helvetius i), der Alles auf sinnliche Wahrnehmung zurückführte, und das Unendliche nur für einen negativen Begriff hielt, (geb. 1715 zu Paris, st. 1771, s. §. 375); der Verf. des berüchtigten Systems der Natur (La Grange oder der Baron Paul Hein. Diet. v. Holbach, st. 1769) k) und Jean Baptiste Robinet 1) (geb. zu Rennes 1723) die Folgerungen des Empirismus, in Rücksicht auf Moralität. Materialität und Mortalität der Seele aus, und stellten einen strengen Determinismus, Materialismus und Atheismus auf. Diese Art zu philosophiren, welche darauf ausging, alles Unbegreisliche durch unbegründete materialistische Hypothesen, und durch zu weit getriebene Analogieen aus der Wirklichkeit hinweg zu räsonniren, alles Wissen zu popularisiren und die tiefere philosophische Forschung. als Pedanterie zu verhöhnen, fand besonders durch den Einfluss der Encyklopädisten in Frankreich grossen Beifall m).

a) Esprit des lois 1748 u. öfter. Oeuvres. Lond. 1759. III Voll. 4.; 1788. V Voll. 8. Oeuvres posthumes 1798. 8. — Vollständig Bas. 1799. VIII Voll.

b) M. de Maupertuis essai de philosophie motale. Lond. 1750. 8. Essai de cosmologie. Berl. 1750. 8. u. Oeuvres. Lyon, 1756. IV Voll. 8.

c) Ueber ihn die Vie von Condorcet (deutsch mit Zusätzen Berl.
1791. 8.) und zuletzt Aucillon in s. Miscellen aus der Litterstur
und Philosophie. — Die Schriften über Newton S. oben §. 346.
Lettres philosophiques (ebenfalls zum Feuer verdammt) Candide
s. oben §. 369. not. Oeuvres zuerst 1757 und öfter.

d) J. J. Rousseau discours sur l'origine' et les foudemens de l'inégalité parmi les hommes. Amstd. 1755, 8, Deutsch Berl. 1756. 8. Lettres ecrites de la Montagne. Amstd. 1764. Il P. 8. — Du contrat social ou principes du droit politique. Amstd. 1762. 12. Deutsch von Geiger. Marb. 1763, 8. — Emile,

## 459 III. Periode. I. Abschn. V. Abth.

- on sur l'éducation. Amstd. 1762. IV Voll. 8. Dentsch Berl. 1763. IV Bde. 8. Oeuvres Paris 1764. X Voll. 12. Oeuvres compl. Geneve, 1782. XVII Voll. 4. und öfter. Histoire de la vie et des ouvrages de J. J. Rousseau etc. (Musset-Pathay) Paris 1821. II Voll. 8.
- e) Batteux Les beaux arts reduits à un même principe. Paris, 1746, u. öfter; deutsch Gotha 1751; und von Adolph Schlegel: Einschränkung der schönen Künste auf einen einzigen Grundsatz nebst Abhandlungen des Uebers. 11 Bde. Leipz. 1769. und 70. III Aufl. Ausz. von Gottsched. Leipz. 1751. Cohrs de belles lettres ou principes de la litterature. Paris, 2747—50. u. öfter.; übers. von K. W. Ramler. Einleitung in d. schönen WW. IV Bde. Leipz. 1756—58. V Aufl. 1802. 8.
- f) Cours d'etudes du Prince de Parme par Mr. l'Abbé Condillac. Par. 1776. XVI T. 8. — Essay sur l'origine des connoissances humaines (par Mr. l'Abbé Condillac). Ameterd. 1746. Il Voll. 12.; déutsch von Hissmann. Leipz. 1780. 8. — Traité des sensations. Londres, 1754. Il Tom. 12. — Traité des animanx. Ametd. 1755. Il Voll. 12. Oeuvres philosophiques. VI Voll. Paris, 1795. 12. Oeuvres XXIII Voll. Paris 1798. 8.
- g) (Charles de Bonnet) Essay de Psychologie ou considerations sur les operations de l'ame, sur l'habitude et sur l'education. Londres, 1755. 8.; deutsch von C. W. Dohn. Lemgo, 1773. 8. Bonnet Essay analytique sur les facultés de l'ame. Copenh. 1759. 1760. III Ed. 1775.; deutsch mit Annertungen und Zusätzen von Chr. Gottf. Schütz. Bremen, 1770. II Bde. 8. Contemplation de la nature. Amstd. 1764. II Tom. La palingenesie philosophique eu idées sur l'état passé et sur l'état futur des êtres vivans. Geneve, 1769. II Voll. 8.; deutsch von La vater. Zürich, 1771. Essais sur la vie a venir Genev. 1827. 8. Oeuvres d'historie naturelle et de philosophie. Neufchatel, 1779. II Ed. 1783. IX Voll. 4. u. XVIII Voll. 8.
- Mémoire pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de Mr. Charles Bonnet par J. Trembley. Bern, 1794. 8. deutsch Halle 1795. 8.
- A) Uebes ihn: Eloge de Seig. Is Mettrie (par Frederic II) a la Haye, 1753. Oeuvres philosophiques de Mr. la Mettrie. Loud. (Berl.) II Voll.. 1751. 4. Amstd. 1753. 1764. II Voll. 8. Histoire naturelle de l'arne, a la Haye. (Paris) 1745. 8., welche Schrift auf Befehl des Parlaments durch den Selasfrichter verbrant: ward. Traité de la vie heureuse de Seneque. Porsd. 1748. L'ecole de la volupté (auch mit d. Tit. l'art de jouir) 1750. L'homme machine. Leyd. 1748. 12. L'homme plante. Potsdam, 1748. 8.

#### Dagegen:

L'homme plus que machine par Elie Luzac. Lond. (Leid.) 1748. 11 Ed. Götting. 1755. 12.

## Empirische Schule in Frankreich. S. 874. 464

- De machina et anima humana prorsus a se invicem distinctis commentatio auct. Balth. Lud. Tralles. Breslav. 1749. g.
- Godofr. Ploucquet Dissert. de Materialismo. Tubing. 1750. cum supplementis et confutatione libelli: l'homme machine, ib. 1751. 4.
- i) (Helvetius) De l'esprit. Par. 1758. 4. und III Vell. 8.; dentsch v. Gottsch ed 1759.; v. Forkert. Liegn. u. Lpz. 1760. II Bde. 8. De l'homme, de ses facultés et de son education. Londres (Amstd.), 2772. II Voll. 8.; deutsch von Wichmann. Breslau, 1774. II Bde. 8. Les progrès de la raison dans la recherche du vrai. Lond. 1775. 8. (Vergl. auch not. k.) Oeuvres completes Ainstd. 1776. V Voll. 12. und ofter, 2. R. XIV Voll. Par. 1795. III Voll. Par. 1818.
- Eloge de Mr. Helvetius (Geneve) 1774. 8. Essai sur la vie et les ouvrages de M. Helvetius (vielleicht von Duclos) vor s. didskt. Gedichte le bonheur. Lond. (Amstd.) 1773. 8. u. in den Ocuvres compl.
- E) Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral par feu Mr. Mirabaud (la Grange? Baron de Holbach?) Lond. 1770. Il Voll. 8. deutsch von K. G. Schreiter. Frankf. u. Leips. 1783. Il Bde. 8.
- Dagegen: Mr. Bergier Examen du materialisme ou refutation du système de la nature. Paris, 1771. Il Voll. 8. De la Castillon Observations sur le livre intitulé? S. de la N. Berlin, 1771. 8. Reflexions philosophiques sur le système de la nature par Mr. (Georg Jonath.) Hollan d. Paris, 1772. Il Voll. 8. Neufchalet 1773.; deutsch von J. L. Wetzel. Bern, 1772. 8. (Voltaire) reponse au mystème de la nature, Geneve 1772. und Encycl. srt. dieu. Le vrai sens du système de la nature (par Helvetius) ouvrage posthume. Lond. 1774.; deutsch Frankf. und Leipz. 1783. 8. (dieses Buch ist num Auszug.) F. X. V. Mangold unumatössliche Widerlegung des Materialismus gegen den Verf. des Systèms der Natur. Augsburg, 1803. 8.
- I) Robinet considerations philos, de la gradation naturelle des formes de l'etre, ou les essais de la nature, qui apprend à faire l'homme. Amstd. 1767. Il Voll. 8. parallele de la condition et des facultes de l'homme avec celles des autres animaux trad. de l'Augl. Bouillou, 1769. 12. Vergl. §. 357 Litt.
- 38) Ueber den französichen Empirismus s. W. R. Bodmer le vulgaire et les metaphysiciens ou doutes et vues critiques aur l'ecole empirique. Par. 1802. 8.

#### **§**. 374.

Die sogenannten Philosophen strebten die Fesseln der Denkfreiheit abzuschütteln, legten aber durch Ff 2

# 452 III. Periode. I. Abschn. V. Abth.

Beichtigkeit und Frivolität den Grund zu jener gehaltlosen Aufklärung, welche den Menschen naturalisirt, die Welt vergöttert, den Glauben an Gott für entbehrlich achtete, und aller positiven Religion als Erfindung des Pfaffenthums feind war. Das Sittenverderben der höhern Stände in Frankreich, und das leere Ceremoniell der Kirche verschaffte dieser Ansicht leichten Eingang \*). Die Encyklopädisten, namentlich Denis Diderot a) (geb. zu Langres 1713, st. 1784), und der Mathematiker Jean le Rond d'Alembert b) (1717 zu Paris geb., st. 1783), wetteiferten mit Helvetius und Voltaire darin; und die besser Gesinnten, wie Jean Jacques Rousseau (s. vor. S.) schadeten durch ihre gutgemeinten, aber paradoxen Declamationen mehr, als sie Was die praktische Philosophie insbesondere anlangt, so begünstigte der herrschende Empirismus imdass die Moral auf empirische mer mehr die Meinung, Psychologie sich gründe. Man suchte aus der Selbstliebe ein System des Interesse, welches dem Wesen der Sittlichkeit widerspricht, folgerecht abzuleiten, wie Helvetius that, der die Tugend für eine Wirkung eigennütziger Triebe hielt, und den Werth der Handlungen in ihre Nutzbarkeit für das Beste irgend einer Gesellschaft setzte c); oder die Forderungen der Sittlichkeit mit der Selbstliebe auf inconsequente Weise zu vereinigen, wie Gabriel Bonnot de Mably d) (geb. zu Grenoble 1709, st. 1785) und Rousseau, der über Gegenstände der Moral schön zu declamiren verstand und mit Jean Bapt, Robinet, e) (siehe vorigen f.) einen moralischen Sinn annahm. Seine kühnen und einseitigen Ansichten über Natur, Bildung, Recht und Staat sind sehr folgereich gewesen. Auch Denis Diderot f) gehört unter die letzte Classe. Ueberhaupt wurden bei den Franzosen seit Montesquieu's geistvoller Betrachtung über die Gesetze die verschiedenen Zweige der philos.

# Empirische Schule in Frankreich. § 374. 468

Staatslehre, wie die Theorie der Gesetzgebung, des philosophische Staatsrecht g) und Völkerrecht, h) und die ganze philos. Staatslehre vielfältig, aber nach ausschweifenden Richtungen, bearbeitet.

- \* Barente und Jay Abhandlungen über die Litteratur Frankreichs im achtzehnten Jahrhundert, übers. von Ukert. Jena, 1810. 8.
- a) Encyclopedie on Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des metiers. Par une societé des gens de lettres mis en ordre et publié par Mr. Di de rot. Paris, 1751—1763. XXVII T. fol. Text; VI Voll. planches. Letzte Ausg. 1783—1800. 63. livraisons. 4.
- Vues philosophiques ou protestations et declarations sur les principaux objets des connaissances de l'homme, nouv. ed. Berlin, 1755. 12. (von Prémontval.)
- (Diderot) Pensées philosophiques, à la Haye, 1746. 12. (eine Schrift gegen das Christenthum gerichtet, durch den Schriftich- ter 1746 verbranut.) Deutsch: Philosoph. Gedanken, übers. von, Jac. Elsner (mit widerlegenden Annerkungen) Halle, 1747. Lettres aux aveugles à l'usage de ceux qui voyent. Paris, 1749. Pensées aur l'interpretation de la nature. Par. 1754. u. 1769. 12., Oeuvres philosophiques. Voll. VI. Amst. 1772. Vollständige Ausg. seiner Werke. Lond. 1773. V Voll.
- Ueber ihn siehe die Mémoires pour servir à l'histoire de la vié été des ouvrages de feu M. Diderot par Mad. de Vau deul safille, in Schelling's Zeitschrift für Deutsche. I Heft. 1813.
- b) Melanges de literature, d'histoire et de philosophie de Mr. d'Alembert. Par. 1752. V Voll. 12.; 1770. V Tomes. 8. Condorcet eloge de Mr. d'Alembert. 1783.
- o) In den zu §. 373 angeführten Schriften. Dagegen unter an-, dern: Chr. Wilb. Franc. Walch de consensu virtutis moralis et politicae contra Helvetium. Gotting. 1759.
- d) Principes de morale par Mr. l'Abbé Mably. Par. 1754. Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique. Amath. 1763. 8. (vgl. not. i.).
- e) In dem S. 357 angef. Werke. (Vgl. vorig. S. Anm. l.)
- f) Diderot principes de la philosophie morale ou essay sur le merite et la vertu. 1745. (vgl. §. 347. not. b.)
- 8) Hieher gehören die Schriften des Gaspard de Real (geb. zu Sisteron 1682, st. 1752.) z. B. traité complet de la science du gouvernement. Paris 1762 64. VIII Voll. 4.; Deutsch. Fref. und Leipz. 1762 67. VI Thle. 8. die des genannteu Mably, bes.: de la legislation ou principes des lois. Amatd. 1776. Il Voll. 8 Doutes proposées aux Economistes sur l'ordre

## 454 II. Periode. I. Abschn. V. Abth.

nsturel et essentiel des sociétés. Per. 1766. 126 Ocuvres. Per. 1793. XII Voll. 8. — und die Ansichten der Physiokraten oder Oekonomisten, welche sich au Franc. Quesnays (geb. 1697, st. 1774) ordre naturel et essentiel des sociétés politiques ansellossen und durch Rousseaus kühne Ideen und des ältern Mirabeaus Vertheidigung des physiokrat. Systems zu einer Revolution des Staatsrechts wirkten, welche Coudorcet (geb. zu Ribemont 1743; st. im Gefängniss 1794), Graf Mirabeau der jüngere und Emm. Sie yes (geb. 1748) ins Werk zu setzen strebten.

2 A) Vornehmlich gehören hieher Jo. Jac. Bourlamaqui (geh. 1694, st. 1748) principes du droit naturel — und Emmeric de Vattel (geh. 1714, st. 1767) droit des gens (nach Wolf). Lond.

8757. II Voll. 4. n. öker.

# III. Eklektiker in Deutschland.

## S. 1375.

Ans Wolfe Schule gingen noch folgende Männer, welche sich zum Theil der franz. Philos. entgegenstellten, hervor. Der Physikotheolog Herm. Sam. Reimarus der ältere (geb. zu Hamburg 1694, st. als Prof. des Gymnasiums das, 1768), verband Grüudlichkeit mit Deutlichkeit in seinen Werken über die Logik, natürliche Theologie (in welcher er vorzüglich den physikotheol. Beweis ausbildete und verbreitete) und über die Kunsttriebe der Thiere a); Gottfried Plancquet (geb. 1716, st. 1790 als Prof. su Tübingen), ein scharfer Denker, welcher die Logik vereinfachte, einen logischen Calcul erfand, und die Hauptpunkte der Monadologie aufzunfären suchte b); Joh, Heinrich Lambert (geb. 1728 zu Mühlhausen im Sundgeu, starb als Oberbaurath in Berlin 1777), ein ansgezeichneter Denker in Mathematik, Physik und Philosophie c), und Freund Kants, welcher die Ueberzeugung gewonnen hatte, dass Wolfs Methode in der Mathematik wesentlicher Verbesserungen bedürfe. Lambert bemühte sich, die Logik und Metaphysik mit mathematischer Schärfe zu begründen, suchte daher die einsachsten Begriffe als Basis der philosophischen Erkenntniss auf, und erfand eine mathematische Bezeichnung für dieselben.

- e) Herm. Sam. Reimarus Vernunftlehre, als eine Anweisung zum richtigen Gebrauch der Vernunft in der Erkenntniss der Wahrheit etc. Hamb. und Kiel, 1756. V Aust. 1790. 8. Die vornehmsten Wahrheiten der natürl. Religion. Hamb. 1754.; V Aust. nebst Joh. Alb. Reimarus Abh. von dem Daseyn Gottes und der menschl. Seele. ebend. 1781. 8. VI Aust. 1791. Betrachtungen über die Kunsttriebe der Thiere, 1762. 8. IVAust. mit Anmerkt, von Joh. Alb. Reimarus. 1798. Wolfenbüttelsche Fragmente eines Ungenannten. (Vergl. Leipz. Litt, Zeit. 1825. No. 231—32. u. 1827. No. 55.)
- b) Gottfr. Ploucquet vgl. die zu 5.356. not. b. 374. not. h. angef. Schriften; ferner: methodus tractandi infinita in metaphysicis. Tub, 1748. 4. Methodus tam demonstrandi directe omnes syllogismorum species, quam vitia formae detegendi ope unius re-gulae. Tabing, 1763. 8. Principia de aubstantiis et phaeuemenis: accedit methodus calculandi in logicis ab ipso inventa, cui praemittitur comment. de arte characteristica universali. Fol. et Lips. 1753. 8. Ed. 11. 1764. 8. Fundamenta philosophiae speculativae. Tub. 1759. 8. ib. 1782. 8. Institutiones philosoph. theoreticae. Ibid. 1772.; ed. ult. unter d. Titel expositiones philos, theor. Stuttg. 1782. 8. Elementa philos, contemplativas a. de scientia ratiocinandi, notionib. disciplinar. fundamentalib. etc. Stuttg. 1778. 8. Sammlung der Schriften, welche den logischen Calcul des Hrn. Prof. Ploucquet's betreffen, mit neuen Zusätzen herausg. von Aug. Friedr. Böck. Frkf. u. Leipz. 1766. N. A. Solutio problematis Lugdunensia, qua ex una hac propositione concessa: existit aliquid, existentia entis realissimi cum suis attributis eruitur. Tubing. 1758. 4. Commentatt. philos. selectiores etc. recognitae. Ultraj. ad Rhen. 1781. 4. quaestiones metaphysicae c. subjunctis responsionib. Tub. 1782. 4. S. auch des Register und das Verzeichniss seiner Schriften in Mensels Lexicon der seit 1750. verst. deut. Schriftsteller XB.
- c) Joh. Heinr. Lambert neues Organon, oder Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren, und dessen Unterscheidung von Irrthum und Schein. Leipz. 1764. II Bde. 8. Logische und philosophische Abhandlungen z. Dr. bef. von Joh. Bernoulli. I B. Dess. 1782. 8. Aulage zur Architektonik oder Theorie des Einfachen und Ersten in der philos. und mathem. Erkeuntniss. Riga 1771. II Bde. 8. Kosmologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaus etc. Augsb. 1761. 8. Kants u. Lamberts Briefwechsel im III Bde. der gesammelten kleinen Schriften Kants S. 91 sq.

# **§.** 376.

In Deutschland machte Hume's Skepticismus erst dann einige Sensation, als schon das Interesse des gründlichen wissenschaftlichen Forscheus gesunken, das Beispiel so vieler misslungener speculativer Versuche ein

### 456 III. Periode. I. Abschn. V. Abth.

natürliches Misstrauen und die Ueberzeugung hervorgebracht hatte, dass die Wahrheit wie ein gebrochener Lichtstrahl in mehreren Systemen zerstreut vorhanden sey, und das weniger hohe Streben nach allgemeiner Fasslichkeit und Gemeinnützigkeit (Eklekticismus und Empirismus) an die Stelle tiefsinniger und gründlicher Untersuchung getreten war. a) Jo. Ge. Sulzer (geb. 1720 zu Winterthur, starb als Prof. und Akademiker in Berlin 1779) ein lichtvoller, geistreicher Forscher, welcher Nachdenken und Beobachtung vereinigte, schwankte zwischen der Ansicht der Wolfischen Schule und der psychologischen Lehre der Engländer und gab der schönen Kunst ein moralisches Princip. Doch erwarb er sich um die Aesthetik Verdienste. Auch machte er die Deutschen auf Hume aufmerksam b). - Früherhin wan der Eklekticismus eine Schutzwehr gegen Einseitigkeit und Despotismus eines Systems gewesen; jetzt aber war er eine Folge der Verlegenheit und Ungewissheit der menschlichen Vernunft. Empirische Untersuchungen verdrängten die Metaphysik, wobei die Auctorität französischer Sitte und Bildung, durch Friedrich den Grossen c) begünstigt. äusserst mächtig einwirkte. Aus diesem Streben ging des philanthropistischen Pädagogen Joh, Bernh. Basedow's (geb. 1723 zu Hamburg, st. 1790) System d) hervor, der doch die Gründlichkeit mit Gemeinnützigkeit zu vereinigen strebte, die Glückseligkeit, das Beifallgeben, und die Analogie als Principe der Wahrheit aufstellte, und eine Glaubenspflicht für wahrscheinliche übersinnliche Erkenntnisse annahm; ferner die Philosophie des Juden Moses Mendelssohn (geb. 1729 zuiDessau, st. 1786) der in seinen speculativen, ästhetischen und psychologischen Untersuchungen e) Eleganz und Deutlichkeit bestrebte; der Naturalismus Gotthilf Sam. Steinharts f) (geb. zu Züllichau 1738, st. 1809) die Versuche Jo. Aug. Eherharda (geb. zu Halberstadt 1738,

st. als Prof. zu Halle 1809) eines gewandten Denkers, der sich jedoch auf dem Gebiete der angewandten Philosophie grössere Verdienste erwarb, die Leibnitzischen Ausichten wieder in Gang zu bringen g). — Ernst Platner (geb. zu Leipzig 1744, st. das. als Prof. der Medic. und Philos. 1818) neigte sich mit mehr skeptischem Geist und grösserm Scharssinn zu Leibnitzens Ideen hin, und veiband damit schätzenswerthe anthropologische und physiologische Untersuchungen A). Die eudämonistische Tendenz der Wolfischen Sittenlehre zeigt sich auch in der neuen und modificirten Darstellung dieses Systems durch Platner i), nach welchem Glückseligkeit der Zweck des Daseyns lebender Wesen, gut aber dasjenige ist, was mit der Glückseligkeit der einzelnen und aller lebender Wesen übereinstimmt, die Tugend aber darin, besteht, das wahrhaft Gute frei zu wollen. Christian Garve (geb. zu Breslau 1742, st. 1798) setzt die Sittlichkeit in die Befolgung solcher Regeln beim Handeln. welche sich auf den ganzen Menschen unter allen Verhältnissen beziehen, und stellt als solche das Princip der Tugend, Schicklichkeit, Wohlthätigkeit und Ordnung auf k). Die Revision der Philosophie von Christoph Meiners I) (geb. 1747, st. 1810), die Streitigkeit zwischen Jo. Christ. Lossiusm) und dem tiefer denkenden Jo. Nicol. Tetens n) (geb. zu Tetenbüll 1736, st. 1805) über die Objectivität der Wahrheit; das Streben des erstern, aus den Nervenfibern und deren Bewegungen das höchste Denkgesetz abzuleiten, die populären Lehrbücher Jo. Heinr. Feders o) (geb. 1740, st. als geh. Justizrath zu Hannover 1821) und J. A. H. Ulrichs (§. 363. not, b.) gehören eben dahin. Immer aber zeigt sich bei den Deutschen noch ein eigenthümliches Streben nach Gründlichkeit und Achtung für das heilige Interesse der Menschheit. So bei dem frommen Christ. Fürchtegott Gellert p) (geb. zn Haynichen 1715, st. als Prof. der

#### 458 III. Periode. I. Abschn. V. Abth.

Moral zu Leipz. 1769) der durch seine Schriften und Vorträge den sittlich-religiösen Geist seiner Zeitgenossen sehr anregte.

- a) Le Pyrrhesisme reisonable (par Mr. de Beausobre). Berl. 1755. 8. Deutsch, Hildburgh. 1783. 8.
- b) Jo. Ge. Sulzer moral. Betrachtungen über die Werke der Natur, herausg. von Sack. Berl. 1741. 8. Vorübungen zur Erweckung der Aufmerksankeit und des Nachdenkens Berl. 1777. III Thle. 8. Allgemeine Theorie der schönen Künste. Leipz. 1771—74. II Bde.; letzte Ausg. ebend. 1792—94. IV Bde. Verm. philos. Schriften. Leipz. 1773—85. III Ausl. 1800. snie einer biogr. Vorrede von v. Blankenburg. II Bde. 8. besonders: über den Ursprung der angenehmen und unangenehmen Empfindungen. Leipz. 1773. 8.
- Formey Eloge de Mr. Sulzer. Berl. 1779. 8. H. C. Hirzel an Gleim über Sulzer, den Weltweisen. II Theile. Zürich. 1780. 8. Lebensbeschreibung, von ihm selbst aufgesetzt. Berl. 1809. 8.
  - e) Philosophia Friedrichs II. In Fülleborns Beiträgen. VII St.
  - 8) Joh. Bernh. Basedow's Philalethie oder neue Aussichten in die Wahrheit und Religion der Vernunft bis in die Gränzen der Offenbarung. Altona, 176a. Il Th. 8. Theoretisches System der gesunden Vernunft. Altona, 1765. 8. Prakt. Philos. für alle Stände. Dessau, 1777. Il Voll. 8. Ueber ihn Schlichtegroll's Nekrolog. 1790. Il Bd.
  - e) Moses Mendelssohn Abh. über die Evidena in den metaph. WW. Berl. 1764. 4. Il Aust. 1786. Phaedon oder über die Unsterblichk, der Seele. Berl. 1767. 8. VI Aust, berausg. von Dr. Friedländer. Berlin, 1821. 8. Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes. Berl. 1785. U Aust. 1786. Il Bile. 8. Briefe aber die Empfindungen. Berl. 1755. 8. Philosophische Schristen, Berl. 1761.; Ill Ausg. 1777. Il Bde. 8. Kleine philos. Schristen mit einer Skizze seines Lebens von Jenisch (herausg. von Müchler). Berl. 1789. 8.
- Echen und Meinungen Mendebsohus nebst dem Geiste seiner Schriften. Hamb. 1787. 8.
- f) Gotthelf Sam. Steinbart's System der reinen Philosophie oder Glückseligkeitslehre des Christenthums. Züllichau, 1778. IV Auff. 1794. Philos. Unterhaltung zur weitern Aufklärung der Gluckkeligkeitslehre Heft 1— III. Züllichau, 1782—86. 8. Gemeinnutzige Anleitung zum regelmässigen Selbatdenken 111 Auff. 1793. 8.
- b) Jo. Aug. Eberhard allgem. Theorie des Denkens und Empfindens. Berl. 1776. 1786. 8. Neue Apologie des Sohrates. Berl. 1772. 1788. Von dem Begriffe der Philos. und ihren Thei-

- 1908. Berl. 1778. 8. Kurzer Abriss der Metaphysik. Halle, 1794.

  8. Verbereitung zur natürlichen Theologie. Halle, 1781. 8. Sättenlehre der Vernunft. Berlin, 1781. 1786. 8. Theorie der achönen Künate und Wissenschaften. Halle, 1783. 111 Aufl. 1790. 8. Handbuch der Aesthetik für gebildete Leser. IV Thle. Halle, 1803 sq. 11 Aufl. 1807 ff. 8. Geist des Urchristenthums. Berl, 1807. 8. Versuch einer allgemeinen deutschen Synonymik. VI Thle. Halle, 1795. 11 Aufl. 1820. fortgesetzt von Masss (XI—XII B.), Vermischte Schriften. Halle, 1784. 8. Neueste vermischte Schriften. Halle, 1788. 8. Philosophisches Magazin. Halte, 1788—92. IV Bde. 8. Philosophisches Archiv. 11 Bde. 1792.—95. 8. Ueber ihn F. Nicolai Gedächtnissschrift auf J. A. Eberhard. Berl, 1810. 8.
- A) E. Platner philosoph. Aphorismen. Leipzig, 1776 1782. Il Thle. 8. neue umgearbeitete Aust. 1793, 1800. Authropologie für Aerzte und Weltweise. Leipz. 1772. 8. Neue Authropologie I B. Leipz, 1790. 8. Geopräche über den Atheismus. Leipz. 1781. 8. Lehrbuch der Logik und Metaphysik. Leipz. 1795. 8. Töher ihn s. die von seinem Sohne (Jen. Lit. Zeitung Intellibt. 38. Jehrg. 1819.) gegebene Charákæristák.
- z) In den Apherismen, II Th.
  - A) Chr. Garve Ahh. üb. d. Verbindung der Moral n. d. Politik.

    Bresl. 1768. Betrachtungen über die allgem. Grundsätze der
    Sittenlehre. Breslau, 1798. 8. Versuche über verschiedne Gegenstände der Moral etc. II Auft. 1821. 8. Ueber das DassynGottes. Bresl. 1802. Vgl. das Register.
  - 7) (Chph. Meiners) Revision der Philosophie. I Th. Gött. u. Gotha, 1772. 8. Abriss der Psychologie. 1773. Grundriss der Seelezsletze. Lelpz. 1786. Untersuchungen über die Denk- und Willenskräfte. Götting. 1806. II Th. 8. Verm. philos. Schriften. Leipz. 1775—76. III Thie. 8., und viele audere psycholog. und ethische Schriften. Vgt. das Register.
- 23) Joh. Christ. Loss ius physische Ursachen des Wahren. Gotha, 1775. 8. Unterricht der gesunden Vernunft. Gotha, 1777. II Thle. 8. Neues philos. allgem. Reallexicon. Erf. 1803—7. IV Bde. 8.
  - n) Joh. Nic. Tetens philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwickelung. Leipz. 1776-77. If Bde. 8.
    Gedanken über einige Ursachen, warum in der Metapliysik nur
    wenige ausgemachte Wahrheiten sind. Bützow u. Wismar, 1760.
    8. Ueber die allgem. speculative Philosophie. Bützow, 1775. 8.
    (2001) (2011)
- o) Joh. Ge. Heinr. Feder's Institutiones log. et metaph. Fcf. 1777. Grundriss der philos. WW. Coburg, 1767. und Glob. A. Tittel's Erläuterungen dazu 1785. 8. Grundsätze der Logik u. Metaphysik. Götting. 1794. 8. (die neueste Bearbeitung seines seit 1760 in mehreren Auflagen erschienenen Compendiums.) Untersachungen über den menechlishen Willon, dessen Natur-

triebe, Veränderungen etc. Götting, und Lemgo, 1779—1795. IV The. 8. II Aus. 1783 seq. und viele andere Sebristen. Ueber das moral. Gefühl. Copenh. 1792. 8. — J. G. H. Feder's Leben, Natur und Grundsätze (Autobiographie, von seinem Sohn herausgegeben.) Leipzig 1825. 8.

p) Chr. Frchgott Gellert Discours sur la nature et l'étendue et l'utilité de la morale. Berl. 1764. 8. Moral. Vorlesungen, herausg. von Ad. Schlegel und Heyer. II Bde. Leipz. 1770. 8. Chr. Garve Anmerkungen über Gellerts Moral, seine. Schriften überh. und seinen Charakter. Leipz. 1770. 8. Gellerts sammtl. Schriften. Leipz. 1769—70. VII Thle. 8.

#### . **S-** 377- -

Das Ansehen der Metaphysik war gesunken; dagegen erhielt die empirische Psychologie bei den Deutschen, wie bei den Engländern, beträchtlichen Zuwachs. Besonders zeichnete sich darin Tetens aus (s. vor. 6.) der die Lockesche Untersuchung über den Ursprung der Erkenntmisse mit eindringendem Verstande, und frei von materialistischen Hypothesen, weiter verfolgte, die Grundvermögen der Seele zu entdecken, die Gründe der objectiven Wahrheit festzustellen, Hume's Skepticismus zu widerlegen suchte, und sich mit Kant auf gleichem Wege befand. Allein er fand wenig Aufmerksamkeit, Auch gehören hieher die anthropologischen Untersuchungen von Carl Franz von Irwing a) (geb. zu Berlin 1728, st. 1801), Jo. Heinr, Campe b) (geb. zu Teersen im Braunschweigisch. 1746, st. 1818), Dietr. Tiedemann c) (geb. 1748, st. als Prof. in Marburg 1806), Platner, Garve (vergl. § 376.) Karl Phil. Moritz d) (geb. zu Hameln 1757, st. 1793), und der letztern, so wie Jo. Jac. Engelse) (geb. zu Parchim 1741, st. 1802); Fr. Joach. Eschenburgs f) (geb. 1743 su Hamburg, st. 1820), des geistreichen Kritikers Joh. Gotthold Ephr. Lessing g) (geb. zu Kamenz 1729, st. 1781), des umsassenden Theologen Jo. Gottfr. von Herder h) (geb. 1744 zu Morungen, st. 1803 zu Weimar), und vieler Anderer ästhetisch kritische Forschungen, welche

sich theils an die psychologisch-kritischen Untersuchungen der Engländer (z. B. des Hutcheson, Gerard, Hume, Home, Burke u. a.), theils an die Kunsttheorieen der Franzosen (besonders des Batteux vergl. §. 373.) anschlossen, theils einen eigenthümlichen Weg sich bahnten. Auch wird nicht nur ein Einfluss der Philosophie auf alle übrige Wissenschaften (besonders Mathematik, Physik, Naturgeschichte, Heilkunde) bemerkbarer, sondern es werden auch viele Zweige der angewandten Philosophie; z. B. Pädagogik - nach Rousseau von Basedow. Campe, Resewitz; - Philosophie der Sprache, nach James Harris (geb. zu Salisbury 1709, st. 1750) und Monboddo von Herder, - und die Geschichte der Meuschheit von Meiners, Isaac Iselin i) (geb. 1728 zu Basel, st. 1782) und Herder eifrig bearbeitet. Letzterer und sein Zeitgenosse, der geistreiche Joh, Georg. Hamann b) (geb. zu Königsberg 1730, st. zu Münster 1788) wirkte mit Jacobi (s. unten), und Matthias Claudius (dem Wandsbecker Boten) der seichten Aufklärung ihrer Zeit entgegen. Auch verdient hier Karl Theod. Ant. Maria von Dalberg (ehemals Churfürstl. Erzkanzler dann Grossherzog von Frankf. und endlich Erzbischof zu Regensburg, geb. 1744, st. 1817) eine Stelle I).

- a) Carl Franz v. Irwing Erfahrungen und Untersuchungen über den Menschen. Berl. 1778. IV Thie. 8.
- b) Empfindungs- und Erkenntnisskraft der menschl. Seele. 1776. 8. Ueber Empfindung und Empfindelei. Hamb. 1779. Semmlung einiger Erziehungsschriften. Hamb. 1777. Il Thie. 8. Theophron. Hamb. 1783. Braunschw. 1790. u. öfter.
- c) Untersuchungen über d. Menschen. Leipz. 1777-78. III Thle. 8. Handbuch der Psychologie, herausgegeben von Wachler. Leipz. 1804. 8. Vgl. oben Litt. 26 S.
- d) Aussichten zu einer Experimentalseelenlehre. 1782. 8. Msgaz. zur Ersahrungsseelenlehre. K Thle. 1793-95.; und Sesbstcharakteristik im Anton Reiser. 1785 90. Abh. über die bildende. Nachahmung des Schönen. Braunschw. 1788. 8. Grundlinien zu einer vollständ. Theorie der schönen Künste und mehrere andere Schriften.

### 463 III. Periode. I. Abschn. V. Abth.

- der Philosoph für die Welt. Leipz. 1775 77. II Thie. 8. N. A. 1801 sq.: und in seinen Schriften. Berl. 1801 sq. VI Bde.
  - f) Entwurf einer Theorie und Litteratur der schönen Wissenschaften. Berl. 1783. 8. IV Aufl. 1817. 8.
  - g) Verschiedene zur Kunsttheorie und Kritik gehörige Schriften, und: Die Erziehung d. Menschengeschlechts.— Sämmtl. Schriften. Berl. 1771—91. XXX Bde. 8.
  - A) Schriften zur Philos. und Geschichte gebörig, und Schriften zur schönen Kunst und Litt.; in der bei Cotta in Tübingen erschiennenen Ausgabe seiner Werke seit 1805. besonders: Ideen zur Philos. der Gesch. der Meuschheit; Preisschrift über den Ursprung der Sprache seit 1772. 1789. Adrastea; Kalligone; Terpsichore etc.
  - i) Versuch über die Gesch. der Metschheit. 1764. 8.
  - k) Hamauns Schriften berausg. von Fr. Roth. 1 VIII Bd.
    Berl. 1821. 8. (beurtheilt von Hegel in den Jahrbüchern der
    wiss. Kritik 1829.) Sein Briefwechsel mit Jacobi in dessen
    sämmtlichen Werken. Vergl. auch sibyllinische Blätter des Magus im Norden, herausg. von D. Fr. Cramer. Leipa. 1819. 8.
  - D Betrachtungen über das Universum. Erf. 1776. VIL Auft. 1821.
    Vom Verhältniss zwischen Moral und Staatskunst. Erf. 1786. 4.
    Gedanken von der Bestimmung des moral. Werths. Erf. 1787. 4.
    Grundsätze der Aesthetik ebend. 1791. 4. Vom Bewusstseyn als allgem. Grunde der Weltweisheit ebend. 1793. 8. u. a.

# Rückblick.

#### S. 378.

Ein Ueberblick über den Gewinn der Philosophie in diesem Zeitraume zeigt, dass sie mehr an Ausdehnung, als an Gehalt gewonnen hatte. Alle einzelne Zweige der philosophischen Wissenschaften hatten reichlichen Zuwachs an Stoff erhalten; es war eine neue philosophische Disciplin, die Aesthetik, hinzugekommen; der Umfang und Inhalt der angewandten Philosophie war erweitert worden (Pädagogik, Staatswissenschaften), und der Einfluss der Philosophie wurde in dem genzen Gebiete der menschlichen Erkenntnisse anerkannt. In An-

schung der wissenschaftlichen Methode hingegen hatte aie wenige Fortschritte gemacht. Die Untersuchungen über den eigenthümlichen Charakter der Philosophie, ihre Form und ihren Zweck waren kaum angefangen, die entgegengesetzten Ansichten über den Ursprung der Erkenntnisse nicht erschöpst worden; die Methode der Beobechtung, der Reslexion und Demonstration waren vielfältig angewendet, aber die Grundbedingungen ihrer Anwendung und deren Gränze war noch wenig zur Sprache gekommen. In allen Theilen herrschte Ungewissheit, Zweisel und Uneinigkeit über die wichtigsten Gegenstände; im Ganzen seichter Dogmatismus. Die Streitigkeiten hatten abgenommen, mehr aus Gleichgültigkeit und Verdruss misslungener Speculationen, als durch entscheidende Auflösungen. Allen philosophischen Wissenschaften fehlte es an scharfer Gränzbestimmung und strenger Wissenschaftlichkeit, aus Mangel an Principien, welche die angebotene Reform der Philosophie durch Psychologie \* nicht gewähren konnte.

\* Revision der Philosophie (von Chph. Meiners.) S. oben S. 376. not. 1.

## S. 379.

Auf dem Gebiete der praktischen Philosophie zeigte sich ebenfalls eine widerstreitende Tendenz zwischen dem Empirismus und Rationalismus, mit sichtbarem Uebergewichte des ersteren. Die Forderungen der Vernunft wurden nie ganz überhört, aber auch selten ganz rein und lauter vernommen, weil die Vernunft fast immer mit Reflexion verwechselt, und als Dienerin der Sinnlichkeit, nicht als selbstständige praktische Kraft betrachtet wurde. Zwei Hauptgebrechen der meisten Systeme der Moral, 1) dass sie entweder von der Selbstliebe ausgehen oder darauf zurückkommen, dadurch aber mit mehr oder weniger Consequenz zu einer Glückseligkeits- und

# 464 III. Periode. I. Abschn. V. Abth.

Klugheitslehre werden; 2) dass sie die Vernunft nicht als, ursprüngliche Gesetzgebung für die Freiheit erkennen. hatten zwar einige Denker (Geulinx und Rich. Price) richtig erkannt, aber keine bleibende Reform in diesem Die Moralphilosophie war daher Gebiete begründet. grösstentheils eine eklektische Auswahl des nach subjectiven Ansichten besser und vernünstiger Scheinenden, der vereinte Ausspruch der Selbstliebe und der sympathetischen Neigungen. Die Freiheit, die Grundbedingung einer gesunden Moral, machte bei dieser Ansicht grosse Schwierigkeiten, weil man entweder nur die psychologisch e Freiheit im Auge hatte, oder aus metaphysischen Gründen dieses Problem zu lösen suchte, und daher zum Determinismus sich hinneigte, oder eine blinde gesetzlose Freiheit behauptete, wogegen sich die theoretische Vernunst sträubte. Je mehr man die Schwierigkeit fühlte, aber sie zu lösen scheute, desto mehr nahm das wissenschaftliche Streben ab, und es trat an die Stelle desselben das gemächlichere Streben nach Popularität und Fasslichkeit (vergl. S. 376.).

#### Hicher gehören:

De Premontval Pensées sur la liberté. Berl. 1754. 8. Le Diogene de d'Alembert, ou Diogene decent. Pensées libres sur l'homme et sur les principaux objets des commissances de l'homme. Nouv. ed. Berl. 1755. 12. Vues philosophiques. Berl. 1757. 11 Tom. 8. Du Hasard sous l'empire de la providence. Berl. 1755. 8.

Versuche einer Auleitung zu einer Sittenlehre für alle Menschen (von Schulz). Berl. 1783-87. IV Thle. 8.

Jo. Aug. Heinr. Ulrich Eleutheriologie, oder über Freiheit und Nothwendigkeit. Jen. 1788. 8. (vgl. §. 363. not. b.)

#### Zweiter Absohnitt.

Zweiter Zeitraum.

Von Kant bis auf die neueste Zeit.

Ausbildung der Philosophie mit kritischem Geist.

- 1. Philosophie der Deutschen.
  - A) Kant's kritischer Idealismus,

S. 380.

#### Biographicen und Churakterintiken :

Ludw. Ernst Borowski Darstellung des Lebens und Charakters Kants. Königsb. 1805. 8. — Reinhold Bernhard Jachin ann Im. Kant, geschildert in Briefen en einen Freund. Königsb. 1805. 8. — G. A. Ch. Wasianski feu, Kant. in seinen fetzten Lebensjahren. Königsb. 1804. 8. — Biographie Im. Kaut's. I. enpz. 1804. IV Thie. 8. — J. Ch. A. Grohmann dem Andenken Kent's. Beel. 1804. 8. — Fr. Butterweck, Impanantel Kant, ein Denkmal, Hamb. 1804. 8. — F. Th. Rink Amsichten sus Kant's Leben. Königsberg, 1805. 8. — Kant's Gedächtnissfeier. Königsb. 1814. 8.

Eine Resorm der Philosophie war nothwendig. Sie ersolgte durch einen Denker erster Grösse, der schon lange im Stillen, en ellen Angelegenkeiten der Philosophie den lebhastesten Antheil genommen, und zich zu einer wesentlichen Verbesserung ihrer Hauptmängel vorbereitet hatte, und zwar zu einer Zeit, wo unter den Deutschen durch mehrere geniele Geister, namentlich Lessing, Winkelmann, Hamann (f. 377.) Herder, Göthe u. a. eine grosse Empfänglichkeit für neue Ansichten in Wissenschaft und Kunst in Deutschland rege geworden war. Immanuel Kant (geb. zu Königsberg den 22. April 1724, Prof., der Philosophie das., st. den 5te Ausse

12. Febr. 1804.), war der zweite Socrates, der durch eine neue Methode, welche die Untersuchung des Ursprungs und der Gränzen der menschlichen Erkenntniss im Auge hatte, (daher kritische - untersuchende, prüfende Methode), den Forschungsgeist belebte, leitete, orientirte, und die Vernunft durch Selbsterkenntniss auf den Weg zur Wissenschaft führte. Er besess dazu seltene Talente, die er sorgfältig entwickelt und ausgebildet hatte, in Verbindung mit ausgebreiteten Kennt-Sein sittlich religiöser Charakter verhinderte die einseitige Richtung des Speculationsgeistes, und bestimmte den Charakter seiner Forschung. Strenge Wahrheitsliebe und rein sittliche Gesinnung machten das lebendige Princip seines philosophischen Geister aus, welcher Originalität. Gründlichkeit und Sagacität in einem hohen Grade vereinigte. Durch diese Mittel bewirkte Kant eine merkwürdige Revolution in der Philosophie, welche nicht ohne Widerstand vor sich ging, zwar eine Zeitlang unterbrochen und gehemmt wurde, aber von grossen Folgen gewesen ist, und die ganze Richtung der Philosophie verändert hat.

Kant's Schriften siehe unten & 385.

#### S. 881.

Durch Hume's Skepticismus (vergl. §. 370.) geweckt, richtete sich seine Aufmerksamkeit auf den auffallend verschiedenen Erfolg des Nachdenkens in der Mathematik und Philosophie, und auf die Ursachen desselben. Die Metaphysik zog mit Recht seine Aufmerksamkeit auf sich; aber er glaubte, man habe erst ihre Schwelle berührt. Die Betrachtung und Prüfung der verschiedenen philosophischen Systeme, vornehmlich aber des seichten Dogmatismus der Wölfischen Schule, erzeugten in ihm den Gedanken, dass vor allem dogmatischen Verfahren in der Philosophis erst die Möglichkeit

einer philosophischen Erkenntniss untersucht werden müsse, und dass dazu die Untersnchung der verschiedenen Quellen der Erkenntnisse, ihres Ursprungs und Gebrauchs (Kritik) nothwendig sey, wobei er das von Locke angefangene Werk zu vollenden Die Philosophie und Mathematik, setzt er voraus, sind in Hinsicht ihres Ursprungs rationale oder Vernunft-Wissenschaften. Vernunfterkenntnisse unterscheiden sich von empirischen durch den Charakter der Nothwendigkeit nud Allgemeinheit. Mit der Möglichkeit derselben steht und fällt die Möglichkeit philosophischer Erkenntnisse, welche von doppelter Art sind, synthetische und analyti-Die letztern beruhen auf dem ersten Denkgesetze; aber welches ist das Princip der synthetischen Erkenntnisse a priori im Gegensalze der empirischen, die sich auf Wahrnehmung gründen? - Ihr . Daseyn verbürgt die Mathematik, und selbst die gemeine Erkenntniss, und das Streben der Vernunst in der Metaphysik ist hauptsächlich auf sie gerichtet. Es ist daher eine Wissenschaft, welche die Möglichkeit solcher Erkenntnisse, so wie deren Grund und Gebrauch nach Principien untersucht, höchst nothwendig und von der grössten Wichtigkeit, Kant bahnte sich zu dieser Untersuchung den Weg durch Annahme einer scharfen Grenzlinie zwischen Philosophie und Mathematik, und durch eine tieser, als bisher, eindringende Untersuchung des Erkenntnissvermögens, indem er annahm, dass die synthetischen Erkenntnisse a priori die Formen der Erkenntniss betreffen, und nur in den Gesetzen der einzelnen, in dem Erkennen zusammenwirkenden Vermögen gegründet seyn können. Um nun diese Formen der Erkenntnisse nach dem leitenden Principe der Allgemeinheit und Nothwendigkeit vollständig aufzufinden, nimmt er eine Zergliederung der Erkenntnisse vor, und scheidet,

was in der Wicklichkeit verbunden vorkommt, zum Behufe der wissenschaftlichen Erkenntniss.

#### S. 382.

Das theoretische Erkenntnissvermögen besteht aus Sinnlichkeit und Verstand, Receptivität und Spontaneität. Die Empfindungen sind das Materiale, Zeit und Raum das Formale der Sinnlichkeit. Zeit sind blos in uns - aber a priori, als die Formen unserer Anschauung. Der Verstand verbindet den durch Sinnlichkeit gegebenen Stoff zu Begriffen und Urtheilen. Die von der Erfahrung unabhängigen, vielmehr die Erfahrung bedingenden Formen dieser Verbindung sind die (vier) Kategorieen, aus welchen, in Verbindung mit der Form der sinnlichen Anschauung, die Schemate und die Grundsätze des reinen Verstandes sich ergeben. Die Formen der Sinnlichkeit und des Verstandes sind das Bestimmende, der gegebene Stoff das Bestimmbare; jene sind ganz unabhängig von den erscheinenden Objecten. Wir erkennen, ist das Hauptresultat seiner Kritik. kein Object, als wiefern es durch die Wahrnehmung gegeben und durch die Gesetze des Erkenntnissvermögens bestimmbar ist; wir erkennen kein Ding an sich sondern nur Erscheinungen (kritischer - d. i. auf Kritik des Erkenntnissvermögens gegründeter, oder transcendentaler Idealismus). Unsere Erkenntniss realer Objecte ist daher auf Erfahrung beschränkt, und die Erkenntniss a priori hat nur die formalen Bedingungen, - die Möglichkeit derselben zum Gegenstande. Nur unter dieser Voraussetzung sind synthetische Erkenntnisse a priori möglich und auf diesen Inhalt beschränkt sich die Metaphysik. Hierauf bezieht sich die scharfe Unterscheidung des Denkens und des Erkennens, aus deren Verwechselung nur Blendwerke entstehen können, (hierdurch wurde auch Logik von Me-

tafbysik völlig getrennt) ferner der erscheinenden Objecte und unserer Vorstellungen von denselben, Unterscheidung der Vernunst von dem Verstande in logischer und transcendentaler Hinsicht. Die theoretische Vernunft, als Schlusskraft, streht nach absoluter Einheit und Verknüpfung durch Ideen, welche die Formen der Vernunftthätigkeit sind, Eine Erkenntniss aus Ideen ist nicht möglich; denn es gibt keinen ihnen angemessenen Gegenstand in dem Kreise der Erfahrung, obgleich die Vernunft unablässig nach Erkenntniss Gottes, der Welt, Unsterblichkeit und Freiheit der Seele strebt, und darauf alle Zurüstung der Metaphysik von jeher ging. Die philosophirende Vernunst darf keinen constitutiven Gebrauch von diesen Ideen machen; denn sie geräth dadurch nur in das Blendwerk eines Scheinwissens und in ein Gewebe von Widersprüchen, - wie die Kritik der Beweise für die Substanzialität und Unsterblichkeit der Seele, für die Weltgränze und den Weltanfang, so wie deren Gegentheil, für die Theilbarkeit oder Einsachheit der Substanzen, sur die Nothwendigkeit oder Zufälligkeit der Causalität und des Daseyns in der Welt, und für das Daseyn Gottes zu heweisen sucht. Die Vernunst kann das Daseyn der übersinnlichen Objecte dieser Ideen nicht beweisen; eben so wenig aber auch das Gegentheil. Für die theoretische Vernunft ist nur ein regulativer Gebrauch. der Ideen zur Erweiterung der wirklichen Erkenntniss möglich.

#### **§**. 383.

Die Vernunst ist aber nicht allein theoretisch, sondern auch praktisch in Bestimmung der Will-kühr durch die Ideen von Pslicht und Recht. Die Erörterung des Begriss von Pslicht und gutem Willen, in welchen auch die gemeine Vernunst den höchsten.

Werth der Menschheit setzt, führt auf die Anerkennung praktischer Erkenntnisse a priori, in welchen nicht was ist, sondern was seyn soll, bestimmt wird. praktische Vernunst ist autonomisch, sie bestimmt nur die Form des Willens, und setzt die Freiheit als nothwendige Bedingung voraus. Das Sittengesetz tritt in Beziehung auf eine empirisch bestimmbare Willkühr, als Kategorischer Imperativ (absolutes Soll) hervor, und wird an die Spitze der praktischen Philosophie Es schreibt dieser Imperativ, als allgemeine Norm alles vernünstigen Wollens, allgemeine Gesetzmässigkeit mit strenger Nothwendigkeit vor. und bestimmt dadurch den höchsten absoluten Zweck und die Triebfeder des Handelns, welches nicht ein pathologisches Gefühl, sondern Achtung des Gesetzes seyn soll, so wie die Tugend die moralische Stärke des Willens eines Menschen ist in Befolgung seiner Pflicht (d. i. der moralischen Nöthigung durch seine gesetzgebende Vernunft) oder in der Unterordnung seiner Triebe und Neigungen unter die Vernunft. Sittlichkeit ist nicht Glückseligkeit, enthält aber in sich einen vernünftigen Anspruch auf dieselbe, oder, gibt die Würdigkeit zur Gläckseligkeit. Sie ist etwas Allgemeines und durch Freiheit Nothwendiges. Die Ideen von Freiheit, Unsterblichkeit und Gottheit erhalten durch das praktische Sittengesetz Gehalt und Gewissheit. Diese Ueberzeugung aber ist kein theoretisches Wissen, sondern praktischer Vernunftglaube (Moraltheologie). In der Bestimmung des höchsten Gutes, als Totalzweck des vernünftigen Wesens, tritt die Harmonie der sinnlichen und vernünstigen Natur des Menschen, die Uebereinstimmung der theoretischen und praktischen Vernunft mit Klarheit hervor. - Von der ethischen Gesetzgebung ist die juridische unterschieden, welche nur den äussern Hand-Jungen gebietet und die Beschränkung des individuellen

Freiheitsgebrauchs durch die Möglichkeit des Bestehene der Freiheit Aller (das Recht) fordert. Das Recht ist Zwangsrecht, und es soll durch den Staat, welcher seinem Wesen nach Rechtsanstalt ist, und auf Verträgen beruht, gesichert werden.

# S. 384.

Die theoretische Erkenntniss, welche auf dem Naturbegriffe, und die praktische, welche auf dem Freiheitsbegriffe beruht, sind zwei von einander durch ihre Principien abgesonderte Sphären. Zwischen beiden, und ihren Objecten, Natur und Freiheit, welche in dem Menschen auf eine unerklärliche Weise vereinigt sind, nimmt die Urtheilskraft, nicht zum Behufe des objectiven Erkennens, sondern zum Reflectiren über die gesammte Natur, vermöge ihres eigenthümlichen Princips, d. i. Zweckmässigkeit; welches nicht objectiv, sondern subjectiv ist, Uebereinstimmung an. Die Urtheilskraft nämlich ordnet das Besondere unter das Allgemeine unter; sie ist theils subsumirend, theils reflectirend. Die letztere legt der Natur den Begriff eines Verstandes nach einer subjectiven Maxime zur ungehinderten Ausbreitung des Verstandesgebrauchs unter, und die Bestätigung ihres Princips in der Anwendung ist mit einem intellectuellen Wohlgefallen verbunden. Auf diese Art entsteht die ästhetische Betrachtung der Natur nach dem Principe der formalen Zweckmässigkeit, das Wohlgefallen am Schönen und Erhabenen, und die teleologische Naturbetrachtung nach dem Principe der materialen innern Zweckmässigkeit. Die Betrachtung der organischen Naturwesen, die wir nicht anders als nach dem Principe der innern Zweckmasigkeit denken, obgleich micht daraus erklären können, führt auf die Ahnung eines Endzwecks der Welt durch einen übereinnlichen Geist,

welche die praktische Erkenntniss zur Gewissheit erhebt (Physico - Ethicotheologie und Teleologie).

#### S. 385.

Kant's schriftliche Arbeiten: Ausser der Kritik des gesammten Erkenntnissvermögens zum Behufe einer Transcendentalphilosophie, d. i. derjenigen, welche die allem Vernunftgebrauche, als Bedingung seiner Möglichkeit, zum Grunde liegenden Principien, durch Erörterung der Vermögen des menschlichen Geistes entwickelt und deducirt, und dieselben in einem vollständigen Systeme wissenschaftlich bearbeitet, hat Kant auch einige Theile des Systems selbst mit der ihm eigenen Originalität, und mit ausgezeichnetem Scharfund Tiefsinne ausgeführt, als s. B. die Metaphysik der Natur, durch welche er der Vorläuser der dynamischen Naturphilosophie wurde, indem er behauptet, dass die Materie durch bewegende Kräfte (Expansiv - und Attractivkraft) den Raum erfülle; ferner die Metaphysik der Sitten oder die Rechts - und Tugendlehre; auch über Religion, Anthropologie, Pädagogik und andere interessante Gegenstände in einzelnen Ahhandlungen viel Vortreffliches und tief Gedachtes mitgetheilt.

Kant's frühere Schriften sind: Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte. Königsb. 1746. 8. Principiorum metaphysicor. nova dilucidatio. ibid. 1755, 4. Betrachtungen über den Optimismus. Königsb. 1759. 4. Monadologia physica Spec. I. ibid. 1756. 4. Versuch den Begriff der negstiven Grössen in die Weltweish. einzuführen. Königsb. 1763. 8. Einzig möglicher Beweisgrund zu einer Demonstration des Dassyns Gottes. ebend. 1763.; zulmtzt 1794. 8. Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllog. Figuren. ebend. 1765. Frankf. und Leipz. 1797. Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erlisbenen. Königsb. 1764. 8. Riga, 1771. Träume eines Geisterschers, Rigs, 1766. 8. 1769. Allgem. Naturgesch. und Theorie des Himmels etc. IV Aufl. Zeitz, 1808. 8. De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Regiomout. 17. 1770. 4. (worin er die Grundielee seiner Kritik aufstellte). Diese mit mehreren neuern Abhandlungen sind gesammelt in 1 m.

Kant's kleisen Schriften, Königeb. u. Leipz. 1797. III Bde. Sc Verm. Schriften, ächte und vollst. Ausg. (herausg. von Tieftrunk). Halle, 1799—1807. IV Bde. S. Sammleng einlese bisher unbekannt gebliebenen Schriften von Im. Kant (herausg. von Rink.) Königeb. 1800. S.

#### Hauptwerke:

Kritik der reinen Vernunft. Rigs, 1781. VI Aufl. Leipz, 1818. 8. Kritik der praktischen Vernunft. Rigs, 1788. V Aufl. Leipz, 1818. 8. Kritik der Urtheilakraft. Berl, 1790. Ill Aufl. 1799. 8. Prolegomena zu einer jeden künstigen Metaphysik etc. Rigs, 1783. 8. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Rigs, 1785. 8. IV Aufl. 1797. Metaphysische Ausfangsgründe der Naturwissenschaft. Rigs, 1786. 8. Ill Aufl. 1800. Ueber eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbekrlich gemacht wurden sollk Königsb. 1792. 8. Die Religion innerhalb der Gränzen der blossen Vernunft. Königsb. 1795. 8. Il verm. Aufl. 1794. Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwarf. Königsb. 1795-1796. 8. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Königsb. 1799. 8. Il Aufl. 1805. (beide natur dem Titel: Metaphysik der Sitten.). Authropologie in pragmatischer Hussicht. Königsb. 1798. 111 Aufl. 1805. (beide natur dem Titel: Metaphysik der Sitten.). Authropologie in pragmatischer Facultäten. Königsb. 1798. 111 Aufl. 1821. 8. Der Streit der Facultäten. Königsb. 1798. 8.

#### Von Andern sind herausgegeben worden:

Im. Kant's Logik ein Handbuch zu Vorlesungen (herausg. von Glob. Benj. Jähs ohe). Kösigsb. 1800. 8. (Aus Collegies. heften herausgegeben). Pädagogik herausgegeb. von Rink. ebend. 1803. 8, Vorlesungen über die philos. Religionslehre. Ebend. 1817. 8. (aus einem nachgeschriebenen Collegieshefte); und Vorlesungen über die Metaphysik, zum Druck befürdert von dem Herausg. der etc. Religionslehre (Hofr. Pölitz). Erf. 1821. 8.

#### S. 386.

Was den Charakter der kritischen Philosophie Kant's im Allgemeinen betrifft, so hält sich dieselbe an das in dem Bewusstseyn Gegebene, sucht durch Analytik, nicht der Begriffe, sondern der Geistesvermögen die immanenten Principe der Erkenntniss zu erforschen, ihren Gebrauch zu bestimmen, und das gesammte (obere) Erkenntnissvermögen in formaler Hinsicht auszumessen, bei welcher Prüfung sie jedoch die aus der Wolfischen Schule stummenden Unterscheidungen der Seelenkräfte als gültig voraussetst. Sie er-

hebt den menschlichen Geist, indem sie ihn zum Mittelpuncte der Untersuchung macht, beschränkt ihn aber auch durch das Resultat ihrer Untersuchung, Indem sie nach dem Erkenntnissvermögen den Umfang der erkennbaren Gegenstände bestimmt, und der praktischen Vernunft dem Zwecke nach den Primat über die theoretische zuerkennt, - weil sittlich zu handeln, ein allgemeines und unbedingtes. Erkenntnisse zu erwerben und zu erweitern nur ein bedingtes Gehot der Vernunft. Weisheit also der höchste Zweck der Vernunft ist, -- so beschränkt sie den Dogmatiemus und Speculationsgeist, den unmässigen Hang, Alles aus leeren Verstandesbegriffen demonstriren zu wollen, und baut dem Mysticismus vor, beschränkt aber auch das Gebiet des Wissens und Glaubens. Sie lehrt den Grund die Tendenz. das Fehlerhafte und Einseitige, so wie das Wahre und Treffende in allen Systemen unterscheiden und würdigen, und enthält in sich ein lebendiges Princip sur Weckung, Stärkung und Erhaltung des Interesses für gründliche philosophische Forschung. Die Philosophie erhält durch sie einen festen, unwandelbaren Grund in der unveränderlichen Natur des menschlichen Geistes. Kant's Kritik baute überhaupt weniger auf, sondern beschäftigte sich vielmelfe mit Zerslörung dessen, was der seichte Dogmatismus der Verstandes erbaut hatte, und bereitete ein höheres philosophisches Wissen durch Selbsterkenntniss des Geistes vor, indem sie zugleich die Principien zur Unterscheidung der einzelnen Theile der Philosophie in der Vernunft selbst nachzuweisen suchte. Dagegen wirft man dieser Philosophie vor: Verkennung des Wesens der Vernunftideen, hervorgegangen daraus, dass sie einen überwiegenden Werth der Erfahrung, noch vor der Untersuchung der Ansprüche beider, voraussetzt, und das Wissen nur in Beweisen sucht; die Trennung der theoretischen und praktischen

Vernunft und die Zerspaltung der Kräfte des menschlichen Geistes, einen gewissen Formalismus, der sich 
auch in der praktischen Philosophie zeigt, und daraus' 
entspringt, dass man die Gegenstände, vorherrschend aus 
dem Gesichtspuncte des Subjectiven, d. i. der Gesetze 
und Formen der menschlichen Thätigkeit betrachtet, aus 
welchem Grunde sie auch leicht zum strengen Idealismus führte.

#### Mas Kritik der Kantischen Philos, gehörende Schriften:

D. Is nisch über den Grund und Werth der Entdeskungen des, Hrn. Prof. Kaut. Berl. 1790. 8. — Joh. Neeh über Kant's Verdieuste um des Interesse der philosophirenden Vernunft. M Aufl. Frankf. n. M. 1795. 8. — Glo. Bj. Gerlach Philosophie, Gesetzgebung und Aesthetik in ihrem jetzigen Verhältniss zur sttlichen und ästhetischen Bildung der Deutschen, eine Pastachirift. Posen, 1804. 8. — Flügge's Versuch einer historisch kritischen Derstellung des Einflusses der kantischen Philosophie auf Religion u. Theologie. Il Thie. Hannov. 1796. 98. 8. — Tr. Ben. Agsp. Leo Krito oder über des wohlhätigens Einfluss der kritischen Philosophie Leipz. 1806. 8. — Stäudelin's Abh. über den Werth der krit. Phil. in s. Beitr. zur Phil. in. Gesch. der Rel. III, IV, V Th. Gött. 1797. 98. 99. — Vgl. auch Bouterweck imm. Kant; ein Denkmal. — Arthus Schopen hauer's Auhang seines unten 9. 415. angef. Buchs, der die Kritik der kant. Philos. enthält. — v. Buse metaphysische Anfangagründe der Naturwisspascheft von Im. Kant in ihren Gründen widerlegt. Dread. 1828.

### \$ 387.

# Erste Gegner der Kantischen Philosophie.

Vgl. (E. Glob. He usi u.e.) Materialien zur Gesch; der krit. Philosophie, nebst einer histor. Einleitung zur Gesch, der Kant. Philos. Ill Sammlungen. Leipz. 1793. Il Bde. 8.
C. L. Reinhold über die bisherigen Schicksale der Kant. Philosophie. Jena, 1789. 8.

Die Erscheinung der ersten Hauptschrift Kant's erregte anfangs keine Sensation. Als aber die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde, entstand, wegen der ungewohnten Erscheinung von Seiten des Inhalts und des Zwecks, eine lebhafte Bewegung. Die meisten deutschen

Philosophen nahmen Partei gegen die nepe Philosophie, weil sie wegen des neuen Gesichtspructes und ihrer eigenthümlichen Terminologie nicht sogleich verstanden werden konnte. Missverständnisse waren unvermeidlich, Einigen erschien sie als durch den Schein der Neuheit tängchend und entbehrlich; Andern als wirklich neu, aber gefährlich und schädlich, weil sie ein System des Idealismus sey, welches die objective Realität der Erkenntniss und die vernünstigen Ueherzeugungen von Gottes Daseyn und der Unsterblichkeit kerstöre, und dadurch das Heiligthum der Menschheit antaste. Es erschienen Einwürse und Widerlegungen verschiedenen Gehaltes von achtbaren Denkern; Mendelssohn a) Hamann (s. oben), und Jacobi b) (vergl. §. 407.), Eberhard c), Feder (f. 376.) d), Ad. Weishaupte), Joh, Fried, Flatt f) Glob. A. Tittel g) (in Göttingen, starb 1816), S. Reimarus (s. oben) und die skeptischen Bestreiter Dietr. Tiedemann (vergl. \$. 377.) A), Platner (vgl. §. 376.), Garve 3), Chph. Meiners k), G. E. Schulze (vgl. S. 408.), ferner Jo. Chr. 6chwah 1) (st. sn Stattg. 1821.), Herder m), Heinr."Wilh. v. Gerstenberg n) (geb. 1737, st. 1823), Franz Baader o) und Andern p), aber auch von leidenschaftlichen Schreiern, z. B. Stattler q), und auf mehreren Universitäten wurde ihr Vortrag verboten.

a) M. Mendelssohus Morgenstunden. II Bd. Berl. 1785. 8. vergl. 9. 376. not. e. — Prufung der Mendelssohnschen Morgenstunden, oder aller speculativen Beweise für das Daseyn Gottes, in Vorlesungen von Lud. H. Jacob. Nebst einer Abhandl. von Kant. Leipz. 1786. 8.

<sup>5)</sup> Hamann in den Briefen an Jacobi - Jacobi's Schriften. I. u. IV B, - Jacobi: über das Unternehmen des Kriticismus, die Vernunft zu Verstande zu bringen etc. in Reinholds Besträgen zur leichten Uebersicht etc. III, 1.

e) Jo. Aug. Eberhard in den von ihm herausgegebenen philos. Journalen. vgl. 376. not. g.

- 'd) J. G. H. Feder über Roum und Zeit zur Prünfung der Kant. Philosophir. Gütting. 1787. 8. Philos. Biblioth, von Feder u. Meiners. 1 Bd. Gütt. 1788. 8.
- a) Ad, Weishaupt über die Gründe und Gewissheit der menschlichen Erkenntniss. Zur Prüfung der Kant. Kritik der reinen Verunnst. Nürab. 1788. 8. Ueber Materialismus n. Idealismus, ein philosophisches Fragment. Nürab. 1789. Il Auft. 1748. 8. Ueber die Kantischen Auschautugen und Erscheinungen ebend. 1788. 8. Zweifel über die Kantischen Begriffe von Raum und Zeit. ebend. 1788. 8. Derselbe schrieb auch: Ueber Wahreheit und sittliche Vollkommenheit. Regensb. III Bds. 1793. 97. 8. Gegen ihn und Feder schrieben Schaumann und Born.
- f) J. F. Flatt's fragmontarische Beiträge zur Bestimmung u. Deduction des Begriffs und Grundsstess der Causalität und zur Grundlegung der natürl. Theologie. Leipz. 1783. 8. Vergl. §. 388. not. v.; ferner: Briefe über den moral. Erkenatnissgrund der Religion in Beziehung auf die Kantische Philosophie, Tübing. 1789. 8.
- g) Glo. A. Tittel Kantische Denkformen od. Kategorieen. Frkf.
   a. M. 1788. 8. Ueber Hrn. Kant's Moralreform. Frankf. und
   Leipz. 1786. 8.
- A) Dieter. Tiedemann Theätet, oder über des menschliche Wissen, ein Beitrag zur Vernunftkritik. Frankf. a. M. 1794, 8,
- Dagegen: J. Ch. F. Dietz Autitheätet. Rost n. Leipz. 1798, 8.—
  D. Tiede mann's idealistische Briefe. Marb. 1798, 8. Beantwortung derselben von Diez. Gotha, 1801. 8.; und eine Abh.
  Tiedemann's in den Hessischen Beiträgen. III St.
- 5) Garve in der Uebersetzung der Ethik des Arlstoteles. I Bd. nebst einer Abh, über die verschiedenen Principe der Sittenlehre von Aristoteles bis auf Kant. Bresl, 1798. 3. Dagegen: J. Chr. Fr. Dietz über Philosophie, philosophische Streitigkeiten, Kriticismus und Wissenschaftslehre, nebst einer Prüfung der Garve'schen Beurtheilung des kritischen Systems. Gotha, 1800. 8.
- k) Siehe Meiners allgemeine Geschichte der Ethik, Güttinge 1800. II Thie. 8,
- J. C. Schwab Vergleichung des Kantischem Moralprinzips mit dem Leibnitz-Wolfischen. Berl. 1800. 8. Ueber die Wahrheit der Kantischen Philosophie und die Wahrheitsliebe der A. L. Z. in Jena in Ansehung der Philosophie. Berlin, 1803. 8. Desethe schrieb anch: von den dunkeln Vorstellungen etc. Stuttg. 1813. 8.
- m) Joh. Gottfr. Herder's Verstand u. Erfahrung, eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft. Leipz. 1799. 11 Bde. 8. u. die zu §. 377. angeführte Kalligone. Leipz. 1800. HI Thie. 8.
- Dagegeu: J. Gf. K. Ch. Kiesewetter's Prüfung der Herderschen Metakritik. Berl. 1799. II Bde. 8.

- m) (H. W. von Gerstenberg) Die Theorie der Kategorieen entwickelt und erläutert. Altona, 1795. 8. Sendschreiben an Carl von Ville's das gemeinschaftl. Prinzip der theor. und prakt, Philos. betreffend. Altona, 1821. 8. vgl. mit einem klennen Aussatz über Ursache in dem Intelibl. der A. L. Z. St. 54. 2825.
- o) Fr. Baader absolute Blindheit der von Kant deducirten prakt. Vernunft an Fr. H. Jakobi. 1797. Beiträge zur Elementarphilosophie, ein Gegenstück zu Kant's met. Anfangagr. der Naturw. Hamb. 1797. 8.
- p) Hieher gehören noch: Gebh. U. Brast ber ger Untersuchungen über Kant's Kritik der reinen Vernunk. Halle, 1790. 8. Gebh. Ehrr. Maass Briefe über die Autinomie der Vernunk. Halle, 1788. 8. J. C. F. Bornträger über das Daseyu Gottes in Beziehung auf Kant. und Mendelaschusche Philosophic Hannover, 1788. 8. C. F. Pezoldi de argumentis, quibus deum esse philosophi probant, observationes quaedam adversus Im. Kantium. Lips. 1787. Dasegen: Fr. Gottl. Bornii de scientia et conjectura specimen metaph. ad diluenda Pezoldi dabia etc. ib. cod. J. F. Breyer Sieg der prakt. Vernunk über die speculative (in d. Lehre vom Daseyn Gottes). Vernunk über die speculative (in d. Lehre vom Daseyn Gottes). Vernunk über die genungesetze der Sittlichkeit. Jena, 1792. 8. K. Ferdin, Hungar der Sohn der Natur oder Briete über Endamonismus und menachliche Glückseligkeit in Beziehung auf dakrit. Moralsystem. 1 Th. Leipz. 1802. 8. K. G. F. Fürsten au über die Frage: was ist von der Kantischen Philosophie zu halten? ein Programm. Rint. 1789. 4.; und: die neuesten Streitpuncte über den letzten Grand der Moral und Sittemlehre. Brem. 1795. 8.
- q) Materų. Reuss Soll man auf katholischen Universitäten Kant's Philosophie studiren? Würzb. 1789. 8. — Bened. Stattler Antikant, München, 1788. II Bde. 8., und die deutsche Bibliothek.

# S. 388.

Erläuterer und Anhänger des Kantischen Kriticismus.

Ungeachtet dieser Schwierigkeiten und Bekämpfungen verbreitete sich die kritische Philosophie immer weiter in Deutschland und tibte einen grossen Einfluss auf alle Wissenschaften aus. Mehrere Denker erklärten sich für sie und erwarben sich durch Erlänterungs- und Ver-

theidigungsschriften nicht nur um sie, sondern auch um die Philosophie überhanpt Verdienste, wie Jo. Schulz (geb. zu Mühlhausen in Preussen 1739, Prof. in Königsberg, st, 1805) a), Carl Chr. Erhard Schmid (geb. zu Heilsberg 1781, st. zu Jena 1812) b). Carl Leonh, Reinhold c) (vgl. S. 390.), Salomo Maimon d) (geb. su Neschwitz in Litthauen 1753, st in Berlin 4800), Carl Heinrich Heydenreich e) (geb, 1764 zu Stolpen in Sachsen, starb 1801), Jac Siegm. Beck f), G. Sam. Alb. Mellin g), Laz. Bendavid (in Wien, st. 1802) h), Joh. Chr. Fr. Dietz i), Fried. Wilh. Dan. und Chr. Wilh. Snell b), Jo. Chr. Glieb. Schaumann l), F. Glob. Born m), Jo. Heinr, Abicht n) (s S. 404.) Kr. F. Schmidt Phiseldeck v), J. Neeb in Bonn)p), Lud. Heinr. Jakob q) (geb. zu Wetlin 1759, Prof. der Staatswissenschasten zu Halle), Joh, Heinr. Tieftrunk r) (Prof. in Halle), Joh. Gottfr. Carl Chr. Kiesewetter s), Glob. Benj. Jäsche (seit 1808 Prof. su Dorpat t) Fr. Bouterweck (s. unten), W. T. Krug, Jac. Fries (s. später), und Andere u). Es bildete sich so eine zahlreiche Schule von Kantismern, unter welchen natürlich auch viele schwache, einseitige, ohne Selbstthätigkeit nachbetende, und auf die Formeln der neuen Philosophie schwörende Schüler waren. Im Ganzen aber ging durch Verbreitung dieser Philosophie dock ein neuer lebendiger Sinn und ein reges Interesse für die Vervollkommnung der Philosophie hervor. Die fähigsten Köpfe benutzten die Grundsätze der kritischen Philosophie mit Glück zur tieferen Erforschung und gründlichern systematischen Bearbeitung der einzelnen wissenschaftlichen Zweige der Philosophie; besonders anch sa einer umfassenderen und sichern Auseinandersetzung der Methodenlehre. Die Logik v) wurde von Sal. Maimon, Jo. Christoph Hoffbauer (Prof.

und: Ueber Wissen, Glauben, Mystik u. Skepticismus. Lübeck, 1809. 8.

- F. W. D. Snell Darstellung u. Erläuterung der Kant. Kritik der Urtheilskr. Maunh. 1791—92. Il Thle. 8. Desselben Menon, oder Versuch in Gesprächen die vornehmsteu Pancte aus der Kritik der prakt. Vern. zu erläutern. ebend. 1789. 8. Il Aufl. 1796. 8. u. mehrere Lehrbücher, z. B. Lehrb. f. d. ersten Unterr. in d. Philos. Il Thle. VII verb. Aufl. 1821.; smit Ch. W. Snell, Handb. der Philos. für Liebhaber. Giessen, 1802. 8. mit C. Ch. E. Schmid des philos. Journal. Giessen, 1793—05. IV Bde. 8.
- Schaumann üb. d. transcendentale Aesthetik, ein krit. Versuch nebst e. Schreiben au Feder üb. d. transcend. Idealismus. Lps. 1789. 8. (bes. gegen die Einwürfe des letztern gerichtet).
- m) Born, der Uebersetzer der Kant. Schriften ins Lat. (Lips. IV Voll. 1796—98. 8.) schrieb auch: Versuch über die ersten Gründe der Sinnenlehre z. Prüfung verschiedener, vornehml. der Weishauptischen Zweifel etc. ebd. 1788. Versuch üb. d. urspr. Grundlege des menschl. Denkens etc. ebd. 1791. S. die folg. Anmerk.
- m) Abichts u. Borns neues philos. Magazin zur Erläuterung des Kant. Systems. Leipz. 1789 91. Il Bde. 8. Versuch einer krit. Untersuchung üb. d. Willensgeschäft. Frankf. 1788. Versuch einer Metaphysik des Verguügens nach Kant etc. Lpz. 1789. Allgem. prakt. Philos. der Sitten. I Th. Leipz. 1798. 8.
- o) Schmidt Phiseldeck Philos, crit, sec. Kantium expositio systemat. Koppenh. 1796 98. If Voll. 8.
- p) Neeb System d. krit. Philos. auf d. Satz des Bewusstseyns gegründet. Bonu u. Frkf. 1795. II Thle. 8.
- q) Ausser den in den folgenden Anmerkungen vorkommenden Schriften: die Annalen der Philos. u. des philos. Geistes. Halle u. Leipz. 1795 97. 4.; vermischte philos. Abhandlungen etc. Halle, 1797. 8. uud seine Anmerkungen zu Hume, vgl. §. 370.
- r) Siehe Anmerk. v und x. Zuletzt hat Tiestrunk herausgegeben:
  Das Weltall nach menschlicher Ansicht. Halle, 1821. 8. I Abtheilung.
- s) Kie se wetter's Versuch einer fass I. Darstellung der wichtigsten Wahrheiten der neuern Philos. Berl. 1795 u. 1798 1805. II Thle. 8. IV verb. Aufl. (Darstellung der wichtigsten Wahrheiten der krit. Philos.) 'vermehrt durch eines gedrängten Auszug aus Kant's Kritik der reinen Vern. und eine Uebersicht der vollständig, Litterat. der Kant. Philos. Nebst einer Lebensbeschr. des Verf. von Chr. Gfr. Flittner. Berl. 1824. 8. Vgl. den vorigen §. not. m. und die folg. Anmerkungen des gegenwärtigen §.
- f) Idee zu einer neuen syst. Encyklop. umgearb.: Einl. zu einer Architektonik der Wissensch. Dorp. 1816. 4. Versuch eines fassl.

- 22) And. Metz (Prof. in Würzhurg) kurze u. deutliche Derstellung des Kant. Systems. Bamb. 1795. 8. Seb. Mutschelle Versuch einer fassl. Daistellung der Kant. Phil. (fortges. von J. Thanner). München, 1799 1805. XII Hefte. 8. J. F. Ch. Gräffe Commentar über eine der schwersten Stellen in Kant's metaphys. Anfangsgr. der Naturw. Zelle, 1798. 8. H. L. Pörschke Briefe über die Metsphysik d. Natur. Königab. 1800. 8. Einlettung in die Moral. Bresl. 1797. 8. H. Kunhardt (Prof. in Lübeck) Kant's Grundlegung z. Metaphysik der Sitten in 'einer fasslichen Sprache dargestellt und ihrem Haptiuhalte nach geprüft. Lüb. u. Leipz. 1800. 8. Abweichend von der krit. Philosophie sind seine spätern Schriften: Skeptische Fragmente oder Zweifel au der Möglichkeit einer Philos. 21s W. des Absoluten. Lübeck, 1804. 8. Ueber den wesentl. Charakter der Menschheit und über die Gränze der philos. Erkenntuss. Leipz. 1813. Betrachtungen üb. die Gränzen des theol. Wissens. Neustrelitz, 1820. 8.
- p) Sal. Maimon Versuch einer neuen Logik oder Theorie des Denkens etc. Berl. 1794. 8. Vergl. oben S. 146 Ann. . -Hoffbauer's Analytik der Urtheile und Schlüsse. Halle, 1792. 8. - Anfangsgrunde der Logik, Halle, 1794. Il Aufl. mit einer psychologischen Vorbereitung vermehrt, ebend. 1810. 8. - Ueber die Analysis in der Philosophie, nebst Abhandlungen verwandten Inhalts. Halle, 1810. 8. - Versuch über die schwerste und leichteste Auwendung der Analysis in den philos. Wissenschaften, eine gekrönte Preisschrift mit Zusätzen. Leipz. 1810 8. -Jakoh's Grundriss der allgem, Logik und krit, Aufangsgründe der allgem. Metaphysik. Halle, 1788. 8. IV Aufl. 1800. 8. — Maass Grundr. der Logik. Halle, 1793. 8. IV verm. Aufl. 1823. -C. Chr. Ehr. Schmid's Grundriss der Logik. Jens, 1797. 8. -Tieftrunk's Grundriss der Logik. Halle, 1801. 8. Die Denklehre im reindeutschen Gewande u. s. w., nebst einigen Aufsätzen von Kant. Helle u. Leipz. 1825. 8. Die angewandte Denklehre m. s. w. ebend. 1827. 8. - Kiesewetter's Grundriss einer allgemeinen Logik nach Kantischen Grundsätzen, begleitet mit einer weitern Auseitandersetzung. Berl. 1791 f. II Thle.; II Aufl. 1802 n. 1806. ferner: Logik zum Gebrauch für Schulen. ebend. 1797.; und: Die wichtigsten Sätze der Vernunstlehre für Nichtstudirende. Hamb. 1806. 8. - Fr. W. D. Suell erste Grundlinien d. Logik, III Aufl. Giessen 1823. 8.

Dagegen: Carl Chr. Flatt fragmentarische Bemerkungen gegen den Kantischen u. Kiesewetterischen Grundrias der reinen allgem. Logik. Täbing. 1802. 8.

- w) Jakob's Prüfung der Mendelsohnischen Morgenstunden, nebst einer Abh. von Kant. Leipz. 1786. 8. — Beweis für die Unsterblichkeit der Seele a. d. Begriffe der Pflicht. Züllichau, 1790. 94. 1800. 8. Ueber den moralischen Beweis für das Daseyn Gojtes. Liebau, 1791. 8. II verm. Aufl. 1798. Vergl. die vorhergehende Anm.
- · Carl Chr. Erh. Schmid's Grundriss der Metaphysik. Jena, 1799. 8. — Die Werke von Krug und Fries s. unten.
  - x) C. Chr. Eth. Schmid's Versuch einer Morslphilosophie. Jena, 1790. 8. IV Ausl. 1802. 1803. 11 Bde. 8. Grundriss der Moralphilosophie. Jena, 1793. Il Aufi. 1800. 8. Adiaphora, philos. theol. u. hist. untersucht. Jena, 1809. 8. — Kiesewetter über den ersten Grundsatz der Moralphilosophie, nebst einer Abhandlung über die Freiheit von Jakob. Halle, 1788. 11 Aufl. Berl. 1790 - 91. Il Thle. 8. - Jakob's philosophische Sitteulehre. Halle, 1794. 8. Grundsätze der Weisheit und des menschl. Lebens. Halle, 1800. 8. Ueber des moral. Gefühl. Halle, 1788. 8. - Tieftrunk's philos. Untersuchungen üb. d. Tugendlehre. Halle, 1798 - 1805. II Bde. 8. Grundriss d. Sittenlehre. Halle, 1803. II Th. (Tugend - und Rechtslehre). 8. - Hoffbauer's Untersuchungen über die wichtigsten Gegenstände der Moralphilosophie, insbes, die Sittenlehre und Moraltheologie. I Th. Dortm. 1799. 8. Anfangsgründe der Moralphilosophie und insbes. d. Sittenlehre, nebst einer allgemeinen Gesch. derselben. Halle, 1798. 8. - Heydenreich's Propadeutik der Moralphilosophie nach Grundsatzen der reinen Vernunit. Leipz. 1794. Ill Th. 8. Ueber Freiheit u. Determinis-mus u. ihre Vereinigung. Erlang. 1793. 8. und mehrere Schriften zur populären Moral. - K. F. Stäudlin Grundriss der Tugend u. Religionslehre. Götting. 1800. 8. - Ge. Henrici Versuch über den ersten Grundsatz d. Sittenlehre. I Th. Leipz. 1799. 8. - Leonh. Creuzer's skeptische Betrachtungen ub. die Freiheit des Willens. Giessen, 1793. 8.
  - G. Hufeland Versuch über den Grundsatz des Naturrechts, Leipz. 1785. 8. Lehreätze des Naturrechts. Jena, 1790. Il Aufl. 1795. 8. - Heydenreich System der Natur, nach krit. Prinzipien. Leipz. 1794 - 95. 11 Thle. 8. Grundsätze des naturl. Staatsrechts, nebst einem Anhang staatsrechtl. Abhandlungen. Leipz. 1795. II Thles 8. Versuch über die Heiligkeit des Staats u. die Moralität der Revolutionen. Leipz. 1794. 8. - Buhle Lehrbuch des Naturrechts. Gött. 1781. 8. Ideen zur Rechtsw., Moral u. Politik. 1 Samml. Gött. 1799. 8. Er schrieb auch : Entwurf einer Transcendentalphilos. Gött. 1798. 8. Ueber Ursprung u. Leben des Meuschengeschlechts u. das künftige Leben nach dem Tode. Braunschw. 1821. 8. - K. Chr. E. Schmid's Grundriss des Naturrechts. Für Vorles. Jena u. Leipz. 1795. 8. — Jakob's philosoph. Rechtslehre. Halle, 1795. II. Aus. 1802. 8. Auszug ebend. 1796. 8. Antimachiavell. Halle, 1794 u. 1796. 8. -Maass über Recht u. Verbindlichkeiten. Halle, Untersuchungen über die wichtigsten Gegenstände 1794. 8.

# Erläuterer und Anhänger Kant's. S. 388. 485

des Naturrechts. Halle, 1790. 8. Grundriss des Naturrechts. Leipz. 1808. 8. - Hoffbauer's Naturrecht, aus dem Begriffe des Rechts entwickelt. Halle, 1793. III Ausl. 1804. 8. Untersuchungen über die wichtigsten Gegenstände des Natur-rechts. ebend. 1793. 8. Allgem. Stastarecht u.s. w. Halle, 1797. 8. Das allgem. Naturrecht u. die Moral in ihrer gegenseit. Abhängigkeit etc. Halle, 1816. 8. - Th. Schmalz Recht der Natur. 1 Tb. Königeb. 1792. II Aufl. 1795. 8. II Tbl. Naturl. Staatsrecht, 1794. II Aufl. 1795. Das natürl, Familien - und Kirchenrecht. ebend. 1795. 8. Erklärung der Rechte des Menschen u. Bürgers etc. ebend. 1798. 8. Handbuch der Rechtsphilosophie. ebend. 1807. 8. — P. J. Anselm Feuerbach's Kritik des natürl. Rechts. Altona, 1796. 8. Ueber die einzig möglichen Beweisgrunde gegen das Daseyn u. die Gültigkeit der naturl. Rechte. Leipz. u. Gera, 1795. 8. Antihobbes 1 Th. Erf. 1798. 8. Auch durch seine Abschreckungstheorie berühmt. K. Sal. Zacharia Anfangegr. des philos. Privatrechts. Leipz. 1804. 8. Anfangegr. des philos. Criminsfrechts, ebend. 1805. 8. Vierzig Bücher vom Staate. Il Bde. Stuttg. u. Tüb. 1820. 8. -K. H. L. Pölitz. Sein zuletzt herausgegebenes Werk, welches die philos. Rechtslehre umfasst, ist: Die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit. IV Bde. Leipz. 1823 u. f. Früher hat der Verf. die Rechts - und Staatslehre so wie die übrigen Theile der Philos. auch in vielen andern Schriften bearbeitet, uud die philos. Wissenschaften in einer encyklop. Uebersicht (Leipz. 1813. 8.) dargestellt. — C. H. Gros Lehrbuch der philos. Rechtswissenschaft. Tübing. 1802. III Aufl. 1815. 8. — J. Chr. Gottl. Schaum'an n's wissenschaftl. Naturrecht. Halle, 1792. 8. Kritische Abhandlungen zur philos. Rechtslehre. Halle, 1795. - 8. Versuch eines neuen Systems des natürl. Rechts. ebend. 1796. G. Henrici Ideen zu einer wissenschaftl. Begründung der Rechtslehre oder über den Begriff u. die letzten Grunde des Rechts etc. Hannov. 1809. 10. II Th. 8. II verm. Aufl. 1822. 8. - J. A. Brückner Essai sur la nature et l'origine des droits. Lps. 1810. 8.

s) Heydenreich Betrachtungen über die Philosophie der naturl. Religion. Leipz. 1790. 94. Il Bde. 8. Grundsätze der moral. Gotteslehre. Leipz. 1793. 8. Briefe über den Atheismus. ebend. 1797. 8. Vgl. oben S. 375. — C. Chr. E. Schmid's philos. Dogmatik. Jena, 1796. 8. — Jakob's allgemeine Religion. 1797. 8. s. oben. — Tieftrunk's Versuch e. neuen Theorie der Religionsphilosophie. Leipz. 1797. 8. - Hoffbauer's Untersuchungen über die wichtigsten Gegenstände der natürl. Religion. Halle, 1795. 8. - J. E. Parrow Grundriss der Vernunftreligion. Berl. 1790. 8. - Geo. Chr. Müller's Entwurf einer philos. Religionslehre. I Th. Halle, 1797. 8. - Ueber die Kantische Religionsphilosophie erschienen viele Kritiken von Ratze, Storr, Jachmann, G. E. Schulze, Schel-

ling.

aa) Heydenreich's System der Aesthetik. I Th. (unvoll.) Leipz. 1790. 8. Aesthet. Würterbuch. IV Thie. Leipz. 1793 ff. - J. II.

- Glieb. Heusinger's Handbuch d. Aesthetik. Gotha, 1797. II Bde. 8. L. Bendavid Beitr. zur Kritik des Geschmacks. Wien, 1797. Versuch einer Geschmackslehre. Berl. 1799. 8. Ferd. Delbrück das Schöne. Berl. 1800. 8. F. W. D. Snell Versuch einer Aesthetik f. Liebhaber. II Ausl. Giessen 1828.
- bb) J. Ith Anthropologie. 1794. 8. C. Chr. E. Schmid's empirische Psychologie. 1 Th. Jens, 1791. II Aufl. 1796. 8. Psycholog. Magaz. seit 1796.; Anthropolog. Journal. 1803. Jakob's Grundriss der Erfahrungssecleulehre. Halle, 1791. IV Aufl. 1810. 8. Grundriss der emp. Psych. Leipz. 1814. und Erläuterung des Grundrisses. ebend. Hoffbauer's Naturlehre die Seele, in Briefen. Halle, 1796. 8. Unteranchungen über die Krankheiten der Seele. Halle, 1802. III Thle. 8. Psychologie, in ihrer Hauptanwendung auf die Rechtspflege. Halle, 1808. 8. Der Grundriss vor s. Logik, u. besonders. Halle, II Aufl. 1810. Kiesewetter's kurzer Abriss der Erfahrungsseelenlehre. Berl. 1806. 8. II Aufl. 1814. Fassl. Darstellung der Erfahrungsseelenlehre. Hamh. 1806. 8. F. W. D. Snell empir. Psychol. Giessen, 1802. II Aufl. 1810. Maass s. oben S. 29. Litt. Versuch über die Leidenschaften. Halle, 1805 7. II Bde. 8. Versuche über die Gefühle, bes. über d. Affecten. II Thle. Halle u. Leipz. 1811 12. 8.
- ce) Joh. Heinr. Glieb. Heusinger's Versuch eines Lebrbuchs der Erziehungskunst. Leipz. 1795. 8. A. H. Niemeyer's Grundsätze der Erziehung. Halle, 1796. 8. VI Aufl. III Bde. 1810. 8. Leitsaden der Pädanogik und Didaktik. Halle, 1803. 87.— Friedr. Heinr. Chr. Schwarz Lehrbuch d. Pädagogik und Didaktik. Heidelb. 1807. 8. Erziehungslehre. Leipz. 1802.—1804. III Bde. 8. Joh. Lud. Ewald Vorlesungen über d. Erziehungslehre. III Thle. Mannh. 1808. 8.
- dd) Philosophie de Kant, on principes fondamentaux de la philoaophie transcendentale par Charles Villers. Metz, 1801. Il Voll.
  8. Vergl. Schellings u. Hegels krit. Journal. 1'Bd. Ill Heft.
  S. 69 ff.
- Mehrere Abhandlungen in dem Spectateur du Nord. Hamb. 1798

   99. zum Theil aufgenommen in den Conservateur par Franc.
  de Neuschateau. Paris, 1800. II Voll.

Uebersetzungen einzelner Abhandlungen Kant's ins Franz.

- Essai d'une exposition succincte de la critique de la raison pure de Mr. Kant, par Mr. Kinker, traduit du Hollandois par J. le Fr. Amsterd. 1801. 8. De la Metaphysique de Kant, ou observation sur un ouvrage intitulé: Essai d'une exposition etc. par le Citoyen Destutt-Tracy in den Mémoires de l'instituat, scienc, moral. T. IV.
- Philosophie critique découverte par Kant fondée sur le dernier principe du savoir, par J. Hoehne. Par. 1802. 8.
- ee) Nits ch general and introductory view of Kants principles concerning man, the world and the deity. Lond. 1796. 8. The principles of critical philosophy selected from the works of

Emm. Kant and expounded by James Sig. Beck. Translated from the german. Loud. and Edinb. 1797. 8.

Willichs Elements of the critical philosophy. Lond. 1798. 8.

ff) Paul van Hemert Beginsels der Kantiansche Wysgeerte. Amstd. 1796. 8. - Magazyn voor de critische Wysbegeerte en de Geschiedenis van dezelve. Amsterd. 1708. 8. Epistolae ad Dan. Wyttenbachium. Amst. 1809. 8. — Gegen ihn schrieb (Dan. Wyttenbach) φιλομαθείας τα σποραδην, miscellaneae doctrinee liber I et II. Amst. 1809. 1814. 8.

J. Kinker essai d'une exposition s. vor. Anm.

F. H. Heumann Principes moraux de la philosophie critique developpés et appliqués à une legislation externe fondée sur la justice, la liberté et l'égalité naturelle. Amstd. 1799. 8. Van Bosch ethica philosophiae criticae.

# B) Philosophie nach Kant.

## S. 389.

Der Sieg der kritischen Philosophie dauerte nur Sie hatte mit zu vielen Parteien, mit zu kurze Zeit. verschiedenen Richtungen, Ansichten und Forderungen Die mancherlei Missverständnisse, die sie erregt hatte, erzengten Verdacht gegen die Richtigkeit der Principien und ihrer Darstellung. Einigen schien sie mit dem gesunden Menschenverstande im Streite, weil sie Idealismus sey und das Reale aufhebe; Andern darin auf halbem Wege stehen zu bleiben, dass sie das Ding an sich gleichsam zur Vorderthür hinausstosse. und zur Hinterthüre wieder hereinlasse. Auch darin schien sie noch unvollkommen, dass sie überall trennte, aber nicht wieder vereinigte, verschiedene Principien der Erkenntniss (Principe des Denkens und Erkennens; ein Princip des theoretischen Wissens, und ein Princip der praktischen Vernunst) als coordinirt neben einander stellte (§. 386.), aber sie nicht aus einem höchsten ableitete. Der Skepticismus war nach dem Urtheile Anderer a) so wenig durch sie widerlegt, dass er vielmehr, mit neuer Kraft hervortrat. Viele Anhänger derselben brachten sie durch geistlose Anwendung ihrer Formeln b) oder durch zu überspannte Erwartungen von ihren grossen Wirkungen in Misscredit. Uebrigens war die Ansicht, welche sie aufstellte, die Gränzbestimmung des Erkennens und Wissens, die sie lehrte, zu neu, als dass man sie sogleich vollkommen auffassen, und dem natürlichen Hange zur Speculation zu entgegengesetzt, als dass sich der Verstand sogleich und gutwillig ihrer Disciplin hätte unterwerfen sollen. Die kritische Philosophie gab daher Veranlassung zu mannichfaltigen Versuchen, theils die alten dogmatische'n Systeme von Neuem geltend zu machen c), theils die kritische Philosophie selbst auf den höchsten Punct der Wissenschaft zu steigern, sie zu einem Systeme des absoluten Wissens, wozu Kant nur erst den Weg gezeigt und den Grund gelegt habe, zu erheben, und in dem Absoluten, in welchem das Seyn und Wissen identisch und alle Gegensätze der Reflexion aufgehoben seyen, die höchste Stufe des Wissens erreichen Es entstanden wieder verschiedene Systeme. gu lassen. indem man das Absolute theils durch Anschauung, theils durch Denken; theils durch ein Wissen, theils auch durch Glauben zu erkennen und zu erreichen hoffte. Auf der andern Seite musste der Skepticismus um so mehr angeregt werden, je mehr das Streben nach apodiktischem Wissen den Hauptcharakter der meuen Philosophie ausmachte. Es gingen also aus der kritischen Schule neue dogmatische und skeptische Versuche hervor.

a) Sal. Mai mon (vgl. vor. 5.) nahm den negativen (antidogmatischen) Theil der kritischen Philosophie an, verwarf aber den positiven (den vorausgesetzten Erfahrungsgebrauch synthetischer Erkenntniss a priori,) und machte den Grundsatz der Best im mbarkeit zum Princip des reellen und zugleich reinen Denkeus a priori, (in seinen Streifereien im Gebiete der Philosophie. Berl. 1793. 8., worin sich auch die Abhandl. über die Progressen in der Philosophie befindet, und in der oben angeführten Logik; ferner in deu kritischen Untersuchungen über den meuschlichen Geist oder das hühere Erkenntniss- und Willensvermögen. Leipz. 1797. 8.)

- b) z. B. Vorläufige Derstellung der Begründung einer allgem. Postaustalt. Gött. 1801.
- c) Hicher gehört C. G. Selle's Empirianna, (Grundsätze der rejnen Philos. Berl. 1788, 8.) Eberhard's Rationalismus und Feder's Eklekticismus.

# \$. 390.

#### C. L. Reinhold.

K. L. Reinhold's Leben und literar. Wirken hersusgeg. von E. Reinhold. Jena, 1825. 8: (nebst violen Briefen Kaut's, Fichte's, Jacobi's u. s. w.) — Des Weltweisen Reinhold's Wahrheiten und Lehren üb. Religion, Glauben, Wissen, Unsterblichk. Mitgetheilt von s. Schüler Ed. Duboi. Hamb. 1828. 8.

Den Anfang machte Carl Leonhard Reinhold (geb. zu Wien 1758, nachher Prof. in Jena und in Kiel, st. 1823). Nachdem derselbe durch mühsames Studium sich mit der kritischen Philosophie bekannt gemacht und sein analytisches Talent ausgebildet hatte, glaubte er in ihr den Grund zu einem allgemeinen Frieden unter den Selbstdenkern und zu allem Heil der Menschheit zu erblicken a). Allein die zahlreichen Missverständnisse, die sie erzeugt hatte, waren der Erfüllung dieser Hoffnung im Wege, und führten ihn auf Untersuchung eines innern Grundes derselben, durch dessen Hebung die allgemeingültige auch allgemeingeltend werden müsse. Dieser Grund bestand darin, dass Kant das Erkenntnissvermögen erörtert, aber das Vorstellungsvermögen nicht untersucht habe, da doch alle Erkenntniss aus Vorstellungen bestehe, und die eigenthümlichen Formen derselben durch die allgemeine Form des Vorstellens bestimmt seyn müssten. Auch vermisste er an der kritischen Philosophie strenge Wissenschaftlichkeit, vorzüglich ein Alles umfassendes, allgemeingültiges Princip, und eine daraus abgeleitete Elementarlehre, welche der gemeinschaftliche Grund der Logik, der Metaphysik und der Vernunstkritik sey. Er stellte den

Satz des Bewusstseyns: im Bewusstseyn wird die Vorstellung von dem Vorgestellten (dem von aussen kommenden Stoff) und dem Vorstellen den unterschieden und auf beide bezogen, als jenen höchsten Grundsatz auf, und suchte durch die Entwickelung des Begriffs der Vorstellung und ihrer Formen (Mannichfaltigkeit und Einheit), die Gesetze und eigenthümliche Beschaffenheit des Vorstellungsund Erkenntnissvermögens, und überhaupt alle Resultate der Vernunfikritik abzuleiten. So schien die kritische Philosophie durch die Theorie des Vorstellungsvermögens b) systematische Einheit und Verbindung, und durch Einsicht in ibre Gründe und Resultate an Leichtigkeit gewonnen zu haben. Diese wurde von mehreren Denkern (Flatt, Heydenreich, Beck, s. folg. (.) c), besonders aber von dem Verfasser des Aenesidemus, dogmatisch und skeptisch bestritten. Verfasser wurde hierdurch nach und nach misstrapisch gegen seine Theorie, und suchte sie daher durch verbesserte Darstellung und Beseitigung der durch sie veranlassten Missverständnisse aufrecht zu erhalten, bis er sie gänzlich aufgab, und zuerst zu Fichte d), späterhin zu Bardili e) übertrat, - In der letztern Zeit hatte sich dieser wahrheitsliebende Denker die Aufgabe gemacht, durch eine Kritik der Sprache, als der Stifterin aller philosophischen Missverständnisse, (welche Kritik er besonders als Synonymik auffasst,) philosophische Einstimmigkeit zu befördern, namentlich: die Doppelsinnigkeit und Unhaltbarkeit der formellen Logik in ihren herkömmlichen und gemeinüblichen Denkformen zu enthüllen, und darin den eigentlichen Grund der bisher vergeblich gesuchten Wissenschaftlichkeit der Philosophie aufzuweisen; und er wollte durch den Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Denkvermögens g) die von ihm in der Theorie des Vorstellungsvermögens begonnene Erforschung des Fundamentes der Philosophie als Wissenschaft beschliessen. Sein Sohn Ernst Reinhold (Prof. d. Phil. in Jena) schliesst sich in seinen Untersuchungen über den Zusammenhang der Logik und Sprache seinem Vater an L).

- a) Siehe die Briefe über die Kent. Philosophie (f. 388, not. c.)
- b) Versuch einer neuen Theorie des menschl. Vorstellungsvermögens. Prag u. Jena, 1789. 8. u. 1795. Ueber die bisherigen Schicksale der Kant. Philosophie. Jena, 1789. 8. Ueber das Pundament des philos. Wissens, Jena, 1791. 8. Besträge zur Berichtigung bisheriger Misseverständnisse der Philosophie. 1. u. Il. B. Jena, 1790. 94. 8. (worin auch die Neue Darstellung der Hauptmomente der Elementarphilos.). Auswahl vermischter Schriften. II Thle. Jena, 1796. 8. Preisschrift üb. die Frage: welche Fortschritte hat die Metaphysik seit Leibnitz und Wolf geinacht (nebst andern Preisschriften von Schwab und Abieht). Berlin, 1796. 8. Verhandlungen über ein Einverständries in den Grundsätzen der sittlichen Augelegenheit aus dem Gesichtspuncte des gemeinen und gesunden Verstandes. I Bd. Lübeck, 1798. 8.

c) (Gottlob Ernst Schulze) Aenesidemus, oder über die Fundamente der von dem Hrn. Prof. Reinhold in Jena gelieserten Elementarphilosophie, nebst einer Vertheidigung des Skepticismus gegen die Anmaassungen der Vernunstkritik. (Helmst.) 1792. 8.

Gegen Aenes.: J. H. Abicht's Hermias, oder Auflösung der die gültige Elementarphilos. betreffenden Aenesidemischen Zweisel. Erlang. 1794. 8. — J. C. C. Visbeck's Hauptmomente der Reinholdischen Elementarphilos. in Beziehung auf die Einwendungen des Aenesidemus. Leipz. 1794. 8. — Daratellung der Amphibolie der Resexionsbegriffe, nebst dem Versuche einer Widerlegung der Hauptmomente der Einwendungen des Aenesidemus gegen die Reinholdische Elementarphilos. Frks. am M. 1795. 8. (von Beck.)

Gegen die Theorie des Vorstellungsverm.: Einzig möglicher Standpunct, von welchem die krit. Philosophie beurtheilt werden soll. Rigs, 1796. 8.

Reinhold, Fichte, Schelling von Jac. Fries. Leipz. 1803. 8.

- d) Sendschreiben an Lavater u. Fichte über den Glauben an Gott. Hamb. 1799. 8. — Ueber die Paradoxieen der neusten Philos. Hamb. 1799. 8.
- e) Beiträge zur leichten Uebersicht des Zustandes der Philos. beim Anfange des 19. Jahrb. Hamb. 1801 — 3. MI Hefte. 8. — Später: Anleitung zur Kenntniss u. Beurtheilung der Philos. in ihren sämmtl. Lehrgehäuden. Wien, 1805. 8. — (Anonym.)

Versuch einer Auflösung der etc. Aufgabe, die Natur der Anlysis und der analyt. Methode in der Philos, genau anzugeben und zu untersuchen etc. Münch. 1805. 8.

- Bardili's u. K. Lh. Reinhold's Briefwechsel über das Wesen der Philos. und das Unwesen der Speculation, herausg. v. Reinhold. Münch. 1804. 8.
- f) Anfangsgründe der Erkenutniss der Wahrheit in einer Fibel. Kiel, 1808. 8. Rüge einer merkwürdigen Sprachverwirrung unter den Weltweisen. Weimar, 1809. 8. Grundlegung einer Synonymik für den allgem. Sprachgebrauch in den philos. Wissenschaften. Kiel, 1812. 8. Das menschl. Erkenntnissvermögen aus dem Gesichtspuncte des durch die Wortsprache vermittelten Zusammenhangs zwischen des Sinnlichkeit und dem Denkvermögen. ebend. 1816. 8.
- g) Ueber den Begriff und die Erkenntniss der Wahrheit etc. (Kiel, 1817. nicht im Buchhaudel.) Die alte Frage: Was ist die Wahrheit bei den erneuerten Streitigkeiten über die göttl. Offenbarung und die mensehl. Vernunft in nähere Erwägung gezogen. Altona, 1820. 8. (Siehe bes. die Schlussbemerkung S. 164.)
- Dagegen: Was ist Wahrheit? Eine Abhandl. veranl. durch die Frage des etc. Reinhold, von dem Grafen H. W. A. von Kalkreuth. Breslau, 1821. 8.
- A) Ern. Reinhold. Versuch einer Begründung und neuern Darstellung der log. Formen. Leipz. 1819. 8. Derselbe schrieb: Grundzüge eines Systems der Eskenntnisslehre und Denklehre. Schleswig, 1822. 8.

## S. 391.

Jakob Sigismund Beck (früher Prof. in Halle, später in Rostock), ein scharfsinniger Schüler Kant's, der durch einen Auszug aus Kant's Schriften und durch Hervorhebung des kritischen Standpunctes, als des Standpunctes des ursprünglichen Vorstellens, die Einsicht in das kritische System zu erleichtern und zu befördern suchte, aber aus Mangel an Gewandtheit in der Darstellung verdunkelte, statt anfzuhellen, fing mit dem Resultate an; liess aber, was darauf hinführt, die Analyse des Erkenntnissvermögens weg. Indem er übrigens Alles auf die Einheit des Verstandes oder das ursprüngliche Vorstellen zurückführte, und behauptete, der Verstand erzeuge durch den Grössenbegriff Raum und Zeit selbst, hob er einen unverkennbaren Unterschied zwischen dem

Anschauen und dem Denken auf, und bereitete den ranscendentalen Idealismus vor.

Jak. Sigism. Beck erläuteruder Auszug aus den kritischen Schriften des Prof. Kant. Riga, 1793 — 94. I. und Il. Bd. Dritter Band (gegen Reinhold's Theorie) unter dem Titel: Einzigmöglicher Standpunct, aus welchem die kritische Philosophie beurtheilt werden muss. Riga, 1796. Il Bde. 8. — Grundriss der kritischen Philosophie. Halle, 1796. 8. — Propädeutik zu jedem wissensch. Studio. ebend. 1796. Commenter über Kant's Metaphysik der Sitten. I Th. 1798. 8. Späterhin hat Beck. Grundsätze d. Gesetzgebung 1806. ein Lehrbuch der Logik. Rost. u. Schwerin, 1820. 8. herausgegeben.

## Fichte's Wissenschaftslehre.

Die Schriften s. unten f. 397.

## S. 392.

Weit mehr Aufsehen, als diese philos. Versuche. machte Joh. Gottlieb Fichte (geb. zu Rammenau in der Oberlausitz 1762 den 19. Mai; er studirte in Schulpforta, Jena, Leipzig, lebte darauf in der Schweiz und in Preussen, wurde 1793 Prof. der Philos. in Jena, legtediese Stelle 1799 nieder, und begab sich nach Berlin. wurde 1805 Prof. zu Erlangen, dann an der Universität zu Berlin und starb daselbst 1814 d. 29. Jan.) mit seinem Versuche, die kritische Philosophie zu dem Range einer evidenten Wissenschaft zu erheben, (Begr. der Wu L. Vorr. V; Grundl. S, XII) alle Missverständnisse and dem Grunde auszurotten, und den Skepticismus, den mehrere, besonders Aenesidem und Sal Mamion. gegen dieselbe geltend zu machen suchten, niederzuschlagen. Aufgemuntert durch die Aufmerksamkeit, welche sein Versuch einer Kritik aller Offenbarung (Königsb. 1792. Il Aufl. 1793) erregt hette, und durch das Beispiel der Theorie des Vorstellungsvermögens. suchte er mit grosser Genialität, hohem Scharfainn und

ungemeiner Energie des Geistes, der mit einer bis an Hartnäckigkeit gränzenden Festigkeit dem, was ihm das Höchste zu seyn schien, nachstrebte, und es freimuthig lehrte, ein System aufzuführen, welches aus einem Grundsatze die Materie und Form alles Wissens entwickeln, die in dem kritischen Systeme vermisste Einheit herstellen, und die Vernunft in Ansehung des schwierigsten Problems: wie unsere Vorstellungen mit den Gegenständen zusammenhangen, Daraus entstand seine Wissenbefriedigen sollte. schaftslehre, in welcher weder das Bewusstseyn, noch die Objecte desselben, weder die Materie der Erkenntniss, noch das Formale derselben als gegeben vorausgesetzt, sondern selbst durch einen Act des Ichs producirt und durch Reflexion aufgefasst werden. Fichte ging nicht wie Kant von einer Zergliederung des Erkenntnissvermögens, der praktischen Vernunst und der Urtheilskraft, nicht wie Reinhold von einem ursprünglichen Factum des Bewusstseyns, sondern von einer ursprünglichen Thathandlung des Subjects aus, wodurch das Bewusstseyn selbst construirt werden sollte. - Der Gang, welchen er nimmt, ist solgender. Er beginnt von einer Erörterung des Begriffs Wissenschaft. Wissenschaft ist System der Erkenntniss, durch einen obersten Grundsatz, welcher den Gehalt und die Form des Wissens ausdrückt, bestimmt; Wissenschaftslehre die Wissenschaft, welche die Möglichkeit und Gültigkeit alles Wissens darlegt, und die Möglichkeit der Grundsätze der Form und dem Gehalte nach, die Grundsätze selbst und dadurch den Zusammenhang alles menschlichen Wissens nachweist. muss ein Princip haben, welches weder aus ihr bewiesen werden kann, noch aus einer andern Wissenschaft; dem die W. L. ist die höchste. Sie ist an sich, durch sich selbst möglich und gültig; sie ist, weil sie ist.

Ist aber die W. L., so gibt es auch ein System; gibt es ein System, so gibt es auch eine W. L. und einen absoluten, ersten Grundsatz, - durch einen unvermeidlichen Cifkel. (Es gibt aber im Allgemeinen drei Grundsätze der Wissenschaft: 1) einen absoluten. unbedingten in Ansehung des Gehaltes und der Form: 2) einen Grundsatz unbedingt der Form, bedingt dem Gehalte nach; 3) einen Grundsatz unbedingt dem Gehalte. bedingt der Form nach.) - Wissenschaftslehre ist Philosophie: sie enthält die nothwendige Handlungsweise des menschlichen Geistes in der Freiheit des Handelns. Die nähere Bestimmung der nothwendigen Handlungsweise ist Object einer besondern Wissenschaft, als Logik, Geometrie, welche eine zufällige Richtung der freien Thätigkeit voraussetzen, und daher nie vollendet werden können. Die W. L. allein ist absolut vollendet, eine Totalität. Gegenstand der W. L. sind daher die ursprünglichen Handlungen des menschlichen Geistes (das Was), welche auf eine gewisse Weise (das Wie, Form) geschehen. Diese werden zum Gegenstande des Bewusstseyns gemacht durch Reflexion, indem man von Allem abstrahirt, was nicht Bewusstseyn ist. So gelangt man zu der absoluten Einheit, die alle Erkenntnisse umfasst, und dieselben möglich macht, sum reinen Ich. Reflexion und Abstraction aber stehen unter logischen Regeln, welche in der W. L. schlechthin postulirt werden.

#### **S.** 393.

Erster Grundsatz: A = A. Den Zusammenhang beseichnet X. Da A u. X im Ich gesetzt sind, so kann man substituiren: Ich bin Ich. Dieses ist der an sich gewisse Grundsatz der Philosophie und alles Wissens (Satz der Einstimmung, des unbedingten Setzens), welcher die nothwendige Form und den nothwendigen In-

halt des Selbstbewusstseyns ausdrückt. Durch diesen Satz wird geurtheilt; Urtheilen aber ist Thätigkeit, Thätigkeit des Ichs. Das Ich setzt sich also selbst schlechthin: es ist das Handelnde, und zugleich das Product des Handelns: und hierin besteht das Bewusstseyn. sprüngliche Thätigkeit des Ichs besteht in einer Reflexion anf sich selbst, die in einem postulirten Anstosse auf die unendliche Thätigkeit gegründet ist. Ich setzt sich selbst als Subject, indem es sich den Anstoss als Subject entgegensetzt. II. Grundsats, der durch den ersten bedingt ist: das Ich ist nicht Nichtich (Satz des Gegensetzens.) Es wird nun durch einen Machtspruch der Vernunst III. noch ein dritter Grundsatz von unbedingtem Gehalte und bedingter Form postulirt. Re bedarf einer Handlung des Ichs, wodurch der Gegensatz von Ich und Nichtich im Ich möglich wird, ohne doch das Ich aufzuheben. Realität und Negation können nur durch Beschränkung vereinigt werden. Schranke ist also das Postulirte. Beschränkung aber führt auf Theilbarkeit. Jedes Theilbare ist ein Quantum. Es muss folglich im Ich ein theilbares Quantum gegeben seyn, dass im Ich etwas ist, was eben so gut gesetzt, als aufgehoben werden kann, ohne dass das Ich selbst aufgehoben würde: Theilbares, absolutes Ich. Das Ich setzt dem theilbaren Ich ein theilbarea Nichtich entgegen. (Grundsatz des Grundes.) Beide sind in dem absoluten Ich und durch dasselbe als durch einander gegenseitig bestimmbar gesetzt. Hierin liegen folgende zwei Sätze: 1) das Ich setzt sich als bestimmt durch ein Nichtich, als Schranke der absoluten Thätigkeit (intelligentes ich); 2) das Ich setzt sich als bestimmend das Nichtich. Die Realität des Einen schränkt die Realität des Andern ein. Hierauf beruht der Streit des Idealismus und Realismus. Es kommt derauf an, wie sie vereinigt wenden können. Das Hauptproblem der theoretischen Philosophie ist diese Vereinigung und Erklärung des Zusammenbangs unserer Vorstellungen mit den Objecten. Der ersteder beiden letztgenannten Sätze ist nothwendig, denn ohne diese Entgegensetzung wäre kein Bewusstseyn; ohne Object kein Subject. Das Ich kann sich nicht anders setzen, als durch ein Nichtich bestimmt. Aber wenn kein Subject ist, ist auch kein Object. Das Ich muss sich auch als das Nichtich bestimmend setzen. Jenes drückt ein Leiden des Ichs, dieses eine Thätigkeit desselben aus. -Das Vorstellen von Dingen ausser uns ist eine Handlangsart des Ich. wedurch dasselbe eine Realität in sich aufhebt, und eben diese aufgehobene Realität in ein Nichtich versetzt. Dadurch wird das Nichtich für das Ich etwas Wirkliches, aber nur in sofern etwas Wirkliches, als ihm das Ich von seiner eignen Wirklichkeit mittheilt. Nehmen wir eine Einwirkung der aussern Dinge auf das vorstellende Subject an, so ist diess eben soviel, als wir setzen die Dinge als Nichtich unserm Ich entregen und beschränken dadurch unser Ich, wiewohl wir es immer selbst sind, was hier handelt, nicht die Dinge. Hieraus ergibt sich a) die Reciprocität des Icha und des Nichtichs. Thätigkeit und Leiden des Ichs sind in Beziehung auf das Nichtich Eins und dasselbe, b) Der ldeal-und Realgrund, von welchem alle Begreiflichkeit der Thatsache, dass wir Dinge ausser uns erkennen, abhängt. macht in der Wirksamkeit des Ichs einen und denselben Grund aus. Es kommt nur darauf an, ob man sich des leh als thätig, das Nichtich als leidend, oder umgekehrt denkt. So sind die Ansprüche des Realismus und Idealismus vereinigt; das wahre System des philosophischen Wissens ist gefunden. - Die transcendentale Theorie des Verstellungsvermögens stellt daher die Sätze auf: 1) das Vorstellen ist nur möglich durch eine Wechselwirkung des Iche und Nichtichs; 2) die Richtung des

**X** 

Ichs auf das Nichtich ist der Richtung des Nichtichs auf das Ich entgegengesetzt. Beim Vorstellen schwankt das zwischen entgegengesetzten Bightungen. Dieses Schwanken ist Wirkung der Einbildungskreft, welche das Leiden und die Thätigkeit des Ichs gleichsam einbildet, d.i. sum Bewusstseyn erhebt. A) Dieses Schwanken ist das Anschauen überhaupt. Wobei noch unbestimmt ist, was das anschauende Subject und des angeschaute Object ist. Es ist keine Reflexion, die nach Innen geht, sondern nur nach Aussen gehende Thatigkeit = Production. 4) Aus dem Anscheuen wird eigentliche Anschauung durch Fixirung, welche flurch die absolute Spontaneität der Vernunft, d. i. durch den Verstand, geschieht. 5) Ueber die durch den Verstand gesetzten Gegenstände reflectirt dann die Urtheilekraft und bestimmt ihre Verhältnisse. 6) Die Auschauung der absoluten Spontaneität des Ichs ist die Vergunsterkanntniss, und Grundlage alles Wissens.

## S. 394.

Uebergang zur praktischen W. L. Die Wochselwirkung zwischen dem Ich und Nichtich, das Setzen
des Nichtichs durch einen Anstoss, wodurch seine unendliche Thätigkeit begränzt wird, wurde schlechthin
postulirt. Lässt sich der Grund dieses Anstosses nicht
auch aus dem Ich deduciren, so hat die W. L. kein festes, unerschütterliches Fundament, indem die Wirklichkeit des Ichs, welches des Nichtich setzt, doch selbst
in diesem Anstosse gegründet ist. Dieses kann nicht die
theoretische, sondern nur die praktische W. L. leisten
— Die praktische W. L. hat zum Gegenstande des ebeclute, praktische Ich, welches das Nichtich bestimmt, nud
dadurch selbst der Grund des Anstosses, der Beschränkung seiner Thätigkeit wird. Dieses ist frei, unendlich,
nushhängig, die einzige, wahre Realität; dahingegen das

Ich als Intelligens durch ein Richtich determinirts endlich, beschränkt ist. Vermäge der umendlichen Thätigkeit bestimmt des Ich suvörderst sich selbst. Es bestimmt sich damit zugleich als ein Bestimmendes; dieses setzt voraus, dass es ein Bestimmhares gebe., welches durch feites bestimmt warden könne. Es setat sich daher des Ich mittelber als ein des Bestimmbere bestimresendes, d. i. bestimmend das Nichtich; dieses ist die objective Thätigkeit. Sie ist die Wirkung der rein e'n Thätigkeit, als ihrer Ursache. Das absolute Ich wird als unendlich thätig gesetzt; es hat also einen Trieb bur Thätiekeit. Dieser Trieb ist nichts maders, als ein Streben, Ursache von etwas zu werden. Nun geldt dus Ich mit diesem Streben in die Unendlichkeit hieraus. Aber es erreicht miemals sein Ziel; es wird nicht Urseiche Bitres Nichterreichenkönnen des Ziele ist ein Zurüchbengen (Reflencion) des Triebes zur Thätigkeit auf sich selbst. Vermöge derselben, und weil der Trich sein Kiel nicht erreichen kann, setzt das Ich seinem Streben ein Gegenetreben, entgegen. . . So entsieht für des leh der segenannte Austoss, oder ein Nichtich, Nichtich einmal gesetzt, so bezeigt sich das Ich in seinem Streben gegen das Nichtich als praktisch, dasselbe bestimmend, und nummehr als Causalität. Aber das Nichtich wirkt auch dem Ich immer entgegen; es bestimme also insofern das Ich, and hält dem Streben desselben das Gleichgewicht; es wird selbst wiederum Causalität an Beziehung auf des Ich. (Die Wahrnehmung der Begramaheit der Thäligkeit des freien lehs ist des Gefühl), Auf diesem Wege entertringt demnach nothwendig das gegenseitige Verhällniss zwischen dem Ich und einer Welt, verzioge desten des loh einerseits els gebunden, als abhängig von der West, oder als Intelligens erschbint: andrérecits aber anch sich de frei offenbaret in seinem Verhältnisse sur Welts, inle praketsch. Se

wie also die Ich gesetzt wird, so wird eine Welt gesetzt und so wie eine Welt gesetzt wird, wird auch ein Ich gesetzt. Die Welt kann daher nur daseyn für ein Ich in einem Ich und durch ein Ich. Und so ist der Hauptgedanke: das Ich ist absolute Thätigkeit; Alles was ausser dem Ich wirklich ist, ist ein Product des Ichs durch Setzen, Entgegensetzen und Gleichsetzen (Beschränkung); das Ich ist Subject-object, und damit der transcendentale Idealismus kühn durchgeführt.

S. 395.

Eichte's Bearbeitung einzelner philos. Disciplinen. Nach den Grundsätzen der Wissenschaftslehre suchte Fichte auch einzelne philosophische Disciplinen zu begründen, als: die Morak und des Naturrecht. Beide enthalten originelle und herrliche Gedanken neben vielen paradoxen Behauptungen, in einem scheinbar, consequenten, auf das Bündigste verknüpflen Systeme, welches dennoch auf keinem festen Grunde ruht. In der Moral sucht er, nachdem er durch Idealismus die Ueberzengung an die Objectivität der Sinnenwelt vernichtet, und ein System blosser Bilder übrig gelassen hat, durch das Gewissen den Glauben an die Wirklichkeit der Sinnenwelt, an eine von der erstern unabhängige intelligible Welt, und eine übersinnliche Ordnung derselben, so wie die Möglichkeit des Handelns für einen durch die That zu realisirenden Zweck zu be-Er geht von dem Begriffe der Freiheit, d. i. der unbedingten, von Allem unabhängigen Selbstthätigkeit aus, 'die sich als Tendens, des Ichs aussert, auf welche der Gedanke der Selbstständigkeit sich gründet. Das Princip der Sittenlehre, oder des Sittengesetz (Gesetz an die Freiheit) besteht daher in dem nothwendigen Gedanken der Intelligenz, ihre Freiheit nach dem Begriffe der Gelbetständigkeit unbedingt an bestimmen;

auf populäre Weise ausgedrückt: dem Gawissen unbedingt zu folgen a). Es bestimmt des Sollen. Die Tugend besteht in der völligen Uebereinstimmung mit sich selbet. - Das Naturrecht, welches er zuerst als eine von der Moral durchaus unabhängige Wissenschaft behandelte, erklärt das Rechtsverhältniss, oder die Wechselwirkung freier Wesen, und deducirt dasselbe als eine nothwendige Bedingung des Selbsthe wusstseyns. Der Mensch kann sich nur als vernünstiges Wesen erkennen, in sofern er sich die freie Wirksamkeit zuschreibt, und dies wiederum nur in sofern er sie auch andern suschreibt, mithin auch andere als vernünftige Wesen, und sich mit ihnen im bestimmten Verhältnisse = Rechtsverhältniss, erkennt, vermöge dessen er seine Freiheit durch die ihrige beschränkt. Er läugnet des Urrecht, welches nur eine nothwendige Fiction zur Wissenschaft sey. Alles Recht beziehe sich auf Gemeinschaft, und existiré erst dadurch. Daher müssen vernünflige Wesen sögleich in einen Staat zusammentreten. (Ephorat im Staate, geschlossener Handelsetaat). - Die Bestimmung des Staats ist die Verwirklichung des Vernunftrechts. (In seiner spätern Darstellung der Staatslehre nennt er das Ide al des wahrhaft vernünftigen Staats die Verwirklichung des Reichs Gottes auf Erden, oder eine Gottherrschaft (Theokratie), gegründet auf die klare, Einsicht, dass Gott erschienen ist und erscheinen soll in der Menschheit. Ueberhaupt sieht er es immer als Aufgabe der Gegenwart an, der Einsicht des Vernunftbegriffs Alles zu unterwerfen. Daher die Forderung einer allgemeinen Volkserziehung und einer stehenden Gelehrtenschule.) - Das meiste Aussehen hat Fichte's Religionsphilosophie gemacht, indem er Gott unmittelber für die moralische Weltordnung erklärte, zu deren Annahme das Ich durch das Bewnssteren komme, dass es in seiner freien Thilligheit durch den Begriff der Pflicht gebunden sev. indem das Ich die Pflicht zu realisiven strebt, strebt es nach einer moralischen Welterdnung in der von ihm selbst geschaffenen Welt; dadurch nähert es sich Gott, and bet das Leben, welches aus Gott kommt. In dieser moralischen Weltordnung wird durch Sittlichkeit auch Seligkeit bewirkt, Letztere ist jedoch nicht Glückseligheit, die nicht existirt und existiren kann. Hierdurch ist also alle Rücksicht auf Ghückseligkeit ausgeschlossen. Wir bedürfen keines andern Gettes, als dieser Weltordnung, indem wir etwa noch ein besonderes Wesen als Ursache derselben hinzudenken; denn 1) es ist nicht möglich, Gott Intelligenz, Persönlichkeit beizulegen, ohne ihn zu einem endlichen Wesen unseres Gleichen zu machen: 2) Gott als besondere Substanz zu denken, ist eine seinem Begriffe widersprechende Abgötterei; denn Substanz bedeutet ein in Raum und Zeit sinnlich existirendes Wesen; 3) wir können ihm nicht Existens beilogen, die nur einnlichen Wesen zukommt: 4) auch ist nuch kein verständiges Wort darüber vorgebracht worden. wie man sich eine Schöpfang der Welt durch Gott zu denken habe; 5) die Erwartung der Glückseligkeit ist ein Miragespinnst, und ein Gott, den man zum Behufe der letztern annimmt, ein Götze, welcher der Begierde dient, - der Fürst dieser Welt. - Diese, mit übertreibender Paradoxie b) und starkem sittlichen Selbstgefühl aufgestellte Vorstellungsweise, welche Fichte (s. \$- 397.) in der Folge verliess, wurde als Atheismus betrachtet, und zog ihm grosse Unannehmlichkeiten zu, die er nicht ganz verdient hatte.

a) In der Anweisung zum selligen Leben S. 133 u. ff. wird dieser Standpunct, als Standpunct der eigentlichen Sittlichkeit sowohl über den gemeinen, als auch den Standpunct der objectiven Legalität (oder des kategorischen Imperativs) gestellt, aber dem Standpuncte der Religiosität

genannt, untergepreduct. Durch das Leben in Gott, welches das wahre Leben und zugleich die Liebe ist, und welches die hohere Sittlichkeit erzeugt, wird eine neue Welt hervorgebracht.

Besonders in der Abhandl, über den Grund unseres Glaubens an eine göttl. Weltordnung s. die Litt. zu §. 397, lu der Bestimmung des Meuschen (s. ebend.) erscheint F. mehr als mystischer Theist (S. 287).

#### **S.** 396.

Beurtheilung der Fichteschen W. L. überhanpt. Des Fichtesche System zeichnet sich durch die strengste Einheit und logische Consequenz aus; es hebt viele Schwierigkeiten, erzeugt aber mehrere andere. Man warf gegen desselbe 1) von dem Standpuncte der kritischen Schule ein; a) Es setze ein Problem für die Philosophie, chue untersucht zu haben, ob es möglich sey, darüber zur Einsicht zu kommen. Es wolle Alles erklären, und erkläre doch nur durch den Schein einer transcendentalen Dedugtion, und müsse zu Machtsprüchen und Cirkelerklärungen seine Zuflucht nehmen. b) Die Principa, die es aufstelle, seven die logischen Gesetze, aus welchen aber nimmermehr das Daseyn und die Beschaffenheit irgend eines erkennbaren Objects oder des Subjects erkannt werden könne. Durch Erschleichung, (namentlich indem dem unbestimmten Object im ersten Grundsetze das Ich untergeschohen werde,) werde in diese für sich ganz inhaltsleere Denkformen der Inhalt erst hineingetragen; durch ein künstliches Setzen, Entgegensetzen und Zusammensetzen aber dieser Fehler verdeckt und der Schein einer realen Erkenntniss erzengt. 2) Auch ausserhalb jener Schule warf man dem Fichteschen Systeme vor a) es mache das Ich zum absoluten Selbstständigen und hehe damit das Leben, die Selbstständigkeit und Vernunftmässigkeit der Natur auf. b). Es leide an innerem Widerstreit. Das Ich sey nichts, als unendliche Thätigkeit; es setze sich als Beschränkung

ein Nichtich entgegen, und producire durch dieses Sezsen alle Objecte nebst dem Raume. Was treibt denn aber das Ich an, sich durch Setzung eines Nichtichs zu beschränken; wenn es in seiner Thätigkeit unendlich ist? Es würde keine Objecte erkennen. Warum muss es denn aber Objecte erkennen, wenn es schon in sich unendlich ist? - Die Thätigkeit, wodurch die objective Welt gesetzt wird, soll eine ursprüngliche seyn; sie wird aber nicht in dem empirischen Bewusstseyn wahrge no mmen, sondern durch eine intellectuelle Anschanung, welche schlechthin postwirt, d. i. erschlichen wird. - Fichte verwechsle das Verfahren der transcendentalen Einbildungskraft in der Construction der geometrischen Figuren mit dem Produciren der bestimmten Objecte, ohne doch zu erklären, wie die Mannichfaltigkeit der Objecte und ihrer Beschaffenheiten durch die Construction der Form im Raume möglich sey, - Der Anstoss, durch welchen die ins Unendliche gehende Thätigkeit des ichs nach Innen zurückgetrieben wird, und wodurch das Bewusstseyn der Nothwendigkeit gewisser Vorstellungen entstehen soll, lasse sich weder aus dem ich, noch aus dem Nichtich erklären. - Er setze daher an die Stelle einer Unbegreiflichkeit eine andere. viel grössere, und wolle doch jene aus dieser erklären. Er wolle etwas erklären, was sich nicht erklären lässt. und gestehe doch zuletzt selbst die Unerklärbarkeit seines Erklärungsprincips ein. - In der neuen Darstellung der W. L. nämlich wurde die Thatsache, dass mit gewissen Vorstellungen ein Gefühl der Nothwendigkeit (der Beziehung auf ein Object) verbunden ist, daraus erklärt, dass das Ich, welches doch unendliche Thätigkeit ist, oder ein absolutes Thun, in seiner Thätigkeit an gewisse bestimmte Schranken gebunden sey. Diese werden unbegreifliche und unerklärbare Schranken genannt; und doch wurde diese Erklärung als Hauptobject

der W. L., d. i. der Philosophie, angesehen. — In diesem Idealismus erscheint also die aufa höchste getriebene Speculation, in welcher sie sich selbst, alles Wissen und Handeln zerstört.

Vergleichung dieses transcendenten Idealismus a) mit dem Berkleyischen supernaturalistischen, b) mit Spinoza's Realismus.

## S. 397.

Fighte selbst versuchte durch verschiedene Durstelfungen a) die Denker zum Veretändniss zu bringen, änderte aber auch seine Ansicht in einigen Puncten, wie unter andern auch in dem von dem Verhältnisse seines Systems zur Vernunstkritik (indem er früherhin die Uebereinstimmung seines Systems mit jener bebauptete), und von dem Wege, die ursprüngliche Thätigkeit des Ichs ins Bewnsstseyn zu fassen; erst versuchte er es durch die Denkgesetze, dann (im somnenklaren Bericht; s. unten) durch eine imtellectuelle Anschauung. Am Auffallendsten ist aber die Verschiedenheit der früheren von der neuesten Gestalt der Wissenschaftslehre darin, dass jene idealistisch, diese realistisch ist. In jener gehet er von der Thätigkeit des Ichs, in dieser von dem absoluten Seyn Gottes, als dem cinzig Realen aus, was schlechthin durch sich selbst und lauter Leben, und dessen Bild oder Schema die Welt und das Bewusstseyn ist, und betrachtet die objective Natur als absolute Schranke für das göttliche Leben. An dieser Aenderung scheint Schelling's Philosophie sowohl, als Fichte's religiöser Sinn Antheil gehabt zu haben. Uebrigens machte die Wissenschaftslehre grosses Aufsehen, fand lebhaften Beifall und Freun- , de: z. B. Fr. K. Forberg (s. die Schriften Anm. a), Friedr. Imman. Niethammer (Baier. Central -. Schul-, Studien - und Kirchenrath in München, geb. 1766) (c. Anm. b), K. L. Reinhold (vergl. & 390.),

K. L. Rein hold Bendschreiben an Lavater und Pitte aber den Glauben an Gott. Hamb. 1799-. 8-

F. H. Jacobi an Fichte. Hainb. 1799. 8. W. Trangott Krag Briefe über die Wissenschaftslehre. Leipa. 18on. 8.

Gottlob Chr. Fr. Fischhaber über das Princip, und die Hauptprobleme des Fichteschen Systems, nebst einem Entwurse zu ei-

ner neuen Auflüsung derselbeu. Carlsruhe, 1801. 8. C. Chr. Ebr. Schmid's aussubrliche Kritik des Buchs: die Bestimmung des Meuschen, in Schmid's Aussätzen philosophi-schen und theologischen Inbalts. Jens, 1802, 8.

Ch. F. Böhme Commenter über und gegen den ersten Grundsetz der W. L. Altenb. 1802. 8.

Jac. Fries Reinhold, Fichte und Schelling. Leips. 1803. 8. Fr. Wilh. Jos. Schelling Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie an der verbesserten Fichteschen Lehre. Tübing, 1806. 8.

## Schelling's System der absoluten Identität

## ' C. 398.

Nachdem Fichte den Versuch gemacht hatte, das Wissen nach Form und Inhalt idealistisch zu construiren, auchte Schelling die Speculation auf eine noch höhere Stufe zu heben, indem er nicht das Ich als Subjectobject, sondern das Absolute, an die Spitze seines Systemes stellte, und die höchste Aufgabe der Vernunft, die Erkenntniss des Absoluten und die Ableitung alles Endlichen aus demselben in einer philosophischen Construction zu lösen wagte. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (geh. Hofrath u. Akademiker, lebt, u. lehrt gegenw. in München, geb. zu Leonberg im Würtemb. 27. Jan. 1775), ein ausgezeichneter und genialer Selbstdenker, dem eine noch freiere, lebendigere Einbildungskraft, dichterischer Geist, ein grösserer Reichthum realer Kenntnisse, besonders mehr historische Kenntnisse des Alterthums und der ältern Philosophie

and Kunst, und eine grössere Naturkenntniss, als Fichte, sn Gebote steht, hatte sich sperst in Tübingen mit Kant's Philosophie, Reinhold's Theorie und Aenesidem's Einwürfen bekannt gemacht, Er vermisste an ersterer eine Zurückführung a) ihrer Resultate auf die letzten Principien alles Wissens, and ein gemeinsames Princip des theoretischen und praktischen Theils, und bestritt den Gebrauch des sogenannten moralischen Beweisgrundes b). Fichte's W. L. machte daher einen lebhaften Eindruck auf ihn, und er fasste die Idee derselben sehr begierig auf, indem es seinem jugendlichen Geiste mehr zusagte, den menschlichen Geist als eine unendliche producirende Thätigkeit vorzustellen, als die Formen und Gesetze seiner Thätigkeit prüfend aufzusuchen. Er kam als ein junger Gelehrter nach Jena, verband sich inniger mit Fichte, und vertheidigte dessen System gegen Kant's Anhänger und Gegner, obgleich er in Manchem von ihm abwich. Nach und nach abergentfernte er sich mehr von Fichte, da ihm die Einseitigkeit desselben immer einleuchtender werd.

- a) Dahin arbeitete er in seinen ersten Schriften: über die Möglichkeit einer Form der Philos. überhaupt. Täbing. 1795.; und:
  vom Ich als Princip der Philosophie, oder uber das Unbedingte
  im menschlichen Wissen. Ebend. 1805. 8. (auch in den philos.
  Schsiften I B.)
  - 5) Letztsres that er in den philosophischen Briefen über Dogmaticismus und Kriticismus (zuerst im Niethamm. philos. Journ, 1796. dann in den philos. Schriften.)

## **5.** 399.

Fighte deducirt Alles aus dem Ich in progressiver Methode; dass aber das Subjective das Objective producire, und das Umgekehrte nicht statt finde, war ohne Beweis von ihm angenommen worden. Man kann die Merthode umkehren, und von der Natur zum Ich fortgehen, aud wenn man sich der Speculation ohne Kritik über-

lässt, scheint eine Methode so zulässig, als die undere. Auch hatte schon Spinoza ein System des vollendeten Dogmatismus, einen objectiven Realismus unigestellt. Dadurch kam Schelling auf die litte sweier entgegengevetzter philosophischer Wissenschaften, der Transcendentalphilosophie und der Naturphilosophie, - die er, vorzüglich die letstere, in besondern Schriften bearbeitete (s. die Litt. za f. 400.) . Jene geht von dem Ich aus, find deducirt aus demselber das Objective, Mannichfaltige, Nothwendige, die Natur; diese geht von der Natur aus, und deducirt aus derselben das Ich. des Freie und Binfache. Die Tendenz beider ist. die Naturkrafte und Seelenkaffte als identisch aus einender begreiflich zu machen. Der gemeinschaftliche Grundsets beider: die Naturgesetze müssen sich auch unmittelbat Im Bewnastsevn als Geseine des Bewnsstsevns, und umbekehrt die Gesetze des Bewasstseyns müssen sich auch In der objectiven Natur' als Naturgesetze nuchtveisen line Jen. Allein die erste kann das Mannichilaltige in ihret Construction nicht erschöpsen, die zweite das absolut Kinfache nicht erreichen. Es ist unbegreislich, wie aus der Einheit die Mehrheit, und aus der Mehrheit die Einheit, welche zugleich Einheit und Mehrheit in sich schliesst. hervorgehe. Beide verlieren sich in dem Unendlichen. welches beiden gemein ist. Es muss also noch eine höhere, verbindende Philosophie geben, aus welcher jene beiden als Schwestern hervorgehen. Indem Schelling das Wesen des Wissens darauf gründete, dass Wissendes und Gewusstes ursprünglich eins (das absolut ldeale auch das absolff Reale) seyn masse, kam er endlich auf das System der absoluten identität des Subjectiven und Objectiven, oder der Indifferent des Differenten, worin das Wesen des Absoluten = Com besteht. Dreses Absolute wird erkannt durch einen whisoluten Erkenninfskact, in welchem das Sabjective

and Objective susammenfällt (intellectaelle Anschauung), Schelling vetzt daher die absolute Erkenntniss durch Ideen der niedern Erkentnist. oder dem Standpuncte der Reflexica durch Begriffe, entgegen. Letztere bat zum Gerenstande das Bedingte, Einzelne, Getrennte, welches darch den Begriff verbunden wird. Erstere hat sum Gegenstande das Absolute, was an sich unabhängig, unbedingt, in den Ideen ergriffen wird; sie iet das Wissen, welches als Einheit sich zur Totalität organisch entwickelt, und worin das Subjective und Objective ungetrenut, identisch ist; und eine solche Erkenntniss, welche das Höchete ergreist und göttlich ist, ist die einzige des höchsten Strebens würdige, welche Philosophie genannt zu werden verdient. Die Schellingische Philosophile rist also eine solche, welche das Wesen, und die Bonn aller Dinge dured Vernunftideen erkennen will, des Soyn and Erliennen für identisch (dalier) System dah mbseluten Edentität, Identitätehre) hält: -- ah transcendentaler (mach Schelling: absoluter) Idealuismus, welcher alles Wissen micht einseltig aus dem dich, wondern aus einem noch höhern, dem Absolutene da Ich und die Natur hervorgehen lässt, daher auch ein Erkenntniss der Natur aus Ideen, (Naturphilosophie, Construction der Natur a priori) beneimmt, band elmon bestäudigen Parallelismus der Intelligens und der Mater nachsuweisen sucht.

. S. 400.

Das Absolute ist weder Unendiches, noch Endliches, weder Seyn noch Brkennen, weder Subject noch Object; sondernidas, worin alte Gegensätze (Subjett, Object; Wissen; Seyn; Geist, Natur; Ideales, Reales;) Verschiedenheit und Trennung aufgehoben eind, und eben daher dus absolute Seyn und Wissen ungetrennt,

oder des gleiche Wesen beider, - absolute Identität des idealen und Realen, absolute Indifferens des Differenten (der Einheit und Vielheit); des Eine, welches sugleich Alles ist \*. - Die absolute Identität ist, and anseer ihr ist wakrhaft nichts; folglich auch an aich nights endligh. Alles, was ist, ist die absolute :Identität, und ihr entwickeltes Seyn; indem die Gegensätze, als Abdruck, Seiten, Pole des Absoluten, sedoch mit einem Uehergewichte bald des Idealen, bald des Realen aus ihr hervorgehen (Duplicität, Polarität), und wieder durch die Totalität voreinigt (indisserenmirt) werden; (Identität in der Triplicität ist das Gesetz der Entfallung). Dieses Hervorgehen wird bald Entaweiung (Differenzirung) des Absoluten (in der Darsiellung des Verhältn.; s. unten), bald Selbstofdenbarung genannt, bald ala Abfall der Ideen even Gott (in der Schrift: Philos, n. Belig.) vorgestellt. Durch diese Offenbarung aber wird anch die absolute Enkenntniss möglich, und die Vernund ist selbst, sofern sie absolut ist, Identität des Idealen und Realen. Die Form des Wesens des Absoluten ist des absolute Erkennen, in welchem die Identität, die Einheit, in Deplicität übergeht (A = A). Die Hauptsätze dieser Lehre aind also: 1) Es gibt nur ein identisches Wesen; und es findet nur ein quantitativer (kein qualitativer) Unterschied unter den Dingen in Hinsicht ihres Wesens statt, ein Uebergewicht des Objectiven und Subjectiven, des Idealen und Realen. Das Endliche. als Product einer nur in Beziehung existirenden Reflexion, hat nur Scheinreglität. 2) Des eine absolute Wesen offenbagt eich in der ewigen Erzeugung der Dinge, welche die Formen des Wesens ausmachen. Ding ist daher eine Offenbarung des absoluten Wesens in bestimmter Form. Es kann mithin nichts seyn, was wicht un dem göttlichen Wesen Theil nimmt. Daher

ist auch die Natur nicht todt, sondern lebendig und göttlich, wie das Ideale. 3) Diese Offenbarung geschieht durch die Gegensätze, welche auf den verschiedenen Stufen der Entwickelung (Potensen) mit verschiedenem Uebergewicht des Idealen oder Realen verbunden erscheinen, und so die Identilät ausdrücken. Die Wissenschaft verfolgt diese Entwickelung, und ist ein Bild des Universums, indem sie die Ideen der Dinge aus der Grundanschauung des Absoluten nach dem Principe der Identität in der Triplicität entfaltet (dies ist die Construction), und so den Bildungsgang in der Natur nachahmt; und diese ideale Construction ist Philosophie (Wissenschaft der Ideen); die höhere philosophische Ansicht ist die, welche in der Vielheit und Verschiedenheit nichts als eine relative Form, und in dieser die absolute Identität erblickt. Das Schema jener Construction ist:

I. Das Absolute, das All im Urbilde (Gott)

offenbart sich II. in der Natur (das Absolute im Nachbilde)

als Relativreales

als Relativideales

nater den Potensen von

Schwere — a — Meterie,
Licht — a<sup>2</sup> — Bewegung,
Organismus — a<sup>3</sup> — Leben,

Wahrheit - Wissenschaft, Güte - Religion,

Schönheit - Kunst.

Ueber den Potenzen (als potenzios), als nachbildliches Univeraum atcht:

> der Mensch (Mikrokosmus) der Staat das Weltsystem (das äussere Universum) die Geschichte.

\* Vgl. Betrachtungen üb. die verschiedenen Principien der Philos. überh. und üb. das Schellingische insbes. in Fischhabers Archiv f. Philos. I Heft.

## S. 401.

So glaubte Schelling durch Vernuntanschauung in den Ideen das Wesen der Dinge gefunden und ihre nothwendige Form entdeckt zu haben; Kant zu berichtigen, der nur eine Erkenntniss der Erscheinungsbte Auft.

welt gulasst, für die Dinge an sich nur einen Glauben; Fichte zurückgewiesen zu haben, der das Ich für die einzige Realität, die Natur für ein Todtes. Lebloses. Nichtreales hielt, welches bloss als Schranke, entgegengesetzte Verneinung gegen die absolute Thätigkeit des Ichs erscheine, und eine ideale Construction des Universums, nicht insofern es erscheint, sondern an sich list, gegeben zu haben. - Schelling entwickelte diese Ansicht ohne die bisher bestehenden Eintheilungen der Philosophie zu beobachten, mit grosser Gewandtheit, und benutzte die Ideen des Plato, Bruno und Spinoza mit vieler Geschicklichkeit. Nach mancherlei Darstellungen derselben Hauptidee beschäftigte er sich vornehmlich mit der einen, realen Seite seiner Philosophie. der Philosophie der Natur, als des lebendigen Princips, welches aus sich selbst durch Entzweiung (dualistisch) producirt. Von der idealen Seite hat er in seifren spätern Schriften nur einzelne Partieen (über Freiheit und Ursprung des Bösen, Natur Gottes) berührt a). Von der Sittlichkeit lehrt er: Gott zu erkennen ist der erste Grund der Sittlichkeit. Es ist überhaupt erst eine sittliche Welt, wenn Gott ist. Die Tugend ist ein Zustand, in welchem die Seele nicht nach einem ihr aussern Gesetze, sondern bloss der innern Nothwendigkeit ihrer Natur gemäss bandelt. Die Sittlichkeit ist zugleich Seligkeit. Diese ist kein Accidenz der Tugend, sondern sie selbst. Die Tendenz der Seele mit dem Centfå, mit Gott eins zu seyn, ist Sittlichkeit. Das nach dem göttlichen Urbilde geformte Gesammtleben in Hinsicht auf Sittlichkeit, Religion 2 Wissenschaft und Kunst ist der Staat. Er ist der aussere Organismus einer im Gebiete der Freiheit selbst errichteten Harmonie der Nothwendigkeit und Fresheit. Die Geschichte als Canzes ist sine allmählich sich entwickelnde Offenbasung Gottes. In der Abhandlung von der Freiheit unterscheidet

er Gott schlechthin (das Absolute) von dem existiranden (sich offenbarenden) Gott, der aus einem in Gott enthaltenen Grunde der Existent (die Natur in Gott) hervorgehe, und aus demselben sich zu vollkommenem Seyn entfalte; so dass Gott in der Welt personlich wird (deus implicitus, explicitus, vgl. folg. 6). Jedes in der Natur entstandene Wesen hat ein doppelees Princip in sich: ein dunkles und ein Lichtprincip, beide im bestimmten Grade eins. Im Menschen ist es die Selbstheit, welche Geist und Wille ist, insofern sie sich in der völligen Freiheit erblickt, und sich daher von dem Lichte, dem in der Natur schaffenden Universalwillen, trennen kann. Durch diese Erhebung des Eigenwillens gegen den Universalwillen entsteht das Böse. welches nur im Gegensatz Realität hat. - Die Schönheit, die Schelling besonders in Beziehung auf die Kunst betrachtet hat, ist ihm "das Unendliche endlich dargestellt," die Kunst als Darstellung der Ideen eine Offenbarung Gottes im menschlichen Geiste. - Das System ist noch nicht ausgeführt und vollendet (nach Schellings eigener Erklärung in der Vorrede zu rennen phikos Schr. 1. B.), und von der allgemeinen wissenschaftlichen Durstellung desselben nur ein Bruchstück b) vorhauden.

a) In der Schrift: Philos. u. Relig.; in der Abhandlung über die Freiheite in dem Sohreiben an Eschenmuyer, dieselbe betreffend, und beiläufig in den Schriften gegen Fichte und Jacobi.

b) In der Zeitschrift en sind (ausser den unter Anm. a. u. h. des §. 598 angeführten): Ideen zu einer Philosophie d. Natur, als Einleit. in des Stud. dieser W. I Th. Leipz. 2797. 8. Zweite durchsus verh. u. verm. Anfl. Landshut, 1803. Von der Weltseele; eine Hypothese der höhern Physik zur Erklärung des allgem. Organisatus, nebet einer Abbandl. über des Verhältniss des Idealen u. Realem in der Natur, oder Entwickelung der ersten Grundsätus der Naturphilosophie an den Principien der Schwere nad des Lichter Hamb, 1798; S. H! Aufl. 1809. (Die letztere Abhandling, auch besondern gedruckt. Hamb. 1806. u. Landshut, 2007.
8.) Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie. Jeps, 1799. S. Emleitung zu seinem Entwurfe eines Systems der Naturphilosophie.

turphil., uder über den Begriff der specul. Physik etc. ebend. 1799. 8. - System des transcendentalen Idealismus. Tub. 1800. 8. - Zeitschrift für die speculative Physik. 1. u. II: Bd. Jena 1800 - 1803. 8. Neue Zeitschrift u. s. w. Tüb, 1803. Krit. Journa' der Phil. herausg. von Schelling w. Hegel. II Bde. Tub. 1802-3. 8. Bruno oder über das götti. u. naturi. Princip der Dinge. Ein Gespräch. Berl. 1802. 8. Il Aufl. Vorlesungen über die Methode des skad. Studiums. Stuttg. u. Tüb. 1803. 8. Il unverand. Aufl. 1813. Philosophie und Religion. Tub. 1804. Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verhesserten Fichteschen Lehre. Tüb. 1806. 8. (Mit Marcus herausgegebene) Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft (daria Apherismen zur Einl. in die Naturphilos. I B. 1 Heft.) Tab. 1806. Philosophische Schriften. 1 B. Landshut, 1809. 8. (woris, ausser seinen früheren Abhandlungen, eine Rede über das Verbaltnim der bildenden Kuuste zu der Natur, 1807 gehalten, und die Abhandlung: Philosophische Untersuchungen über des Wesen der menschl. Freiheit und die damit zusammenhäugenden Gegenstände). Schelling's Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen des Hrn. E. H. Jacobi und der ihm in derselben gemachten Beschuldigung eines absichtlich täuschenden, Luge redenden Atheismus. Tüb. 1812. 8. Allgemeine Zeitschrift von und für Deutsche, III Heste (worin Schelling's Antwort auf ein Schreiben Eschen mayer's über die Abh. von der Freiheit). Deber die Gottheiten von Samothrace. Stuttg. u. Tub. 1815. 8. (schliesst sich an Philos. und Rel. an ).

## S. 402.

Tennemann's Kritik: Schelling's Philosophie empfiehlt sich durch Originalität der Ansicht, Tiefe der Aufgabe, Consequenz der Ausführung und durch die grosse Sphäre ihrer Anwendung. Sie verbindet alle Wesen der Natur-durch eine Idee. Sie hebt dadurch die Schranken, welche der Erkenntniss durch Kant gesetzt worden, wieder auf, und behauptet, dass nicht bloss ein subjectives Vorstellen, sondern auch eine objective und philosophische Erkenntniss, ein bestimmtes Wissen von Gott und göttlichen Dingen dem Menschen möglich sey. indem der menschliche Geist und die Substanz alles Seyenden ursprünglich eins sey. Sie umfasst das ganze Gobiet der theoretischen Erkenntniss, indem sie die Trennung zwischen dem empirischen und rationalen Wissen aufhebt; ihre Principien gelten für alle Wissenschaften.

Nar scheint sie 1) in Ansehung einer praktischen Wissenschaft sehr beschränkt und in Verlegenheit zu seyn: und wie praktische Nothwendigkeit, ein Handeln aus Pflicht, in einem solchen Systeme der absoluten Identität noch Raum finden könne, ist nicht wohl begreiflich \*) Denn es regt sich in diesem Systeme ein blindes Schicksal, Naturnothwendigkeit; Gott muss sich offenbaren; die ganze Geschichte, alle Weltveränderungen sind ein Wechsel seines Seyns (Darst. des wahr. Verh. S. 66). Ausser dieser Einseitigkeit fehlt es 2) dem ganzen Systeme am festen Grunde. Es ist nicht erwiesen, wie der menschliche Geist zu jener intellectuellen Anschauung gelange. Die Principien sind nur Voraussetzungen. Ein Denken ohne Denkendes ist eine blosse Abstraction; eine absolute Identität nicht denkbar, ohne relative Identität. Ohne letstere ist das Absolute ein leeres Nichts. Es kann nicht bewiesen werden, dass jene das Wesen aller Dinge sey; die objective Realität beruhet auf einer Verwechselung der Natur des Denkens mit dem Wesen der Dinge. Dass jeue Abstraction wirklich sey und Wesen aller Dinge, ist mithin eine Hypothese ohne allen Beweis; denn der Beweis, den Schelling unternommen (Zeitschr. S. 7. Darst. des Verh. S. 50), ist gänzlich misslungen; statt dessen tritt bei dieser Darstellung des Absoluten häufig ein willkührliches Spiel mit Worten ("Identität der Identität und Nichtidentität," - ein Widerspruch, - "das Band der Einheit und Vielheit, die Copula, das Absolute im Absoluten, das Göttliche im Göttlichen,") und ein Missbrauch, unbestimmter und schwankender Terminologie eis. 3). Die Form dieses Systems hat nur einen Schein von Wissenschaftlichkeit. Die Aufgabe desselben, aus dem Absoluten und Unendlichen das Endliche, aus dem Allgemeinen das Besondere durch eine Realerklärung (Construction) absulaiten, ist nicht gelöst worden \*\*)

Scholling versichert, ein Endliches und Unsudliches, Reales and Ideales sey von Anhegian ungetrenat gowesen, und lässt es dann nach Relieben hervertretten. weil es schon in der absoluten klentität vorangesetst war. Eben so verhält es sich mit der Selbstoffenberung. Auf die Frage; warum muss sich denn Gott offenbaren, gibt er keine Antwort, als ein blosses Muss, (sittlich nothwendige That; Abh. von der Freih. S. 492). Zaweilen hilft sich Sch. mit der mythischen Platonischen Annahme eines Abfalls der Ideen von dem Absoluten (Relig. u. Philos, S. 36); aber wie kann denn von dem Absoluten etwas abfallen, da ausser dem Absoluten (der Fotelität) nichts ist? Zuweilen bemüht er sich sa beweisen, es gebe niehts ausser der Einheit, dem Bende, dem Absoluten (Darst. S. 62); woher dann die endliche Erkenntniss in Raum und Zeit, und die Kategorieen? - Nur dadurch, dass Scholling dem leeren Begrisse des Absoluten Bilder der Phantasie und Begriffe des Wirklichen unterlegt und einbildet, die er suvor aus der Erfahrung genommen hat, entsteht der Schein der Auflösung jenes Problems. 4) Wer möchte ferner so vermessen seyn, das unerforschliche Wesen der Gettheit in die Idee der absoluten Identität fassen zu wollen? Die Naturphilosophie gibt kein Wissen von Gott, und was sie davon gibt, scheint mit dem religiösen Glauben du streiten (vgl. den Schluss des folgend. f. und die Note bb); denn a) sie identificirt Gott mit der Natur. und ist insofern pantheistisch \*\*\*); b) sie unterwirk Gott selbst noch höheren Bedingungen seines Wesens, indem derselbe sich offenberen muss, und indem sie die Gottheft als Intelligenz aus dem Nichtintelligenten (der Nafür in Gott, dem Chaos) zeitlich bervorgehen lässt, Gott macht einen Theil seines Wesens, mit dem er zuvor wirkend war, leidend (S. 94 Denkmal); man muss in ihm Natur, Negatives setzen, am ihn als persönliches Wesen

denken zu können: (\$. 96. 97), Gott ist nicht allein ein Seyn, soudern ein Leben. Alles Leben aber bat ein Schicksal, und ist dem Leiden und Werden unterworfen. Auch diesem hat also Gott sich freiwillig unterworfen etc. (Abh. über die Freih. S. 493, phil. Schr.). ganze System endlich ist mehr eine Poesie des menschlichen Geistes, welche durch die scheinbare Leichtigkeit, Alles zu erklären, so wie durch seine Construction der Natur blendete, und durch die Entfernung alles Zwangs der Gesetze, in Verbindung mit den vielen schönen Ideen und neuen Ansichten, und der unermesslichen Aussicht auf Erweiterung der Erkenntniss, für Viele einen grossen Reiz haben musste. Was die Darstellung anlangt, so ist ausser dem angeführten Missbrauch dunkler, unbestimmter und schwankender Terminologie, die Einmischung mythischer Vorstellungsarten und bildlicher Ausdrücke, worin Schelling den Plato nachzuahmen scheint, sehr zu tedeln, und erschwert das Verständniss des Systems.

## J. 403.

# Freunde und Gegner der Schellingischen Philosophie.

Die Begeisterung, welche diese Philosophie erweckte, ist aus ihrem Charakter und dem Zeitgeiste zu begreifen. Sie erhielt unter Philosophen, Theologen, Philosophen, Aerzten und Naturforschern eine sehr zahlzeiche Schule, welche aich bemühte, alle Wissenschaften nach dem Gesichtspuncte der absoluten Identität umzu-

<sup>\*)</sup> Darüber s. Schelling Philos. und Relig. S. 53 a. f. Philos. Schriften S. 415 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Hierüber :Zeitschrift für specal. Physik. U. R. M Aft. S. 18; Bruno S. 81 — 131; Philos, u. Rel. 6, 35,

<sup>\*\*\*)</sup> Dagegen hat sich aber Schelling bestimms entlärt: Philes, pa. Rel. S. 52. Philos. Schr. S. 402 u. ff. 404.

bilden, und dem Systeme selbst Vollendung zu geben. Besonders haben Schelling's Ansichten auf Naturforschung, Mythologie, Geschichte, Kunstlehre und ästhetische Kritik einen entschiedenen Einfluss geäussert. Zu letzterm wirkten auch die damals mit Schelling befreundeten Brüder Friedr. \*) u. Aug. Wilh. v. Schlegel (letzterer jetzt Prof. in Bonn) kräftig mit. Aber es ging aus dieser Schule auch ein Schwindelgeist hervor, welcher die paradoxesten und verworrensten Gedanken, und die abenteuerlichsten Einfälle als hohe Weisheit aussprach, Schwärmerci und Aberglauben in Schutz nahm, und an die Zeiten der neuplatonischen Philosophie erinnerte. - Aus der Schellingischen Schule gingen namentlich hervor die Naturphilosophen: Heinrich Steffens a) (geb. zu Stavanger in Norwegen 1773, Prof. in Breslau), Joseph Görres b) (jetzt Prof. in München), Frans Ritter von Baader c) (Akademiker in München), Ludw. Oken d) (früher Prof. in Jena, jetzt in München), Ign. Phil. Vital. Troxler .) (Arzt in der Schweiz), Karl Joseph Windischmann f) (gegenw. Prof. in Bonn), Gotth. Heinr. Schubert g) (gegenw. Prof. in München), Franz Joseph Schelvers A) (Prof. in Heidelberg), die sich, ausser Oken, in ihren Schristen fast sämmtlich dem Glauben zugewendet haben, Karl Eberh. Schelling i), Phil. Friedr. v. Walther k) (Prof. in Landshut, jetzt in Bonn), Jos. Weber 1) (jetzt in Augsburg), W. Nasse m) (Prof. in Bonn), Diet. Ge. Kieser (Prof. in Jena), Blasche n) u. a.; ferner die Philosophen: Friedrich Ast o) (Prof. in Landshut, jetzt in München), der mehr eigenthümliche Karl Wilh, Fr. Solger p) (st. 1819 als Prof. su Berlin), E. A. Eschenmayer, Joh. Jac. Wagner q) (f. 414.); beyde Letztere traten späterhin als Gegner Schelling's auf; Ge. Wilh. Friedr. Hegelr) (vergl. §. 414.), welcher, wie Karl Chr. Fried.

Krause, späterhin eine abweichende Ansicht ausbildete (s. unten). Ferner trugen die Schellingische Ansicht vor: J. B. Schad s) (6. 397.); G. M. Klein (starb als Professor zu Würzburg 1820), der treueste und fasslichste Darsteller und Erläuterer der Schellingischen Ansicht s). Ignas Thanner u) (Prof. in Salzburg), und Thadd. Ans. Rixner v) (Prof. in Amberg), stellten in derselben einen Cursus der Philosophie auf; B. Zimmer w) und A. Buchner s) bearbeiteten nach derselben die Religionsphilosophie und Ethik; die Aesthetik (welche hier besonders als Kunstwissenschaft behandelt wurde), Karl Friedr, Bachmann (Prof. in Jena) y), der in seinen spätern Schriften von dieser Ansicht abging, und F. A. Nüsslein s). Als Gegner aa) dieser Philosophie sind, ausser den oben angeführten, besonders die Bekenner der kritischen Philosophie und Urheber einiger neuerer Systeme, z. B. Herbart, Bouterwek, ferner Jacobi und seine Schule (§. 406.) bekannt. Besonders ist Schelling's Religions ansicht von den Theologen bestritten, aber auch häufig falsch aufgefasst worden bb). Andere (wie Daub) haben dieselbe auf die Theologie angewendet.

- \*) Später bekämpste dieser als Katholik die Philosophie überh, u. stellte eine unklare "Philosophie des Lebens" auf (m 15 Vorlesungen. Wien, 1828. 8.; eine Philos, der Geschichte in 18 Vorlesungen. 2 Bde. ebend. 1828. 8.
- 2) H. Steffens Grundzüge der philos. Naturwissenschaft. Berl. 1806. 8., woran sich seine andern naturwissenschaftl. Schriften ansehliessen. Ferner: Ueber die Idee der Universitäten, Berl. 2809. 8. Caricaturen des Heiligsten. Leipz. 1819 21. II Bde. u. a. Anthropologie. Bresl. 1822. II Bde. Von der falschen Theologie und dem wahren Glauben. Bresl. 1824. 8.
  - b) Görres Aphorismen über die Kunst etc. Coblenz 1804. 8. Aphorismen über Organomie. Ebend. 1804. u. Frcf. 1803. I Th. Exposition der Physiologie. Cobl. 1805. Glauben und Wissen. Münch. 1805. Mythengeschichte etc. und mehrere politische Schriften.
  - c). Fr. Baad er Beiträge zur Elementarphysiologie. Hamb. 1797. 8. Ueber das pythagor. Quadrat in der Natur od. die 4 Welt-

gegenden. Tüh, 1999. u. s. kl. Schristen in den Beiträgen zur dynum, Physik. Berl. 1809. Später: Regründung der Ethik durch die Physik. Münch. 1813. Ueber des Bliez als Veter des Lichts an H. Jung 1815. Mehrese Abhandlungen über die Extase; — Analogie des Erkenntniss – und des Zengungsvetznögens; «Ueber die Finshelt der Inselligenz. Rine Rede. Münch. — Ueber die Vierzahl des Labens. Berl. 1819. 8. — Sätze aus der Bildungs – und Begründungslehre des Lebens. Berl. 1820. 8. Ferments acquitionis, I—III Holt. Berl. 1822.—25. (der erste handelt vom Urspr. des Gruten und Bösen im Menschen.) Ueber die Vierzahl des Lebens. Berl. 1819. 8. S. auch oben §. 587. not. 0): Proben meligiöser Philosophie Alterer Zeit. Leipz. 1825. 8. Vorlesungen üh. not. Philos. im Gegepssts der irreligiösen älterer und penerer Zeit. I Heft vom Erkennen übb. Münch. 1827. 6.

d) L. Oken's Usbersicht des Gaundrieses des Systems der Natusphilosophie und der damit entstehenden Theorie der Siene, Frof. a. M. (1802.) S. Abrias des Systems der Biologie. Gött, 1805. Under die Zeugung. Bemb. 1805. Lehrbuch der Maturphilosophie. Jens, 1809 seqq. III Bde. 8. N. Anfl. 1829. Lehrbuch d. Naturgeschichte. I u. III Theil. Leipz. 1813. u. lais. —

d) Troxler's Versuche in der organ. Physik. Jen. 1804. 8. Ueber sies Lebon and sein Problem. Gött. 1807. Elemente der Riosophie. Leipz, 1808. (in diesef Schrift nähert er sich mehr Jacobi); und Blicke in das Wesen des Menschen. Aaran, 1812. 8. Philosophische Rechtschre der Natur n. des Genetzes stc. Zürich, 1820. 8. Maturleite des menschl. Erkennens od. Metaphysik, Aaran, 1828. 8.

f) K. J. Windischmunn's Ideen zur Physik. I B. Würzh. u. Banh. 1805. S. Vergl. Denstellung des Beguffs der Physik in Schellings neuer Zeitschr. für spec. Phys. I B. I Heft, 1802. Ueber die Selbstvernichtung der Zeit. Heidelb. 1807. u. a.

g) Sehnbert's Apsichten won der Nachtseite der Naturwissenschaft. Dread, 1808. 8. Noue Aufl. 1817. Abndungen einer allg. Geschichte des Lebens. Leipz. III Thle. 1806—1820. 8. Symbolik des Tranus etc. Bamb. 1814. II Aufl. 1821. Altes und Neues aus dem Gebiet der innern Seelenkunde, Leipzig, 1816. 8. Die Urwelt und die Fixsterne. Dread. 1822. 8.

h) Schelver's Elementarlehre der organ. Natur. I Th. Organomie. Gött. 1800. Philosophie der Medicin. Frcf. 1809. 8. Ueber das Geheimniss des Lebens. 1814. 8. Von den sieben Formen des Lebens. Frcf. a. M. 1817. 8.

i) K. E. Schelling über das Leben und seine Erscheinung. Landsh. 1806. 8.

den Egoismus in der Natur. Ehend. 1807. u. s. S. Physiologie des Menschen etc. Landshut, 1807 - 6. 8.

Weber's Metaphysik des Sinal, u. Uebersiunl. Landsh. 1801.
 Lehrb. der Naturwissenschaft. Landshut, 1803 — 4. Philos.

Rel. b. Christenhum im Bunde, München, 1808 — 11. VII Hite. Wissenschaft der materiellen Natur oder Dynamik der Materie. München, 1821, u. s.

- 773) Nasse über Naturphilosophie. Freyberg, 1809. 8. Zeiterhrift für psych. Acrete. Leipz. seit 1818.
- 72) Vgl. Blasche über das Wichtigate, was in der Maturphilos. seit 1801 ist geleistet worden in der Zeitschr. Ists., hemenegeg. von Oken. IX St. Jahrg. 1819. Dessen Vertheidigung des naturphil. Systems in der Jais 1826. V Heft gegen die Einwürfe im Hermes XXIV (von Bachmann). In Schellingscher Ansicht ist such dessen Theodicee, unter d. Titel: das Böse im Einklange mit der Weltordnung. Leipz. 1827. 8. abgefasst.
- o) Ast's Grundlinien der Philosophie. Landsh. 1807. N. A. 1809. (Er behauptete übrigens von den drei Elementen der Philosophie des Lebens: Einheit Princip, Urgrund; Gegensets wirkliches Leben —; und verklärte Einheit Ziel aftes Lebens, Heiligkeit, sey das zweite und dritte in Schollings Philos. moch nicht genügend ausgeführt worden, und nur das innige und harmonische Wechselleben aller drei Elemente könne die Philosophie vollenden). System der Kunstlehre oder Lehr- u. Handbuch der Aesthetik etc. Leipz. 1805. Il Auft. Grundriss der Aesthetik. Landsh. 1807. u. Auszug: Grundlinien der Aesthetik. Ebend. 1815. S. Gesch. der Philos. s. S. 23.
- p) Solger's philos. Gespräche. Erste Sammlung. Berl. 1817. 8. Erwin. Vier Gespräche über das Schöne und die Kunst. Berl. 1815. 11 Thie. 8. Nachgelassene Schriften und Bristwechsel. Heransg. von L. Tieck u. Fr. v. Raumer. Leipz. 1866. 113. 8.
- q) Seige frühern mit Schelling's Ansicht übereinstimmenden Schriften sind: Philosophie der Erziehungskunst. Leipz. 2803. 8. Van der Natur der Dings. Leipz. 1803. 8. System der Idealphilosophie. Leipz. 1804. 8. In der Vorre de zu letzterm erklarte sich W. zuerst gegen Sch's. System, weil es rein idealistische Speculation sey, welche sich Absoluteit anmasse, das Verhältniss des Absoluten zur Wirklichkeit zu lösen fälschlich vorgebe, und des zeligiüsen und ethischen Princips ermangle, Das Weitere unten §. 413.
- F) Hieber gehört die Schrift: Differenz des Fichteschen n. Schellingischen Systems in Beziehung auf Reinhold's Beiträge etc. Jens, 1801. 8., u. das mit Schelling herausgegebene krit. Journal. S. ohen S, 516.
- a) Hicher gehört sein System der Natur u. Trauscendentalphilosephie in Verhindung dargestellt. Landsh. 1803 4. H Thle. 8.
  Seine nachter augekündigten: Institutiones philosophise universae
  etc. scripsit Jo. Schad. P. I. Logicam complectess. Charkow,
  1812. sind dem Herausg, nicht bekannt worden. Institutiones
  iuris nat. ibid. 1814. 8.
- ¿) Klein Beiträge zam Studiam der Philosophie als Wissenschaft des All. Nebst einer vollst. u. fassl. Darstellung ihrer Hauptinomente. Würzh, 1895. 6. Nach dieser Ausicht hat der Verf.:

- die Verstandeslehre. Bamb. 1810. (umgearbeitet in der Anschauungs und Deukiehre. Bamb. u. Würzb. 1818. 8.) Versuch, die Etluk als Wissenschaft zu begründen etc. Rudolst. 1811. und die: Darstellung der philos. Religious und Sittenlehre. Bamb. u. Würzb. 1818. 8. populärer u. besonnener, als andere Schüler Sehelling's bearbeitet.
- w) Thanner's Versuch einer möglichst fasslichen Darstellung der absoluten Identitätelehre etc. München, 1810. 8. Handbuch der Vorbereitung u. Einl. zum selbstat, wissenschaftl. Stud. bea. der Philosophie. Erster formaler Theil: die Denklehre. München. 1807. Zweiter mat. Th.: die Metaphysik. 1808. 8. Ferner: Lehrbuch der theoret. Philos. usch den Grundsätzen der absoluten Ideutitätslehre f. skad. Vorles. I. Th. Logik. II Th. Metaphysik (auch mit dem Titel: Logische, metaphys. Aphorismen etc.) Salzb. 1811—12. 8. Lehr- und Handbuch der prakt. Philos. für skad. Vorles. I Th. Allgem. prakt. Philos. u. Naturrecht, ebd. 1811. 8.
- p) Rixner's Aphorismen aus der Philos. als Leitfaden. Landsh. 1809. 8. umgearbeitet: Aphorismen der gesammten Philos. zum Gebr. seiner Vorles. III Bdchen. Sulzbach, 1818. ff. 8. (worin sich der Verf. zum Theil an Hegel anschließet.)
- z) Zimmer's philos. Religionslehre. I Th. Lehre von der Idee des Absoluten. Laudshut, 1805. 8. Philos. Untersuchung über den allg. Verfall des menschl. Geschlechts. ebd. 1809. 8.
- m) Buchner über Erkenntniss und Philos. Landshut, 1806. Grundsätze der Ethik. 1808. 8. Das Wesen der Religion. Dillingen, 1805. 8. Zweite Aufl. Landsh. 1809.
- y) Bachmann: Die Kunstwissenschaft in ihrem allg. Umrisse dargestellt f. akad. Vorles. Jena, 1811. 8. Ueber Philos. u. Kunst. Jena u. Leipz. 1812. 8. Vgl. die Schriften zu f. 1. u. f. 41. Von Verwandtschaft der Physik u. Psychol. Preisschrift. Utrecht u. Leipz. 1821. System der Logik. Leipz. 1829. 8.
- z) Nüsslein's Lehrb. der Kunstwissenschoft. Landshut, 1819. 8. Grundlissen der silg. Psychologie etc. Mainz, 1821. 8. d. Logik, Bamb. 1824. 8.
- aa) Wilh, Traug, Krug Briefe über den neuesten Idealismus, Leipz. 1800. 8.: und: Diss. de poetica philosophandi ratione Lips. 1809. 4.
- Jac. Fries oben zu §. 597. angef. Schrift,; ferner Fichte's u. Schelling's neueste Lehren von Gott u. der Welt beurtheilt. Heidelb. 1807. 8.
- Pr. Köppen Schelling's Lehre oder das Ganze der Philosophie des absoluten Nichts. Nebst einigen Briefen Jacobi's. Hamb. 1803. 8.
- Der Geist der allerneusten Philosophie der Herren Schelling, Hegel u. Comp. (herausg. von B. Schneider, Caj. v. Weiller u. Salat.) München, 1804 — 8. II Th. 8.

- Franz Berg: Sextus oder über die absol. Erkenntn. Nürnb. 1804, 8.; wogegen (Jo. Casp. Götz) Anti-Sextus od. üb. d. absol. Erk. Heidelb. 1807. 8.
- Jo. Chr. Aug. Grohmann de recentiss, philos, vanitate, Viteb. 1809. 4. Ueber die höhere od. philos. Beurtheilung unserer Zeitumstände, Hamb. 1810. 8.
- Glob. Wilh. Gerlach: Hat die phil. Religional. durch die Schelling. Philosophie gewonnen? Wittenb. 1809. 4.
- Jos. Carl Schmidt Darstellung der gänzlichen Grundlosigkeit, sowohl des Kantischen Kriticism, als auch des Schellingschen Idealism. Ulm, 1812. 8.
- F. H. Jacobi von den götth, Dingen. Leipz, 1812. (wogegen Schelling's Denkmal etc.)
- Fries von deutscher Philos. Art u. Kunst. Ein Votum für Jacobi gegen Schelling. Heidelb. 1812. 8. Dagegen:
  Gruithuisens Fr. v. K. neuer kosmositiolog. Bew. von der
  Existenz Gottes, und dass Hr. Fries sich in die Philos. unserer
  Zeit nicht finden kann etc. Landsh. 1812., und die Abhandl.
  von Glauben u. Offenbarung in Sehlegel's deutsch. Museum
  Septbr. 1813. 8. 217.
- Chr. Weiss vom lebendigen Gott, und wie der Mensch zu Gott gelange. Leipz. 1812. 8.
- Jac. Salat Erläuterung einiger Hauptpuncte der Philos. Mit Zugaben über den neuesten Streit zwischen Jacobi, Schelling u. Fr. Schlegel. Landsh. 1812.
- Vergleichungen der Schell. Lehre mit andern Systemen enthalten ausser den auges. Schriften von Fries, (zu §. 597.) Klein (Beitr.): Bachmann über die Philos. mein. Zeit, u. Jo. And. Wendel's Grundzüge und Kritik der Philosophieen Kantik, Fichte's u. Schelling's. Cob. 1810. Il umgestb. u. verm. Ausg. 1824. Betrachtungen üb. d. gegenw. Zustand der Philos. in Deutschl. überh. u. üb. d. Schelling. Philos. etc. Nbg. 1813. 8.
- bb) Jo. Fr. Krause: Ueber den Einfluss der Schellingischen Philos. auf die Beförderung der Religiosität (im Königab. Archiv für Philos. 1811. I St.)
- Fr. Gottl. Süsskind Prüfung der Schellingischen Lehren von Gott, Weltschöpfung, Freiheit etc. Tübing. 1812. 8. Vgl. Schellings Antwort an Eschenmayer in d. allg. Zeitschrift f. Dsutsche. 1813. I Heft, bes. S. 98.
- Lud. Fr. Otto Baumgarten-Crusius de homine dei sibi conscio. Jen. 1813. 4. Vgli auch dessen V Beil. zu dem Buche: das Menschenleben u. die Religion.
- Unteranchangen üb. d. Hauptprobleme d. Schelling, Philos. von G. C. Fischhaber in dessen philos. Zeitschr. Ill Bd. S. 320.
- Ueber das Wesen der menschl. Freiheit zur Erläuterung u. Wurdigung d. Schellingischen Theorie dies. Lehre betreff. Lpz. 1821, §.

# Andere Systeme.

## S. 404.

Friedrich Bouterwek (geb. 1766 zur Goslar, starb als Prof. in Göttingen 1828), ein feiner Denker mit vorzüglichem Scharfsinne, halte sich zu gleicher Zeit überzengt, dass Kant's Philosophie, die er früher studirt und eigenthümlich dargestellt hatte, sich gegen den Skepticismus nicht halten könne, der Fichtesche Idealismus aber wegen seiner Einseitigkeit nicht befriedige, dass die Philosophie aber des Absoluten bedürfe, weil ohne dieses kein Wissen, ja kein Denken möglich, sey, da wir bei allen Beweisen etwas Reales, ein Seyn, das Absolute (das unbekannte x, was nach Kant allen Erscheinungen zum Grunde liegt), voraussetzen Apodiktik sollte diesem Mangel und dem Grundfehler in dem bisherigen Philosophiren, dass man alle Erkenntmiss und Ueberzeugung aus Begriffen und Formelz schöpsen wolle, und daher nie zu einem lebendigen Wissen aglange, abholfen. Der Hauptgedanke derselben war: Allem Empfinden und Denken liegt ein Seyn (ein wahzes, folglich absolutes, welches selbst keinen Grund hat) rum Grunde. Dieses Seyn kann nicht durch Denken gefunden werden, weil alles Denken dasselbe voraussetzt. und das Seyn mehr als ein Gedanke ist. Alles Seyn ist daher entweden eingebildet, und alles Denken leer, oder es muss ein absolutes Erkenntnissvermögen seben, welches weder fühlt noch denkt, welches selbst der Vernunft zum Grunde liegt, und durch welches alles Seyn apodiktisch gefunden wird. - Bouterwek nahm in der Folge diese Apodiktik zurück, und stellte an deren Stelle eine andere Apodiktik oder aligemeine Wahrheits- und Wissenschastslehre, welche durch die Lehre vom Glauben der Vernunft an sich selbst einen bescheidenen transcendentalen Rationalismus einleitet.

Die Philosophie hat nach ihm nämlich die Aufgabe, durch apodiktische Trennung des Scheins von der Wahrheit das Räthsel der Dinge und der Bestimmung des Menschen) so weit diess selbstständig durch menschliche Vernunft gelöst werden kann, zu lösen. Sie wird daher durch eine Apodiktik im letztern Sinne begründet, wozu die empirische Psychologie und die Logik in gewöhnlicher (formaler) Bedeutung nur die Vorkenninisse bieten. Sie behauptet mit Jacobi die Mittelbarkeit des bloss logischen Denkens (6.406.). Alles un mittelbare Erkennen, ohne welches das discarrive, als ein mittelbares sich aufheht, bernhet auf der ursprünglichen Verbindung der Denkkraft mit dem innern Sinne in der Virtualität (Einheit wirkender subjectiver und objectiver Kräfte) des geistigen Lebens. Die Vernunft vertraut sich selbst als reine Vernunft, oder glaubt an die Wahrheit, indem sie in dieser Verbindung ihre eigne Selbstthätigkeit anerkennt, und in dieser Selbstihätigkeit den Keim der Begriffe findet, durch die sie sich über die Sinnlichkeit erheben kann, zu der Betrachtung des Urgrunds alles Dassyns und Denkens (Idee des Absoluten). Die Wahrheit in metaphysischer Bedeutung, d. i. Uebereinstimmung unserer Gedanken mit dem abereinnlichen Wesen der Dinge und ihrer nothwendigen Beziehung auf den Urgrund aller Seyns und Denkens, wirdt daher von der Vermunft un mittelbas erkanst. Die Metsphysik, an welche sich die Religionsphilosophie anschliesst, (die auf das religiöse Gefühl gegrundet wird,) vollendet die wissenschaftliche Ausfunrung dieser ldee, indem sie lehrt, inwiefern dem menschlichen Geiste eine Kenntniss des Wesons der Dingel möglich ist; sie schliest die Eulogison hicht aus. Mit dem theoretischen Theile der Philosophie hängt die phia Borophische Moral und des Naturrecht (ein eignes Capitel der letztern, worin das Recht, als ein in der Vermunft

gegründeter Anspruch, auf die äussern Bedingungen eines sittlichen Daseyns in allen Beziehungen auf die Tugend der Gerechtigkeit eigenthümlich behandelt wird) durch die allgemeine praktische Philosophie zusammen. Die Aesthetik suchte B. in einer gewissen Unabhängigkeit von der Philosophie psychologisch zu begründen und darsustellen.

Fr. Bouterwek's Aphorismen, den Freunden der Vernunftkritik nach Kant's Lehre vorgelegt. Gött. 1793. 8. Paulus Septimius, oder die letzten Geheimnisse des Elenau. Priesters. (philos. Roman.) Halle, 1795. Il Thle. 8. Idee einer allgemeinen Apodiktik etc. Gött. 1799. Il Th. 8. — Anfangsgründe der speculativen Philosophie. Gött. 1800. 8. — Die Epochen der Vernunft nach der Idee der Apodiktik. Gött. 1802. 8. — Auleitung zur Philosophie der Naturwissenschaft. Gött. 1803. 8. — Neues Museum der Philosophie und Literatur herausgegeben von Fr. Bouterwek. Gött. 1803. Aesthetik. Leipz. 1806. Il Th. III Aufl. 1824. 8. Ideen zur Metsphysik des Schönen. In der Abhandl. ebend. 1807. 8. Praktische Aphorismen; Grundsätze zu einem neuen Systeme der moral, Wissenschaften. Leipz. 1808. Lehrbuch der philos. Vorkenntnisse (Allgemeine Einl., Psychologie und Logik enthaltend; sollte an die Stelle der angeführten Anfangsgründe treten.) Gött. 1810. 8. Il Ausg. 1820. 8. Lehrb. der philos. Wissenschaften nach einem neuen Systeme entworfen. II Thle. Gött. 1813. 8. Il verm. u. verb. Aufl. ebd. 1810. 8. (worin die Religiousphilos, ganz neu bearbeitet ist.) — Religion der Vernunft etc. ebend. 1824. 8.

## S. 405.

Auf eine andere Weise suchte Chph. Gottfried Bardili (geb. zu Blaubeuern 1761, st. als Hofr. und Prof. zu Stuttgard 1808) das Absolute zur Basis aller Philosophie zu machen. Er fand es in dem Denken, und suchte die Logik zur Quelle realer Erkenntnisse, d. h. zur Metaphysik, zu erheben. Schon Hobbes und der Arzt Leidenfrost (in seiner Confessio 1793.) hatten das Denken als Rechnen vorgestellt; aber erst Bardili kam auf den Gedanken, in dem Denken an sich; seiner Form nach betrachtet, ein Reales, und zwar selbst das Wesen der Gottheit zu sehen. Das Denken besteht seinem Wesen nach darin, dass Eins, als Eins und

Dursalbe, im Vielen unendliche Male wiederholber ist. A als A in A. Identität. Denken, als Denken, ist weder Subject, noch Object, noch Verhältniss bwischen beiden, sondern über beide erhaben und beiden zum Grunde liegend, als Princip von Begriffen und Urtheilen; ein Infinitivus determinans und ein determinatum zugleich. Durch dieses Princip des Denkens wird aber nicht eher etwas Bestimmtes gedacht, als in der Anwendung des Dankens, wozu Materiatur (Materie) gehört, welche schlechthin postulirt wird. Der Charakter des Dankens. als solcher, ist Eines in Vielen, = ,Identität: Diversität, Mannichfaltigkeit der Charakter der Materie. Das Denken, als des Erste und Absolute, wird nicht durch die Materie, sonders diese durch das Denken bestimmt. Der Prozess des auf eine Materie angewandten Denkens bringt eine Urtheilung mit sich in dem Gedachten 4) als einem gedachten Etwas (B. Wirklichkeit); 2) als einem Gedachten (Non-B. Möglichkeit). Das Denken ist die reine Möglichkeit, der Grund von allem Wirklichen, und durch die Verbindung mit der Materie entspringt alles Wirkliche. Daher kommen in dem Begriffe eines jeden Objects die reine Möglichkeit und die Wirklichkeit als Factoren vor. Gott ist die reine Möglichkeit, die in Allem sich wiederholt und alles Denken bestimmt, der erste Grund alles Wahren, also auch der Logik - Diese erste Logik, ein Werk voll Dunkelheit und leerer Abstraction, welches mit grosser Anmaassung auftrat a), und der rationale Realismus, den sie begründen sollte, hat wenig Beistimmung erhalten, und Reinhold (vgl. §. 390.) konnie mit allem Aufwand analytischer Subtilität ihr keine überzeugende Kraft geben. - Mehrere ähnliche Versuche. Philosophie zu suchen und zu begründen, als des Schweden Thom. Thorild's (st. als Prof. zu Ste Auft.

Graffswald 1808) interessents and witzreiche Afchimetrie b), die Alles auf Grössenlehre zurücksuführen sucht, and den Keim zu vielen excentrischen Ideen enthält, welche später entwickelt wurden; die Epikritik von Franz Berg c), (Prof. zu Würzburg, geb. 1753.) welche das logische Wollen als Erklärungsprincip der Realität ausstellt, und die "durchaus praktische Philosophie" von Rückert und Weiss d) (vergl. (. 407.), waren theils zu excentrisch und dunkel. theils zu wenig durchdacht, als dass dieselben dem Zwecke des Philosophirens hätten entsprechen können. Auch die frühern Versuche Jo. Heinr. Abicht's e) (Prof. in Erl. st zu Wilna 1816) konnten keine neue Philosophie in Gang bringen, da das Ganse ein Aggregat von fremden. nur eigenthümlich modificirten, Behauptungen war, und des None meistentheils in einer besondern Nomenclatur bestand.

- a) Bardili's Grundriss der ersten Logik, gereinigt von den Irthümern der bisher. Logik, besonders der Kantischen. Stuttg. 1800. 8. Philosophische Elementarlehre. I Heft. Landsh. 1802. II Heft. 1806. 8. Beiträge zur Beurtheilung des gegenwärtigen Zustandes der Veruunftlehre. Landsh. 1803. 8. Vgl. Fichte's Antwortschreiben an Reinhold angeführt §. 597. not. a. Bardili's u. Reinhold's Briefwechsel. S. oben §. 390. not. e) Früher hatte Bardili durch seine: Epochen der vorzüglichsten philosophischen Begriffe ITh. Halle. 1788. 8. Sophylus oder Sitt
  - philosophischen Begriffe ITh. Halle, 1788. 8. Sophylus oder Sittlichkeit u. Natur, als Fundament der Weltweisleit, ebd. 1794. Allgemeine praktische Philosophie. ebd. 1795. Ueber die Gesetze der Ideenassociation. ebd. 1796., u. über den Ursprung des Begriffs von der Willensfreihelt (gegen Forberg). Stuttg. 1796. Briefe über den Ursprung der Metaphysik (anonym). Altons, 1798. 8. sich als scharfsunigen Denker bekannt gemacht.
- h) Thorild: Maximum sive Archimetria. Berol. 1799. 8. (Sie ist ihm: generalis critica Tanti et Totius; die Grundlage des Wissens aber ist das Gefühl der Noth wendigkeit so zu denken. Es giebt nur wahre Objecte; aller Irrthum und aller Unterschied der Erkenntniss besteht in dem Wieviel. F Sein, philosophisches Glaubensbekenntniss" ist dem Hernangeber nie zu Gesicht gekommen und soll confiscirt worden seyn. Seine Schriften erschienen gesammelt zu Upsala 1819. 8.— Ueber ihn: Geijer: Thorild, Tillika en philosophisk eller ophile-

sophisk Bekänvetse. Upsala, 1820. S. (Vgl. das literar, Jourmal Harmes No. XX.)

- e) Berg's Epikritik der Philosophie. Arnstadt u. Rudolst. 1805. 8. Sollte eine Verständigung über das in der Philos. zu Erklärende esthaltett. Früher schrieb er den Sextus (§. 403. not. as.)
- d) Jes. Rückert. Der Realismus, oder Grundzüge zu einer durchans praktischen Philos. Lieipz. 1801. Chr. Weiss Winke über eine durchaus prakt. Philos. ebd. 1801. Lehrbuch der Logik. ebend. 1801. &
- e) Abicht's revidirende Kritik der speculativen Vernunft, Altenb.
  1799—1801. II Th. 8. System der Elementarphilosophie,
  oder versändige Naturiehre des Erkenntniss-Gefühls u. d. Willenskraft. Erlung. 1798. 8. Psychol. Anthropol. I Abth. Erl.
  1801. Encyklopädie der Philos. Frkf. 1804. 8. Verbesserte Logik, oder Wahrheitswissenschaft. Fürth, 1802. 8. (In
  früheren Schriften, vgl. §. 388. not. n., 390. c. und 5. 26
  stimmte der Verf. Kant's, Reinhold's u. Fichte's Ansichten bei).

# Gefühls- und Glaubensphilosophie.

**§.** 406.

#### Jacobi's Glaubenslehre.

Eine ganz abweichende, den kritischen und dogmatischen Richtungen seiner Zeit entgegengesetzte, und dem edleren Mysticismus sich anschliessende Denkart äusserte Hamann's Freund (§. 377.) Friedrich Heinrich Jacobi (geb. zu Düsseldorf 1743, seit 1804 Präsident der Akademie der Wissenschaften zu München, st. den 10. Märs 1819), ein Wahrheitsforscher von tiesem Geiste, gebildetem religiösen Sinn und geistreicher, lebendiger Darstellung, Feind aller Systemsucht und des leeren Formalismus. Doch trieb er seinen Hass gegen systematische Philosophie fast bis zu einem Hasse gegen die philosophirende Vernunft, weil er der Meinung war, dass ein Dogmatismus, welcher, wie Spinoza's Lehre, consequent sey, und die Demonstration als einzigen Weg zur Gewissheit anerkenne, zum Fatalismus und Puntheismus führe; der Kriticismus aber, verleitet durch des Vorurtheil für demonstrative und mittelbare Er-

kenntniss, alle Erkenntniss übersinnlicher Gegenstände aufhebe, die er durch praktischen Vernunstglauben nicht wieder herzustellen vermöge. Er will daher alles philosophische Wissen auf einen Glauben gründen, den er als einen Vernunstinstinct, Wissen aus unmittelbarem Geistesgefühl, unmittelbares Vernehmen des Wahren und Uebersinnlichen ohne Beweis, betrachtst, und von dem positiven Glauben genau unterscheidet. Alles Wissen ist dagegen nur Ueberzeugung aus der zweiten Hand. Die Aussenwelt wird uns durch den äussern Sinn kund gethan; Gott, Vorsehung, Freiheit, Unsterblichkeit Sittlichkeit, mit einem Worte das Uebersinnliche durch einen innern Sinn, das Organ der Wahrheit. (später Vernunft, das Erkenntnissvermögen der Wahrheit genannt,) un mittelbar vernommen. Durch diese doppelte Offenbarung erwacht der Mensch zum Selbstbewusstseyn mit dem Gefühle seiner Erhabenheit über die Natur (Freiheit); er erkennt Gott und Freiheit unmittelbar durch die Vernunft \*. Auch die Sittenlehre ist nur durch das Gefühl einer Begründung fähig. - Vernunft, als Vermögen der Ideen, die sich in dem innersten Gefühl offenbaren, gibt der Philosophie den Inhalt: der Verstand, als das Vermögen der Begriffe, die Form: - so hat sich Jacobi in seiner letzten Schrift erklärt. Er unterscheidet sich von Kant, dem er grosses Verdienst in Zerstörung des Blendwerks der Speculation und in Aufstellung einer reinen praktischen Philosophie einräumt, dadurch, dass er nicht allein praktische, sondern such theoretische unmittelbare Erkenntnisse in Beziehung auf übersinnliche reale Gegenstände annimmt, und dafürhält, in der Kantischen Philosophie werde die sipuliche, wie die rationale Wahrnehmung aufgehoben, dass er aber dessen ungeachtet eine eigentliche philosophische Wissenschaft für unmöglich hält. - Früherhin erklärte er sich über den Glauben

und die innere Offenbarung, die er der Philosophie sum Grunde legte, micht bestimmt, und liess diesen Punct in einem gewissen Helldunkel. Daraus, und weil er auch den Unterschied zwischen Verstand und Vernunft nicht deutlich machte, endlich weil überhaupt seine theistische Glaubens- und Gefühlslehre sich meist im Gegensatze mit andern, und in zwanglosem, unsystematischen Gange entwickelte, sind mehrere Missverständnisse und Vorwurfe entstanden. Dennoch werden seine, wenigstens mittelbaren, Verdienste um die Ausbildung des Philosophifens unter den Deutschen anerkannt bleiben.

Jacobi's Schriften über Spinoza, und gegen Mendelssohn s. oben S. 374. - David Hume, über den Glauben, oder Idealismus und Realismus. Brealau, 1787. 8. Neue Ann. Ulm, 1795. Sendschreiben an Fichte. Hamb. 1799. 8. Ueber das Unterneh-men des Kriticismus, die Vernunn zu Verstande zu bringen, in - : dem III Heite der Reinholdischen Britrage zur leichtern Ueber-. sicht etc. — Die an Köppens Schrift gegen Schelling angehängten Briefe, S. 403. — Von den göttlichen Dingen, Leipz. 1811.8. (Die Gegenschrift Schelling's s. oben Dauch gehörett bieber die Abhandlungen von Fr. Schlegel in dessen deutsch. Museum Jahrs. 1818 und '1813, ). Sammtliche Werke (worin ausser den genannten Schriften auch die berühmtet philos. Romane Jacobi's.) VI Bde.; (der vierte in 3 Abtheilungen). Leipz: 1825 - 1825. 8. (Der zweite Baud enthält auch eine interessante Einleitung in seine Philosophie, der vierte auch den Briefwechsel Jacobi's mit Hamann, herausg. von Fr. Roth. Der übrige Briefwechsel Jacobi'a. ist als Aubang zu dessen Werken in II Bden erschienen. Leipz. 1825-27. 8. . . . . .

Ueber Jacobi siehe Schlegel's Charakteristiken u. Kritiken. IBd. -Jacobi nach s. Leben u. Wirken dargestellt von Schlichtegroll, v. Weiller u. Thiersch. Mänch. 1819. 8. \*) Vgl. J. G. Ruiche rationis, qua Fr. H. Imobi e libertatia:

notione dei existentiam evincit, expositio et censura, P. l. Cotting. 1821. 8.

# **6.** 407.

Weitere Ausbildung der Gefühlsphilosophie.

Jacobi's Lehre hat viel Beifall gefunden, besonders bei denen, welche dem Glauben und dem Gefühl einen Vorzug vor den übrigen Geistesäusserungen beilegen, dagegen sie von denen als eine untergeordnete phi-

losophische Betrachtungsweise angesehen wird, welche das vernünftige Denken über das Fühlen stellen a). Jene Unbestimmtheit derselben aber in Hinsicht auf das Verhältniss zwischen Verstand und Vernunft, scheint bewirkt zu haben, dass diejenigen, welche diese Glaubens und Gefühlsphilosophie ausbildeten, sich in zwei Zweige getheilt haben. Einige nämlich betrachten die Ideen als Offenbarungen des Göttlichen durch Wahrnehmung, deren Vermögen die Vernunft sey, und nehmen an, die Begriffe verhalten sich ganz negativ gegen jene, d.h. die Ideen seyen für Begriffe völlig unerreichbar, unbegreiflich, unaussprechlich; sie äussern sich im Gefühle; Glauben gehe allem Wissen vorher. Andere räumen dem Begriffe wiederum mehr ein, und setzen die Philosophie in die Vereinigung der Vernunst und des Verstandes, indem sie von der Vernunft das Wesen, von dem Verstande die Form erhalte, welcher Meinung sich Jacobi erst in der letztern Zeit mehr zuneigte. Zu den erstern gehört der geistvolle, und durch seine schöne Darstellung ausgezeichnete Friedrich Köppen (jetst . Prof. in Erlangen); zu den letstern Jacob Salat. Köppen, Jacobi's Freund und Schüler, geht von der ldee der Freiheit aus. Sie ist ihm eine durch sich selbst bestimmte, durch sich sefbst anfangende, von Verhältnissen unabhängige Wirksamkeit; daher erste Ursache, Grund alles Daseyns, eigentliches Wesen. Aher sie ist auch schlechthin unbegreislich; selbst ihre Möglichkeit lässt sich nicht einsehen, ihre Wirklichkeit nicht beweisen; sie ist eine unmittelbare Thatsache des Erkennens und Die Nothwendigkeit ist eine durch Freiheit eingesetste Ordnung. Eine vollkommen unbedingte Freiheit ist göttliche Wirksamkeit. Die Vernunst ist das Vermögen, sie ansnerkennen. Aber des Wesen der menschlichen Individualität besteht in dem Verhältnisse des Innern und Aeusserp. Die Freiheit ist also auch beschränkt.

Alle Philosophie ist daher dualistisch. Auf diesem Dualismus beruht der nicht aufzühebende Widersprüch irn Wissen. - Sonach ist aber auch, consequent gedacht, die Philosophie selbst unmöglich; und die Aufgabe der Wissenschaft im strengen Sinn zerfällt in sich selbst. Uebrigens hat Köppen's Darstellung, wie die Jacobi's, so weit sie bloss der Auctorität der Schulphilosophie und dem blinden Dogmatismus entgegengesetzt ist, und manche, theils eigenthümliche, theils Platonische Amichten lebendig vorträgt, einen vortheilhaften Einfluss auf die heutige Philosophie gehabt b). Hieher gehört auch Jacobi's Freund, Kajet. v. Weiller e) (geh. Rath, Sekr. der Akad. der WW. und Director der Studienanstalt in München, st. 1826) und Chr. Weiss d) (preuss. Schulund Regierungsrath in Merseburg) dessen psychologische . Untersachungen Aufmerksamkeit verdienen.

a) Vergl. unter andern: Aphorismen über Nichtwissen u. absolutes Wissen' im Verhältniss zum christl. Glaubensbekenntn. E. Beltr. zum Verstända. d. Phil. uns. Z. von K. F. G. . . l. Berl. 1829. 8.

b) Köppen über Offenbarung in Beziehung auf Kant, u. Ficht, Philosophie, Hamb. 1797. Il Aust. 1804. Lebeuskunst in Beiträgen. Hamb. 1801. Köppen's Schrift gegen Schelling a. oben 403. Anm. 22. Köppen's Schrift gegen Schelling a. oben 403. Anm. 22. Verm. Schristen. 1806. Ueber den Zweck der Philosophie. Münchep, 1807. 8. Leitsaden für Logik. Landsh. 1809. Grundtiss des Naturrechts. ebd. 1809. Darstellung des Wesens der Philosophie. Nürnb. 1810. (Dagegen: Fr. Schafen, berger Kritik der Schrist: Darstellung des Wesens etc., nebst Darlegung der eignen Ansichten den Vers. Nürnb. 1813. 8.) Philosophie des Christenthums. Il Thle. Leipz. 1813.—1815. 11 verb. A. 1825. 8. Politik nach platon. Grundsätzen. Leipz. 1818. Rechtslehre nach platon. Grunds. ebd. 1819. Vertraute' Briese über Bücher n. Welt. H Bds. Leipz. 1810.—230.

c) v. Weiller (agl. ob. S. 25. und 5.403. Anin. as.) Auleit mer freien Ansicht der Philos. München, 1804. S. Verstand u. Vernunft. ebd. 1806. S. Ideen zur Geschichte der Entwicklung des religiösen Glaubens. Ill. Bde. München, 1806.—14. S. Tagend I die höohste Kunst. Eine Erörterung aus den Gebieten der Mangelhilos. u. der höhern Psychol. München, 1816. 4. Grundalegning stur Psychol. ebendt 1817. S. Maheer die Erhit als Dynamik. Eine (akadem.) Abhandl. Münch. 2822. 4. Kleise Schrift
ten, auch unt. d. Tit.: vermischte Reden u. Abhandl. Münch.

2 Passan. 1822. 26. 1814. Refilier: hiber die gegenw. und

hunt. Menschheit, ebd. 1999., med Vers, einer Jugenstähunde. ehd. 1800. 8. Vers. eines Lehrgehäudes der Erziehungskunst, ebd. 1802 - 5. II Thle. 8.

d) Vom lebendigen Gott, u. wie der Mensch zu ihm gelange. Lpz. 1811. 8. Vorher schrieb er die für die Psychologie schätzbaren: Untersuchungen über das Weson u. Wirken der menschl. Seele. Leipz, 1811. 8. Vgl. 9. 405 u. Anm. d. daselbat

## S. 408.

# \$. 408. Andere.

· · · Jac. Salat (geb. 1766 au Abbtsgmund, Prof. der Philos. in Landshut) gründet in seinen didaktisch-polemischen Schriften die Philosophie auf eine innere Offenberung des Gönlichen (Vernunstoffenbarung). Objective (heiset es in den Grundsügen etc.), welches dem Subjecte der Philosophie zum Grunde liegt, erscheint a) als Gegenstand der Philosophie, b) als Grund oder menschliche Anlage zur Philosophie. Diese Anlage entwickelt sich auf eine entsprechende Anregung zur Ankundigung des Göttlichen, welche vor jeder subjectiven" Thätigkeit hergeht. In Folge dieser Ankundigung wird das Göttliche anerkannt, und gemüthlich ergriffen, indem die Anerkennung nicht ein logischer Act, sondern eine Verwirklichung des Göttlichen in der Tiefe des Gemüths ist und daselbst eigentlich von dem Willen ausgeht. Ist es nun ergriffen, so soll es auch noch begriffen, verständig aufgefasst und erkannt werden. Diess soll mit Hülfe des Verstandes durch Philosophie geschehen. Die wissenschaftliche Philosophie ist ihm nur Metaphysik; Logik und Anthropologie, wie auch die Kritik des Erkenntnissvermögens nur Propädeutik. Die einzelnen Zweige der Philosophie sind ihm vermöge der dreifachen Beziehung des Menschen Moralphilosophie nehat Rechtsphilosophie und Religionsphilosophie a). Auch nähert sich Friedr, A. Ancillon (geh. Legationerath in Berlin) b) Chai Aug. Cladina o) (Prof.

## im Leipzig) Jacobi's Ansicht, ohne seiner Schule aimugehören.

- 6) Salat's Hauptschriften; über den Geist der Philos, mit krit. Blicken etc. Munch. 1803. 8. Vernunft n. Verstand. Tub. 1808. li Thie. 2. Von den Ursachen eines neuen Kaltsinns gegen die: Philos, auf deutschem Boden, Landah. 1810, 8, Von einer schömen Hoffnung, welche für die Philosophie etc. emporblitht, ebd. Die Moresphilosophie, ebend, 1810, 8, Ill sam Theil neutbeurb. Aufl. 1821. I Bd. Die Religionsphilosophie, ebd. 1811, 8. zweite. umgestb. Aufl. Münch. 1821. Erläuterung einiger Hauptpuncte der Philos. S. oben 403. §. Ueber den Verhältnist der Gesch. zur Philos. in der Rechtsw. Salzhach, 1817. Grundlinier der Religiousphilos. Sulzbach, 1819. 8. Socrates, oder über den meusten Gegensatz zwischen Christenthum u. Philos. ebd. 1820. 8. Grundzüge der allgem, Philes, aus dem Stendpunct der höhern Bildung für die Menschheit. Münch, 1820, 8, verm. u. neu bearb.: Darstell. d. allg. Philos. ebend. 1826, 8. Lehrbuch der kübern Seclenkunde oder die Psychol.; Münch, 1830, Il Anfl., 1825. Verenche über Supernaturalismus u. Mysticismus. Salzb. 1823. 8. Handb. der Moralwissenschaft. Münch. 1824. 8. Auszüge aus den obigen sind; Grandlinken der Retigionsphiles. Sulzb. 1819. 8.; der Moralphilosophie; der allgem. Philos.; der psych. Anthropol. Münch. 1827. 8.
  - Gegen Salat: Ueber die Kunst Wort' u. Nebel zu mischen. Ein Supplement zu den philos. Schriften, imbes. zu dem: Socrates des Hrn. Salat. Amberg, 1821. Dagegen: Auch etwas: über die Kunst etc. dem Hrn. Salat etc. gewidmet. Sulab. 1821. S.
- Nach seinen Ansichten auch J. Max. v. Wening über des Verberdes Wesens zur Form in der Philosophie. Landsh. 1811. 8.
- b) Ancillon Mélanges de literature et de philosophie. Paris, 1809. Il Voll. 8. Ueber Souverantat u. Stratsverfassungen. Berl.: 1815. 8. Ueber die Staatswissenschaft, ebd. 1820. 8. Ueber Glauhen u. Wissen in der Philosophie. ebd. 1824. Ueber Vermoitslung der Extreme, ebd. 1828. 8.

# Schulze's Antidogmatismus.

\$- 409- i

Wie Jacobi mit seiner, der systematischen Philosou-

Krust Schulze (Hofe, u. Prof. zu Göttingen, geb. zu Heldrungen in Thüringen 1761), der zuerst als Aenesidem (vergl. C. 390. Anm', c) die Unhaltbarkeit der Reinholdischen Theorie des Vorstellungsvermögens scharfsinnig ins Licht gesetzt hatte, der dogmatischen und kritischen Philosophie, die ihn nicht befriedigte, mit einer skeptigehen Prüfung (in seiner Kritik der theor. Philos.) entgegen; in der, eines Philosophen würdigen, Absicht, "das Blendwerk des eingebildeten Wissens an vernichten, und die Selbsterkenntniss der Vernanft durch Aufdeckung des Erbfehlers aller Philosophie," in einem noch weitern Umfange, als Kant, su befördern. Das Resultat dieser Untersuchungen war die Behauptung, dass der Ursprung menschlicher Erkenntniss selbst kein Gegenstand der Erkenntniss für uns werden könne, und daher auch keine Philosophie, sofern sie diesen Ursprung erklären solle, möglich sey; dass Alles, was die Schule von dem Ursprunge der Erkenntnisse sage, nichts weiter, als ein Spiel mit leeren Begriffen sey, und die Wissbegierde auf Erforschung der Bestandtheile unserer Erkenntnisse, der Unterschiede an denselben, und der Gesetze, durch welche die Verbindung der Ueberzengung mit den verschiedenen Erkenntnissarten bestimmt wird (Kritik S. 258. I Th.) zu beschränken sey. Und dieses stellte Schulze als die Grundsätze des Skepticismus, oder, wie er ihn auch nannte, Antidogmatismus auf, welcher anf'einer wesentlichen und nothwendigen Einrichtung des menschlichen Geistes beruhe. Dieser Skepticismus erkannte also die sogenannten Thatsachen des Bewusstseyns an, und behauptete sogar, dass es zur Einrichtung der menschlichen Natur gehöre', den Inhalt des Bewusstseyns für das, was er ist, anzuerkennen und sich im Handeln darnach zu richten. Bei weiterer Forschung schränkte Schulze den Skepticismus noch mehr ein, inden er zwar die Möglichkeit zupgelfzeiger Kriterien der Wahrheit (oder

der Uchereinstimmung unseres Erkennens mit denjenigen realen Chiecten, worauf es aich bezieht) läugnate, aber dem menschlichen Geiste des Vermögen nicht abspräch, das, was in der Erkenntniss gewisser Dinge der allgemeingeltenden Einrichtung unseres Erkenntnisvermögens angemessen ist, ausfindig zu machen, und von dem zu unterscheiden, was aus den Einflüssen der Individualität der Menschen darauf herrührt. (Enc. 6. 47.). Von der Unhaltbarkeit des Skepticismus späterhin völlig überzeugt, bestrebte er nan eine, durch die bewährten Regeln der Naturforschung vorgeschriebene Untersuchung des Ursprunges, der Wahrheit, Bildsamkeit und Eingeschränktheit der menschlichen Erkenntnisse. (Vgl. bes. psych. Anthrop. III Aufl.). Seine gegenwärtige Ansicht der Philosophie nähert sich der Lehre Jac obi's mehr, und trifft mit denen susammen, welche, Plato als Muster vor Augen habend, in der, von dem vergleichenden Verstande noch verschie-, denen Vornunft eine Quelle der Erkenntniss des Uebersinnlichen annehmen und vermittelst derselben die eigentlichen Aufgaben der Philosophie zu lösen bemüht gewesen sind. In Hinsicht auf die Gefühle, welche den Menschen vom Thiere unterscheiden, nimmt er vier, Haupttheile der Philosophie an, nämlich zur Aufklärung des religiosen Gefühls die theoretische Philosophie oder Metaphysik, sur Aufklärung des moralischen die praktische Philosophie, (welche die allgemeine, und die Ethik, Politik und Völkermoral, als specielle. Theile begreift; - ein besonderes Naturrecht nimmt Schulze mit Bouterwek nicht an; vergl. 360. Anm. e.) für das intellectuelle die Logik im Sinne der Alten, und für das Schönheitsgefühl die Aesthetik, Die heutige (formale) Logik ist ihm nebst der empirischen Psychologie philosophische Vorbereitungswissenschaft.

.[

Schriften: Binige Bemerkungen üben Kent's philten Religibustlehre.
Kiel, 1795. 8. Ueber den höchsten Zweck des Studiume d. Philos.
Leipz. 1789. 8. Grundriss der philos. Wissenschaften 1788 — 90.
II. Eds. 8. Aequaidem (vergt. 5. 590. ant. c.). Alleinet der theoretischen Philosophie. Hamb., 1801. II Bde. 8. — Die Hauptmomente der skeptischen Denkirt über die menschliche Erkentniss; in Benterwek's Masseums. III B. II Heft. Grandstrander allgemeinen Logik. Helmst. 1802. IV verb. Auft. 1822.
Leitfaden der Entwickelung etc. (s. oben S. 422).
(Gegen seinen frühern Skepticismus ist die Abhandt.: Verhältniss des Skepticismus zur Philosophie etc. in Schelling's u. Hegel's

krit, Journal J.B., II St. gerichteg.)

Encyklopädie den philosophie Wissenschaften zum Gebr. für seine Vorles. Gött. 1814. III Aufl. 1824. 8. Psychische Andrewschaften zum Gebr. für thropblogis. Gött. 1816. 8. III A. 1826. Philosoph. Tugendlehre. Gött-1817s/84.

His production of the state of

... Ausser dem schon oben genannten Bouterwek und Schulze hat such Johann Briedrich Herbart ('geb: zu 'Oldenburg, Prof zu Königsberg), früher vornehmlich durch Fichte angeregt, b) eine eigenthumliche Ansicht, grossentheils im Gegensatze der herrschenden Systeme, ausgebildet, und in verschiedenen Lehrbüchern und Abhandlungen meist in polemischer Kürze mitgetheilt b). Er behauptet, die Philosophie musse die in neuern Zeiten ihr fälschlich zum Verdienst angerechnete psychologische Richtung wieder verlatsen; das Unternehmen, die Gränzen des menschlichen Erkennthissverinögens auszumessen, und dann die Metaphysik zu Kritisiren, setze die ungeheure Täuschung voraus, als ob das Erkenntnissvermögen leichter zu erkennen sey, als das, Womit sich die Metaphysik beschäftige, da doch alle Begriffe, durch welche wir das Erkenntnissvermögen denken, metaphysische seyen; auch seyen die psychologischen Voraussetzungen, auf welche die Kritik sich gründe, meist erschlichen. Ihm ist die Philosophie eine Bearbeitung der Begriffe, welche durch Summlung und Vereinigung der über dieselben anzustellenden Betrachtungen geschieht. Seine Methode ist die Methode der Beziehungen, d. h. die Methode, nothwendige Ergänzungsbegriffe, wenn sie versteckt sind, aufzusuchen, und sie gründet sich auf die Annahme von Widersprüchen in dem Gegebenen, welche zu einem höhern Denken hintreiben. Die Bearbeitung der Begriffe ist aber theils Aufklärung und Verdeutlichung; hieraus entsteht die Logik, die er von psychologischen Einmischungen freigehalten wissen will; theils Veränderung, Berichtigung, Ergänzung; hieraus die Métaphysik, in welcher er guweilen auf die Lehre der Eleaten zurückkommt. Psychologie, Naturphilosophie und philosophische Religionslehre sind ihm Theile der angewandten Metaphysik. Die Wissenschaft derjenigen Begriffe aber, welche mit einem Urtheile des Beifalls oder Missfallens verbunden sind (asthetische und moralische Begriffe), ist die Aeathetik, welche, auf das Gegebene angewandt, in eine Reihe von Kunstlehren übergeht, unter welchen die, deren Vorschriften den Charakter der nothwendigen Befolgung an sich tragen, Tugend- und Pflichtenlehre (prakt. Philosophie) ist. In allen diesen Theilen stellt der Verf. sehr eigne, scharfsinnige, aber oft durch Kürze dunkle Ansichten auf, welche jeden philosophischen Selbetdenker zur Prüfung auregen können; z. B. die Theorie von den Störungen und Selbsterbaltungen der Wesen, in seiner durch Mathematik begründeten, speculativen Psychologie, und die Ansicht von den Vorstellungen, als Kräften; so wie überhaupt die ganze Präfung der herrschenden psychologischen Grundvorstellungen, ferner die Kritik der Kantischen Freiheitslehre und seine eigene deterministische (im Sinne Leibnitzens) sehr beachtenswerth ist. - Ihm nähert sich in Hinsicht auf die Ansicht über die Vermögen der Seele Stiedenroth c).

- a). Herm. With Eric v. Keyserlingk Veigleich ewiellen Fichte's System und dem des Hrn. Prof. Herbert. Königsb. 1817. 8.
  - b) Herbart's allgemeine Pädagogik etc. Gött. 1806. u. a. pädag. Schriften (Pestalozzi's Idee eines ABC der Anschauung wissenschaftl. ausgeführt. Gött. 1802. Il A.4. Ueber den Standpunct der Beurtheilung der pestelozz. Lehrmethode, Bremen, 1804.) Ferner: üb. philos. Studium. Gött. 1807. 8. Allgemeine prakt. Philosophie. Gött. 1808. 8. Hauptpuncte der Metaphysik. Gött. 1808. 8. Abhandlungen aus dem Gebiete der specul. Psychologie, im Konigsb. Archiv für Philosophie. Königsb. 1811 - 12. Bemer-kungen üb. d. ersten Ursachen, welche des Einverständniss üb. d. ersten Gründe der prakt. Philes. erschweren, eine Abhandt. in den nachgelassenen philos Schriften von Chr. Jac. Krans. Königsb. 1812. 8. Theorine de attractione elementorum principia metaphysics. Sect. 1 — II. Regiom. 1812. 8. Lehrbuch 2. Ein-leitung in die Philosophie. Künigsb. 1813. 8. 11 sehr verm. Ausg. ebd. 1821. Lehrb. zur Psychologie. Königsb. u. Leipz. 1816. Ueber das Böse. Königsb. 1819. 8. De attentionis menstera causisque primariis. Psychologiae principia statica et mechanica exemplo illustraturus elc. Region. 1822. 4. Ueber die Moglichkeit und Nothwendigkeit Mathematik auf Psychologie assuwenden. Königsb. 1822. 8. Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung u. Mathematik. Il Thle, ebend. 1824. f. Allgemeine Metsphysik nebst den Anfängen d. philos. Neturlehre. Erster histor. krit. Theil. Königsb. 2828.
  - c) Ernst Stiede nroth Theorie des Wissens mit besonderer Rücksicht auf Skepticismus etc. Gött. 1819. 8. Psychologie zur Erklär. d. Seelenerscheinungen. H Thie, Königsb. 1824—25.

## S. 411.

## Schleiermacher.

Ebenfalls nicht durch Außtellung eines philosophischen Systems, aber um so tiefer und umfassender durch geistseiche, originelle Ansicht wirkte in Wort und Schrift der scharfsinnige Theolog Friedrich Scleiermacher (Prof. der Theologie und Prediger in Berlin, früher in Halle, geb. su Breslau 1768) für die freie Ausbildung der Philosophie, vornehmlich aber der Religionslehre und Ethik. Nach seiner früheren Darstellung a) hat die Religion mit der Metaphysik und Moral zwar gleichen Gegenstand, das Universum und das Verhältniss des Menschen su ihm, aber sie sind in der Form verschieden.

Ihr Wesen ist weder Denken, noch Handeln, sondern Anschauung, und Gefühl, beide in Verbindung; lebendige Anschauung des Universums, welche nicht statt findet, ohne Gott dabei zu fühlen und zu haben als die lebendige, ewige Einheit für dieses All, durch welches allein Gott in das Bewusstseyn des Menschen tritt. Alle Beggebenheiten in der Welt als Handlungen Gottes vorstellen. ist Religion; den Weltgeist zu lieben, und freudig seinem Wirken zuschauen, ist das Ziel derselben. Um aber die Welt anzuschauen und Religion zu haben, muss der Mensch erst die Menschheit gefunden haben, und er findet sie nur in Liebe und durch Liebe. Mitten in der Endlichkeit eins werden mit dem Unendlichen und ewig sevn in einem Augenblick, das ist die Unsterblichkeit der Religion. Die Religion erscheint aber immer nothwendig in bestimmter Form, und daher verwirft Schleiermacher die s. g. natürliche Religion. In seinen neuern Werken b) sagt er: die Frömmigkeit an sich ist weder ein Wissen, noch ein Thun, sondern eine Neigung und Bestimmtheit des Gefühls, die höchste Stufe des menschlichen Gefühls; unter letzterm aber versteht er das unmittelbare Selbstbewusstseyn, wie es, wenn nicht ausschliessend, doch vorzüglich einen Zeittheil erfüllt und wesentlich unter den, bald stärker, bald schwächer entgegengesetzten, Formen des angenehmen und nnangenehmen erscheint. Dieses Gefühl wird ferner darein gesetzt, dass wir unserer selbst, als schlechthin abhängig bewusst sind - dass wir uns von Gott abhängig fühlen. welches Gefühl daher auch das Gleichartige aller Religionen ist. Noch grössern Einfluss auf die Bearbeitung der Philosophie hat Schleiermacher durch seine mit ächt platonischer Dialektik verfasste Kritik der Moral c) geäussert, in welcher die Mängel der bisherigen Sittenlehre als Wissenschaft (von Plato bis Kant und Fichie). und dadurch indirect die Anforderungen an eine wissenechastiche Ethik in Beziehung auf die leitende Idee oder den obersten Grundsatz, in Beziehung auf die einzelnen aittlichen Begriffe, und ihren Zusammenhang mit ihren obersten Gründen, und endlich in Beziehung auf die Vollständigkeit und Ausbildung des ethischen Systems meisterhaft enthüllt werden, so dass ohne Berücksichtigung dieser Untersuchungen eine tiesere Begründung und Ausführung der Ethik unmöglich seyn wird. Vornehmlich hat Schleiermacher darauf ausmerksam gemacht, dass die Begriffe der Pflicht, der Tugend und der Güter oder Zwecke des Lebens der Sittenlehre gleich wesentlich sind. Endlich hat sich S. auch durch eigene Forschungen um die Geschichte der Philosophie grosses Verdienst erworben d).

- a) Schleiermacher über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (erst anonym). Berl. 1799; III verm. Assg. 1821. 8. Monologen; eine Neujahrsgabe. III Ausg. Berl. 1822. 8.
- b) Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der ev. Kirche im Zusammenhange dargestellt. II Bde. Berl, 1821. 8. II Ausg?
- c) Grundlinien einer Kritik der bisherig. Sittenlehre. Berl. 1803. 8. 11 Ausg? Ueber d. wiss. Behandlung des Tugendbegriffs in den Abhandlungen der kön. Akad. Berl. 1820. 4.
- d) in den schon oben augeführten Abhandlungen. S. das Register. Hicher gehört auch die Uebertragung des Plato, mehst d. Abhandlungen über ihn.

Systeme, welche den Kriticismus auszubilden streben.

S. 412.

# K r u g

Andere Philosophen suchten einen der früher angeführten Standpuncte festzuhalten, und die auf demselben liegende Ansicht zu berichtigen oder in vollkommen ausgebildeter Form darzustellen. Dies geschalt in Hinsicht

des Kriticismus, durch Wilh. Traug. Krug (geb. 1770 bei Wittenberg, Prof. in Leipzig, vorher in Königsberg) und Jakob Friedrich Fries (Hofr. und Prof. in Jens, worher in Heidelberg, geb. su Barby 1773), welche zur Herbeiführung eines besonnenern Philosophirens vorzüglich mitgewirkt haben. Beide haben die kritische Philosophie weiter ausgebildet. Krug, indem er sie in der Form eines Systems darstellt, welches er den transcendentalen Synthetismus nennt; Fries indem er die kritischen Untersuchungen Kant's durch seine neue Kritik der reinen Vernunst zu ergänzen und su verbessern suchte. Nach Krug ist das Philosophiren ein Einkehren in sich selbst und ein Aufmerken auf sich selbst, um sich selbst zu erkennen und sich selbst su verstehen, und dedurch zum Frieden in und mit sich selbst zu gelangen. Daher ist in der Philosophie das erkennende Subject und das zu erkennende Object eins und dasselbe. Die Grundlehre, welche dem System der Philosophie vorhergeht (Fundamentalphilosophie), ist die Untersuchung über die philosophische Erkenntniss. Sie fragt hauptsächlich 1) nach dem Ausgangspuncte der Erkenntniss (oder den obersten Principien). Real prineip ist das Ich, wiefern es sich selbst zum Gegenstande der Erkenntniss mecht (das philosophirende Subject) Von ihm als Producenten sind wesentlich verschieden die Idealprincipien d. i. die materiellen oder formellen Grundsätze der philosoph. Erkenntniss. Materiale sind die Thatsachen des Bewusstseyns, in Begriffe gefasst, (alle fasst susammen der Sats: ich bin thätig.) formale (welche die Form der Erkenntniss bestimmen), die Gesetse meiner Thätigkeit, und diese sind so vielfach, als die Thätigkeit; das oberstet suche Harmonie in aller deiner Thätigkeit; 2) wie welt diese Forschungen gehen sollen (absoluter Granspunct des Philosophirens). Das Bewusstseyn ist eine Synthese des Seyns und Wiebte Aufte M m

sens im Ich; jedes ist eine solche; diess setst voraus; dass Seyn und Wissen in uns ursprünglich (a priori) verknüpft sind; diese transcendentale Synthese ist also die ursprüngliche und unbegreifliche Thatsache, die als solche nicht weiter abgeleitet werden kann, mithin der absolute Gränzpunct des Philosophirens. De Seyn und Wissen, welche im Bewusstseyn vereinigt sind, sich nicht aus einander ableiten lassen; so sind beide ursprünglich gesetzt und mit einander verknüpft. Das System der Philosophie, welches dieses annimmt, heisst daher transcendentaler Synthetismus. 3) Wie vielfach ist meine Thätigkeit? Die ursprüngliche Thätigkeit des lchs ist immanent (theoretisch), oder transcunt (praktisch); verschiedene Potenzen beider sind Sinnlichkeit, Verstand, Vernunft. Die Philosophie als Wissenschaft von der ursprünglichen Gesetzmässigkeit des menschlichen Geistes in aller seiner Thätigkeit theilt sich also in theoretische und praktische. Erstere zerfällt in formale (Logik) und materiale (welche das materiale Denken an sich, oder in besonderer Beziehung auf das Gefühl betrachtet -Metaphyaik und Aesthetik,); letstera ebenfalls en formale (Rechtslehre) und materiale (Tugendlehre und Religionslehre,). Jede betrachtet die Gesatzmässigkeit des menschlichen Geistes in anderer Besichung Diess hat Krug mit ungemeiner Deutlichkeit in mehreren Schriften durchgeführt.

Schristen. Ausser den früher angestährten polemischen und andern Schristen gehören zugust hieher: Entwurf sines namen. Organons der Philosophie. Meissen, 1801. 8. Ueber die Methoden des Philosophieus u. die Systeme der Philosophie. ehentas. 180a. 8. Fundamentalphikosophie. Züllich, u. Enryst. 1803. Mil verb. Aust. 1828. (sein Hauptwerk). System der theoretischen Philosophie. (1 Th. Denktehre. II Erkeuntnissiehre oder Metaphysik. III Geschmackalahre oder Asathetik.) Königeb. 1800 - 10. Ilf verb. Aust. 1825. Ill Th. System der prakt. Philos. (1 Rechtstehre. II Tugendlehre. III Religionslehre.) ebd. 1817 - 19. (such besonders). Is kleineren Umfange. Handbuch. der Philosophie. II

Bde. Leipz. 1820—21. HI Auft. 1828. — Allgem. Handwörsterb. der philos. WW. nebst ihrer Literat. n. Gesch. IV Bde. Leipz. 1827. ff. 8. Aphorismen zur Philos. d. Rechts. I Bd. Leipz. 1800. Naturrecht! Abhandlungen (als Fortsetung). Lpa. 1811. Grundlage zu einer neuen Theorie der Gefühle uud. des Gefühlsvermögens. Ein anthropol. Versuch. Königsb. 1825. 8. Dikäopolitik od. neue Restauration der Staatswissensch, mittels des Rechtsgesetzes. Leipz. 1824. 8. Piateologie od. Glaube, Abergl. n. Ungl. etc. ebend. 1825. 8. Das Kircheurecht nach Grunds. der Verm. etc. ebd. 1826. 8. Unter den früheren die: Briefe üb. die Perfectibilität der geoffenbarten Religion (sonnym). Jen. 1795—1796. 8. Vorlesungen üb. den Einfl. d. Philos. auf Sittliehkeit, Rel. n. Menschenwohl, nebst Abh. üb. dem Begriff n. die Theile der Philos. ebd. 1796. 8., Vorlesungen üb. dem wesentl. Charakter der prakt, Philos. ebenso. — Kleine philos. Schriften; ebenso, Von der Ueberzeugung nach ihren versuch. Arten n. Graden. ebd. 1797. 8. (auonym). Bruchstücke aus meiner Lebensphilosophie. II Samml. Berl, 1800—1. 8. u. viele a.

## S. 413.

#### Fries.

Fries geht mit Kant auf eine Untersuchung des menschlichen Erkenntnissvermögens aus, und will eine Verbesserung der Philosophie durch philosophische Anthropologie hervorbringen. Er findet bei Kant zwei Grundsehler, 1) "die falsche logische Disposition seiner Lehre, nach welcher er die Naturgesetze der Kategorieen durch transcendentale, die Gültigkeit der Ideen durch moralische Beweise zu stützen suchte, anstatt hierin ohne Beweis auf die unmittelbare Erkenntniss der Vernunst zurückzugehen" (Annäherung an Jacobi ). 2) "die Verwechselung paychologischer Untersuchungen fiber philosophische Uebersengungen mit Philosophie; der psychologischen Hülfsausgabe mit der Metaphysik selbst." Den grössten Gewinn aus der Kantischen Lehre setzt er in die vollständige Nachweisung aller Naturbegriffe und speculativer Idean; der schönste Theil der Lehre Kant's ist ihm das Leben und die Selbetständigkeit, seiner, praktischen Philosophie, Eries glaubt nun

jene Fehler durch seine Untersuchungen in Kant's Geiste zehoben, und namentlich der bei Kant misslungenen Glaubenstehre, als dem Mittelpuncte philosophischer Ueberzeugung, eine feste wissenschaftliche Haltung gegeben zu haben. Jene gehen, mit Kant, aus von der Beschränkung des Wissens, weisen dann den reinen Glauben der Vernunft an das Ewige auf, und lassen ihn lebendig werden durch die Ahnung. Nur um sinnliche Erscheinungen wissen wir; an das wahre Wesen der Dinge glauben wir, und das Gefühl lässt uns die Bedeutung des Glaubens in den Erscheinungen ahnen, der aus der Beschränkung des Wissens entspringt. Glaube und Ahnung liegen also noch über dem Wissen; worin sich Fries Jacobi annähert. -Seine Untersuchungen haben für die Ausbildung der philosophischen Anthropologie, welche er für die Grundwissenschaft aller Philosophie hält, besondern Werth, und enthalten viele eigenthümliche Lehren in der Theorie des Geisteslebens, namentlich die Lehre von den drei Grundanlagen: Erkenntniss, Gemüth (das Vertnögen sich zu interessiren) und Thatkraft, unter welchen die erstere von allen andern vorausgesetzt wird; von den drei Bildungsstufen: Sinn, Gewohnheit, Verstand (als Kraft der Selbstbeherrschung und Selbstbildung); von einem niedern und höhern Gedankenlauf; von den Schematen. von der qualitativen und quantitativen Abstraction der Rinbildungskraft, von der mathematischen Anschanung. von der Ausmerksamkeit, dem Unterschiede des Verstandes und der Vernunft. Ebenso enthält seine Logik. die er durch eine anthropologische Untersuchung vorbereitet (anthropologische Logik), viele eigenthümliche und treffende Forschungen, namentlich über Schlüsse. Methode, System. Die praktische Philosophie betrachtet er als die Lehre vom Werth und Zwecke des menschlichen Lebens und der Welt, oder philosophische

Lehre von der Menschenweisheit. In ihr findet sich die Endabsicht aller philosophischen Untersuchungen. begreift die Ethik und die Religionslehre (Lehre vom Zwecke der Welt). Erstere ist allgemeine Ethik (Lehre vom Werth und Zwecke der menschlichen Handlungen), Tugendlehre und Staatslehre. Darstellung möchte man oft einen präcisern Styl und eine klarere Anordnung wünschen a). Fries's Ansichten verarbeitet Friedrich Calker (Prof. in Bonn) in strenger systematischer Form mit manchen eigenthümlichen Bestimmungen und Terminologieen b). Ihm ist Phi-- losophie Wissenschaft der Erkenntniss der innern Welt; Psychologie, Logik und Metaphysik (Urgesetzlehre des Wahren, Guten und Schönen) Theile desselben. Auf Theologie hat de Wette (Prof. in Basel) Fries's Ansichten anzuwenden versucht.

a) Fries (ausser den oben S. 508 u. 525 angef. polem. Schriften; einigen Abhandl. in den Studien von Danb und Creuzer. u. meh eren mathemat., naturwissenschaftl. u. polit. Schriften): System der Philosophie als evidente Wissenschaft, Leipz. 1804. 8. Philosophische Rechtslehre u. Kritik aller posit, Gesetzge-bung. Jena, 1804. 8. Wissen, Glauben u. Ahnung. Jen. 1805. Neue Kritik der Vernunft. Heidelb. 1807. 111 Bde. 8. 11 Aufl. 1828. System der Logik. ebd. 1811. 11 Aufl. 1819. 8. Allgem. staatsrechtl. Ausichten. 1816. 8. Vertheidigung meiner Lehre von der Sinnesanschauung gegen die Augriffe des Hrn. Dr. Erust Reinhold. Jena, 1819. 8. (bezieht sich auf eine Recen-sion sein. Syst. der Logik in der Jen. Lit. Z. 104, 1819.) — Dagegen: Ern. Reinhold Berichtigung einiger Missverständnisse, welche in des Hrn. Hofr. Fries Vertheidigung seiner Lehre etc. gegen meine Angriffe sich eingeschlichen haben Leipz. 1820. 8. --Handbuch der allg. Ethik u. philos. Moral. ebd. 1818. 8. Handbuch der psychol. Anthropologie etc. 11 Bde. Jena, 1820 - 21. 8. Die mathemat. Naturphilos. nach philos. Methode bearbeitet. Ein Versuch etc. Heidelb. 1822. 8. Julius u. Evagoras od. d. Schünheit der Seele, ein philos. Roman. II Bde. ebd. 1822. Die Lehren der Liebe, des Glaubens u. d. Hoffmung oder Hamptsatze der Tugendlehre u. Glanbenalehre. ebd. 1823. 8. Polera. Schriften. I Th. (worin die S. 508 genannte Schrift vermehrt euthalten ist.) Halte, 1824. 8. System der Metaphysik. Ein Handbuch für Lehrer u. zum Selbstgehrauch. Heidelb. 1824. 8. b) Calker's Urgesetzlehre des Wahren, Guten u. Schönen. Berl. 1820. 8. Propidentik der Philos. I Heft: Methodologie der

Philos. Bonn, 1821. Il Heft: System der Philos, in tabellarischer Uebersicht. ebend. 1820. 4. Ueber die Bedeutung der Philos. Berl. 1818. 8. Denklehre od. Logik u. Dielektik, webst e. Abriese der Geseh, ders. Bonn, 1822, 8.

Ansichten, welche aus der Identitätslehre hervorgegangen sind.

#### S. 414.

Eschenmayer. Wagner. Krause.

C. A. Eschenmayer (Prof. in Tübingen), ein Denker von mehr Gemüth, als Scharfsinn, nahm, von Schelling abweichend, eine Granze der Spesulation an, mit welcher der Glaube ansange, dessen Gegenstand das Göttliche, Selige sey. Der letzte Schritt der Philosophie (die Potenz des Ewigen) ist nach seiner Behauptung der erste zur Nichtphilasophia (Glaube, Patenz des Seligen); dieses jenseits der Speculation und des Absoluten liegende Gebiet habe Schelling nicht anerkannt. Das Begreisliche und Erklärbere felle dem Wissen zu; das Unbegreifliche und Unerforschliche dagegen sey Sache der Religion. So bildete E, eine von Schelling gans verschiedene, mehr mystische Religionslehre aus, In der Psychologie, in welcher er auch mathematische Schematen auwendet, ist dagegen der Einflusa der Naturphilosophie unverkennbar. Doch betrachtet er sie, der Schellingischen Ansicht ganz entgegengesetzt, als Elementarwissenschaft oder Stammwurzel aller Philosophie, und versucht die verschiedenen philos. Wissenschaften mit ihr in Verbindung zu setzen a). - Der geistvolle Jac. Wagner (gegenw. Prof zu Würzhneg) erklärte chenfalls im Gegensatz von Schelling, dass, da das Absolute weder durch die allgemeinsten Prädicate des Erkeunens, noch des Seyns erreicht werden könne, keine

# Eschenmayer. Wagner. Krause. S. 414. 551

Wassenschaft von ihm möglich sey. Es müsse daher durch Erwie Anerkennung vorausgesetzt werden. ' Von der Idea der Gottheit musse alle Construction erst anfangen, aber sie dürfe nicht in dieselbe hineingezogen werden. Die lebendige Gestalt des Absoluten sey die Welt. welche in der Extensität schaffend (Natur), in der Intensität erkennend (Geist) sey; über beiden aber sev die Seele des Ganzen, die Gottheit. In der Folge behauptet er, die Philosophie müsse sich in Mathematik auflösen; die Philosophie müsse seyn "eine auf Religion ruhende, in Weltgeschichte und Naturwissenschaft anschauliche, im Gleich gewicht ihrer beiden Seiten (des idealen und Realen) durchgeführte, und durch das in der Mathematik aufbehaltene Weltgesetz organisirte Wissenschaft. Dieses Weltgesetz sey der Typus, in welchem sich Gott selbst in seiner geistigen und physischen Welt offenbare, und welcher eine zum Grunde liegende Einheit, die sich entfaltet, und en tgegengesetzte Formen dieser Entfaltung nachweist. Dieser Typus liege aller räumlichen und zeitlichen Erscheinung zum Grunde, und lasse sich als Zahlen - und Rigurenlehre darstellen. Wagner will daher in seiner sogenannten mathematischen Philosophie oder philosophischen Mathematik zeigen, dass in der Mathematik dieses Weltgesetz, folglich auch der reine Typus der Ideen liege, nach welchen die Philosophie construire. Dieses Weltgesetz bestimme die vier Momente aller Entwickelung, der Geschichte, des Menschenlebens, und jeglicher Naturerscheinung, nämlich: die ursprungliche Einheit, die durch den Gegensatz aufgeschlossene Einheit (Duplicität) und die wieder hergestellte Einheit. Wagner hat nach dieser Methode, welche an des Baim. Lulins und Bruno's Versuche erinnert, insbesondere auch die Staats- und Erziehungslehre behandelt b). - Ein eignes, von Schelling sich vornehmlich

in der Gotteslehre entternendes System hat Carl Chr. Friedr. Krause (früher Prof. in Jena, jetzt Privatdocent in Göttingen) in verschiedenen, grösstentheils unvollendeten Werken entwickelt, in welchen manche acharfsinnige und eigenthümliche Ideen enthälten sind. Sein Hauptsatz ist: das Urwesen ist das Ewige üher Natur und Vernunft, als den heiden Nebensphären des Univeraums; aber eben sowohl auch das Wesentliche in beiden, und heider lebenvolle Durchdringung. Hierin liegt auch das Grundschema aller Entwickelung und namentlich der Philosophie, welche sich theilt in allgemeine Philosophie (Ontologie), ferner in Vernunftphilosophie, Naturphilosophie und synthetische Philosophie. Die Mathematik erklärt er für einen untergeordneten Theil der Philosophie o),

- .a) Eachen mayer: die Philosophie in threm Uebergange zur Nichtphilosophie. Erlaug. 1803. (worauf Schelling achrieh; Philosophie und Religion, s. oben.) Ferner: Der Eremit und der Fremdling. Gespräche über das Heilige u. die Geschichte. Erl. 1805. g. Einleitung in die Natur u. Geschichte, Erl. 1806. g.— Eschen mayer an Schelling über dessen Abhandl. über die menschl. Freiheit (nebst Schelling's Antwort in der allg. Zeitschr. von Deutschen für Deutsche. I Bd. I H. 58 S.) Rsychologie in drei Theilen, als empirische, reine u. angewandte, Stattg. u. Tüb. 1817. g. Il Aufl. 1822. ebd. Religionsphilosophie. I Th. Rationalismus. Tüb. 1818. II Th. Mysticiamus. ebend. 1822. III Th. Supernaturalismus od. d. Lehre von der Offenbarung des A. u. N. T. 1824. g. System der Moralphilosophie. Stuttg. u. Tub. 1818. Normalrecht (Naturrecht.) II Th. ebd. 1819. g.
- b) System der Idealphilosophie u. a. a. aben S. 525. not. q. Programm über das Wesen der Philosophie, Bamb, 1804, 8. Journal f. W. u. Kungt. I Heft. Leipz. 1805. Von der Philos. u. Mediziu. Würzb. 1805. Theodicée. Bamb. 1810. 8. Grundpriss der Staatswissensch. p. Politik. Leipz. 1805, 8. Mathematische Philos. Erl. 1811. (Im fasslicher Darstellung: Buchwald Elementarlehre der Zeit und Raumgrössen. Erl. 1818. 8.) Der Staat. Würzb. 1815. 8. Religion Wissenschaft, Kunst u. Staat in ihren gegenseitigen Verbältnissen betr, Erl. 1819. 8. Die Verkläung der Wissensch. Aufastz in d. Isis (von Oken herausgegeben.) XI, 1820. Das System des Untersichts oder Encyhl, u. Methodol. des gesammten Schulstudiums. Asrau, 1821. S. Seine Ideen zu einer allg. Mythologie der alten Welt. Frkf. 1808. denten chenfalls schon auf diese Ansicht, Vergl. Blanche's Be-

urtheilung derselben in Ohens feis, St. IX, 1819. St I, 182ch u. ineb. St. IV, 1821.

c) Disa, de philosophiae et mathesess notions et earum intima coniunctione. Jena, 1802; Grundriss der historischen Logik f. Vorles, ehd. 1803; Grundlage des Naturrechts etc. I Abth. ehd; 1803; Grundlage eines philos. Systems der Mathematik, I Th. chend, 1804; u. Einleitende Abhandl. zu dem von ihm mit Fischer Dresd. 1812. herausgegeb. Leheb. der Arithmetik. Anleitung aus Naturphilosophie (auch mit dem Titel; Entwurf des Systems der Philos. I Abth.) ebd. 1804. System der Sittenlehre I Band, Wissenschaftl. Begrändung der Sittenlehre. Leipz. 1810. (unvollendet). Das Urbild der Menschheit, Dresd. 1811. H. Aufl. 1819. 8. Tagblatt des Menschheitlebens. ebd. 1811. 4. Oratio de selentia human Berol. 1814. 8. Abriss des Systems der Philos. I Abth. Gött. 1825. 8. Abriss des Systems der Logik, II Ausg. ebd. 1828. Abriss des Systems der Rechtsphilos, ebend. 1828. Vorlesusgen über das System der Philos, ebd. 8.

## .S. 415.

## H e g e l

. Der tießinnige Denker Georg Wilhelm Friedri Hegel (geh. an Stuttgard 1770, gegenw. Pref. su Berlin, vorher in Jena, Nürnberg und Heidelberg) (vgl. 🕼 403.). verwarf späterhin die intellectuelle Anschauung der Naturphilosophie und strebt die Philosophie zu einem hagreiflichen Wissen durch Dialektik anszuhilden. Er erklärt sie für die Wissenschaft der Vernunft, in sofern sie ihrer selbst als alles Seyns' in seiner nothwendigen Entwickelung, in der Idee bewusst wird; ihr Princip ist: alle besondere Principien in sich an enthalten. Weil die Idee nun die sieh selbst gleiche Vernunft ist, welche, um für sich zu seyn, sich gegenüber stellt, und sich ein Anderes ist, aber in diesem Audern sich selbst gleich ist, so serfällt die Philosophie im 1) die Logik, als Wissenschaft der Idee an und für sich; 2) Naturphilosophie, als. Wissenschaft der Idee in ihrem Andersseyn, oder ihrer Entäusserung; (der Vernunft, die sich in der Natur wiederfindet; ) 3) die Philosophia

des Geistes, als der Idee, die aus ihrem Andersseyn in sich zurückkehrt. In allem Logischen gibt es drei Momente: das abstracte oder verständige, welches den Gegenstand in seiner Bestimmtheit auffasst und seinen Unterschied von andern festhält; das dialektische oder negativ-vernünftige, welches in dem Sichausheben solcher Bestimmungen, und ihrem Uebergehen in ihre entgegengesetzten besteht, und das speculative, wodurch die Einheit der Bestimmungen in ihrer Entgegensetzung auf-Hiermit ist die Methode bestimmt, welgefasst wird che die Philosophie za befolgen hat, und welche er häufig die immanente Bewegung (Selbstentwickelung) des Begriffs nennt. Die Logik ist wesentlich speculative Philosophie, da sie die Bestimmungen des Denkens an und für sich selbst. und so die concreten reinen Gedanken, d. i. Begriffe, mit der Bedeutung des an und für sich sevenden Grundes von Allem betrachtet. Element ist die Einheit des Subjectiven und Objectiven, welche absolutes Wissen ist, und zu welcher der Geist, ale zu eeiner absoluten Wahrheit sich erhoben hat; die Wahrbeit, dass dasSeyn reinerBegriff an sich selbst, und mar der reine Begriff das wahre Sayn ist Dieses Resultat ist des Punct, durch welchen Hegel's absoluter Idealismus mit Schelling's Identi-Mitslehre zusammenbängt, der sie in der Methode gans entgegengesetzt ist. Die Logik tritt in dieser Bedeutung an die Stelle der sonstigen Melaphysik, und der eogenannten Kritik der Vernuuft. Als Einleitung der reinen Wissenschaft hebandelte Hegel früher die Phanomenologie des Geistes, oder wissenschaftliche Entwickelong des Bownssteeyns, welche jetzt Theil der Geisteslehre wird. Die reine Wissenschaft aber, oder die Logik sorfalt in 1) die Logik ides Seyns, 2) des Wesens, a) des Begriffs ofter der Idee. Die beiden ersteren Theile machen die ven ihm sogenannte objective, der lettere,

auf dessen Inhalt sich die gewöhnliche Logik beschränkt, die anbjective Logik aus. Nur diesen ersten Theil seiner Philosophie und die Philosophie des Rechts hat Hegel bis jetzt ausführlich behandelt, die Thrigen nur im Umrisse. Das Wesentliche im Menschen ist ihm das Denken, - Wissen, das aber keinesweges als abstract Allgemeines dem Besondern gegenübersteht. sondern das Besondere enthält (die concrete Allgemeinheit); daher unterscheidet er das gewöhnlich s. g. Denken von dem begreifenden. Das Denken bleibt auch picht bloss ein inneres, subjectives, sondern es entschliesst sich und macht sich dadurch als Wille (prakt Geist) objectiv. Wollen und Wissen sind daher ungetrennt und die Freiheit des Menschen besteht wesentlich darin, die ihm gegenüberstehende, gegenständliche Welt zu der seinigen zu machen, und den ihm eingebornen Gesetzen zu geherchen, weil er will. Das Recht besteht darin, dass ein Daseyn überhaupt Daseyn des freien Willens sey. Dieses geht über in die Moralität, in welcher Pfliebt und Neigung gegenüherstehen, und über diese erhebt sich die Sittlichkeit, welche darin besteht, dass des Handeln nach den wahrhaft vernünstigen Zwecken des Menschen eigne Natur ausmacht. Letztere wird objectiv im Staate und in der Weltgeschichte, In Beziehnng auf das Verhältniss des Denkens, und mithin der Philosophie, zur Wirklichkeit hat Hegel den merkwürdigen Satz aufgestellt: was vornünftig ist, ist wirklich (ist kein Jenseitiges, abstract-leeres), und was wirklich ist, ist vernünftig; wobei es darauf ankommt, in dem Scheine des Zeitlichen und Vorübergebenden die Substanz, die immanent, und das Ewige, das gegenwärtig ist, zu erkennen. Diese Ansicht wendet er auf die Staatswissenschaft an, als Versuch den Staat, ale ein in, sich Vernünstiges, su begreifen und darzustellen, - nicht zu construiren. In der Anwendung

der fortschreitenden Methode zeigt sich grosser Scharfsinn, aber die Darstellung hat eine Trockenheit und Härte, welche das Verständniss ungemein erschwert a). — In der letztern Zeit ist Hegel's Philosophie auch auf die Theologie (von Daub in Heidelberg und Marheinieke in Berlin) und auf Rechtswissenschaft (von Gans in Berlin) angewendet worden. Es hat sich eine sehr verbreitete Schule gebildet b), welche alle Gegenstände des Lebens und der Wissenschaft in ihren Kreis zieht. Die grosse Ausmerksamkeit, welche diese Philosophie auf sich gezogen, hat nun auch kürzlich mehrere Kritiken verschiedener Art hervorgebracht c).

- a) Hegel's System der Wissenschaft. Erster Theil, die Phänomenologie des Geistes. Bamb. u. Würzb. 1807. 8. Wissenschaft der Logik. I u. 11 Bd. die objective, III Bd. die subjective (mit bes, Titel: Wiss. der subj. Logik oder die Lehre vom Begriff) enthaltend. Nürnb. 1812—16. 8. Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse etb. Heidelb. 1817. 8. II Ausg. 1827. Grundlinien der Philos. des Rechts (oder Naturrecht und Staatswiss. im Grundrisse). Berl. 1821. 8. S. auch §. 403. not. r.
- b) Im Sinne der Hogelaohen Ansicht schrieben 1) H. F. W. Hinricha (jetzt Prof. zu Halle): die Religion im innern Verhälta. zur Wiss.; nebet Darstellung und Beurtheilung der von Jacobi, Kant, Fichte u. Schefling gemachten Versuche ditzelben wissenschaftl. zu erforschen etc., mit e. Vorworte von Hegel. Helel. 1822. S. Grundlinien der Philos. d. Logik, als Vers. ein. wissenschaftl. Umgesteltung. Hafle, 1826. S. 2) Leop. v. Henning (Prof. in Berlin) Principien der Ethik in historischer Entwickelung. Zum Gebr. bel akad. Vorlesungen. Berl. 1825. S. 3) J. Saling die Gerechtigk. in librer gelstgeschichtl. Entwicklung dargestellt. Berl. 1827. S. 4) K. L. Michelet, System d. philos. Morel. Berl. 1828. S. 5) J. Rust (in Erlangen) Philos. u. Christenthum. Mannheim, 1825. S. Die Encyklopädie der Philos. Lettischen hearbeitete Chr. Kapp (Encyklopädie der Philos. I Th. 1825. unvollendet) und am klarsten K. Gabler (Rector in Bayrenth) in s. System der theoret; Philos. I B. Erl. 1827. Jo. Geo. Mussmann schrieb de idealismo a. philos. ideali. Berol. 1827. 4. Lehrb. d. Seelenwissensch. od. ration. u. emp. Psychol. ebd. 1827. Logik. 1828. 8.
- c) Ueber die Hegelsche Lehre od. absolutes Wiss, u. moderner Pantheiemus. Leipz. 1829. 8. C. H. Weisse über den gegenwärtigen Standpunct der philos. Wissenachsit. In bes. Reziehung auf das System Hegel's, Leipz. 1829. 8. K. E. Schu-

## Die neuest. Erschein. in der Philos. S. 416. 857

barth und K. A. Carganico üb. Philos. überh. u. Hegel's Enoykl. der phil. WW. insbes. etc. Berl. 1829. 8. Briefe gegen d. Hegelsche Encykl. d. phil. WW. I Hit. Berl. 1829. 8.

#### S. 416.

# Die neuesten Erscheinungen in der Philosophie.

Unter den neueren systematischen Versuchen in der deutschen Philosophie können Ferd. Christoph Weise's a) (bisher Prof. in Heidelberg) Architektonik; die Versuche von W. Kern b), John Bar, v. Sinclair c), Karl Ludw. Vorpahl d), welcher das Seyn aus dem Werden ableitet, Adalbert Kayssler's e) (Prof. in Breslau, st. 1822) modificirte Identitätslehre, David Theod. Aug. Suabedissen's f) (Prof. in Marburg) Betrachtung des Menschen, welche theils Jacobi's, theils Schelling's Ansichten berührt, die populären Untersuchungen von C. F. W. Grävellg) und F. Linkmaier, h) Calker's System (6. 413.) die originelle idealistische Ansicht von Arthur Schopenhauer i); v. Bergers k) inferessante Darstellungen, (Prof. in Kiel) der sich in einigen Puncten Hegels Ansicht nähert; Tieftrunk's oben (6.388: not.) r) genannte Grundlage einer Philosophie der Natur, Friedr. Eduard Beneke's 1) (Privatdoc, in Berlin) neue Begründung des Wissens durch Erfahrungsseelenlehre, und Herm. Wilh. Ern. von Keyserlingk'a m) (Privatdoc. in Berlin) Auschauungsphilosophie hier nur angeführt werden. Andere baben durch philos. Lehrbücher einzelne philos. Wissenschaften bearbeitet, wie Glob. Wilh. Gerlach n) (Prof. in Halle), H. C. W. Sigwart o) (Prof. in Tübingen), Joseph Hillebrand p) (Prof. in Giessen, vorher in Heidelberg), -Die neuesten theologischen Streitigkeiten über das Verhältniss der Vernunft zur Offenbarung und der Freiheit des Menschen zur göttlichen Gnade ha-

ben auch für die Philosophie Interesse gehabt q), und es ist das Streben der Philosophie nicht zu verkennen, sich ohne Aufgebung ihrer Selbstständigkeit, inniger mit Religion zu verbinden; obgleich auch Einige die Philosophie in Mystik auflösen wollen. Uebrigens ist neuerdings die psychologische und anthropologische Richtung r) unter des deutschen Philosophen, vornehmlich durch den Gegensatz der willkührlichen Speculation, lebhaft hervorgerafes worden. Mit dieser psychologischen Richtung steht die historische Ansicht der Philosophie und die fleissige Bearbeitung der Geschichte der Philosophie (von Brandis, Ritter, Reinhold d. j. u. a.) in Verbindung, indem die Verschiedenheit und der Streit speculativer Ansichten den Geist zur Recapitulation des Vorhandenen und sur Betrachtung der verschiedenen Standpuncte in der Entwickelung der Wissenschaft führen musste s).

- a) Weise die Architektonik aller menschlichen Erkeuninisse nach ihren nenen Pundamenten, zu Gewinnung des Priedens im der Philos. Heidelb. 1812. fol. III vallendete A. Heidelb. 1815. fol. Vergleichende Darstellung der reinen Verstandes und Vernunftbegriffe etc. ebd. 1816. 4. Erstes dogmatisches System der Philosophie, 3 I Band. Die Grundw. in. d. Religioastehre. ebd. 1820. 8. Allgem. Theorie des Genies. ebd. 1821.
- b) Kern's Katharonoologie, oder: Wie ist Reinmathematik möglich? Gött. (1812.) 8.
- v) Sin Olair's Wahrheit u. Gewissheit, Freit. 1811. III Bde. Varsuch einer durch Metsphysik bedingten Physik. Freit. 1813. 8.
- d) Vorpahl's Versuche für die Vervollkommung der Philos Erster, zweiter u. dritter Vers. Berl. 1811.; und: Philosophie oder Grundriss eines dynam. Lehrgebändes derselben. Berl. 1818. 8.
  - e) Kayssler's Grundsätze der theoret. u. prakt. Philosophie, als Leitsaden zu Vorles. Breslau u. Halle, 1812. S. (Der Verf. neant acinq Ansicht einen aus der Transcendentalphikosophie wiedergebornen Dogmatismus, od. eine von dem Bewussteyn absoduter Frelheit begleitete Erkenntniss des Objects.) Vgl. Einleitung is des Studium der Philosophie in 6 Vorles. Bresl. 1812. Früher: Ueber die Natur u. Bestimmung des menschl. Geistes. Berl. 1804. u. a. Vergl. oben §. 38. not. a.
- f) Susbedissen's Betrachtung des Menschen. In II Bd. Betrachtung des geistigen Lebens des Menschen. Cassel, 2615.

## Die neuest. Erschein, in der Philos. S. 416, 569

- III Bd. Betr. des mibl. Lebens etc. Leipz. 1818. 8. Früher: die Preisschriften: Resultat der philos. Forschungen über die Natur der menachl. Erkenntu. von Plato bis Kant. Marb. 1805. 8.; und: über die innere Wahrnebmung Berl. 1808. 8. Philosophie und Gesch. Leipz. 1821. Zur Rint. in d. Philos. Marb. 1827. und mehrere pädag. Schriften.
- 8) Gravell: der Monsch. Eine Untersuchung für gehildete Leser. Berl. 1815. Ill Aufl. 1819. 8. Der Bürger, eine weitere Untersuchung üb. d. Menschen. ebd. 1822. Der Werth der Mystik. Nachtrag zu Ewalds Briefen etc. Leipz, 1822. 8. Der Regent etc. Il Thle. Stuttg. 1823.
- A) Liukmaier Lehrgebäude der allgem. Wahrheit nach der gesunden Vern. i Thl. Ontol. u. Kosmol. li Aufl. Bielefeld, 1821. Il Thl. Authropol. 1823.
- 2) Schopenhauer: die Welt als Wille u. Vorstellung: vier Bücher, nebst einem Anhange, der die Kritik der Kantischem Philosophie enthält. Leipz. 1819. 8. (Er netst Kant's Verdlenst hauptsächlich in die Unterscheidung der Erscheinung von dem Dinge an sich; und in die Darstellung des menschlichen Handelos in seiner von den Genetsen der Erscheinung mabhängigen ethischen Bedeutung. Schopenhauer will einen Schritt weiter geben und zeigen, dass die Erscheinung die Welt als Voratellung und das Ding an sich der Wille sey.) Vorans setzt dieses Buch die früheren Abhandlungen: üb. die vierfachs Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Rudolst. 1813. 8. nnd: über das Schen u. die Farben. Leipz. 1816. 8. Dagegen J. G. Rätze, was der Wille des M. etc, aus eigner Kraft vermag etc. Leipz. 1820. 8.
- k) v. Berger's Allgemeine Grundzüge der Wissenschaft. Akons, 1817—1827. 8. (I Th. Analyse des Erkenntnissvermögens. II Thl. zur philos. Naturkenntniss. III Thl. Authropologie. 8. IV Th. prakt. Philos.) Früher: Philos. Darstellung des Weltalls. I Bd. Allgemeine Blicke. Altona, 1808. 8.
- 2) Beneke's Erfahrungsseelenlehre, als Grundlage alles Wissens in ihren Hauptsügen dargestellt. Berl. 1820. 8. Erkenntnisslehre nach dem Bewussteyn der reinen Vernuuft in ihren Grundzügen dargelegt. Jena, 1820. 8. De veris philos. initiis. 1820. 8. Grundlegung zur Physik der Sitten, e. Gegenst. zu Kant's Grundl. der Metaph. d. S. mit e. Anh. üb. d. Wesen u. d. Erkenntnissgränzen der Vern. Berl. u. Posen, 1822. Neue, Grundlegung zur Metaphysik als Programm etc. ebenso. Schutzschrift für m. Grundlegung zur Physik der Sitten. Lpz. 1823. 8. Psych. Skizzen. 11 Bde. Gött. 1826.—27. 8. Abhandlungen über die Begründung der Moral in Müllers u. Böhms Zeitschr. f. Moral. Altb. 1822., u. einige psychol. Abhandl. in Nasse's Zeitschr.
- m) Keyserling k Entwurf einer vollst. Theorie der Auschausngsphilos. Heidelb. 1822. S. Früher: Metaphysik, c. Skizze etc., ebd. 1818. Vgl. G. 410/ not. a. Hauptpuncte zu c. wissenschaftl. Begrändung der Menschenkeuntn. od. Anthropol. Berl. 1827. Sa.

- m) Gerlach Grundriss der Fundamentalphilos. Halle, 1826. der Logik. ebd. 1817. Il verb. Anfl. 1823.; der Metaphysik. ebend. 1817. der Religionslehres ebd. 1818. 8. (Vgl. S. 525. mot. sa.); der philos. Tugendlehre. ebd. 1820. 8. der philos. Rechtslehre. ebd. 1824. Lehrbuch der philos. Wiesenschaften. Il Th. Halle, 1826. 8.
- e) Sigwart Handb. der theor. Philos. Tüb. 1820. u. Antwort auf die Recens. desselb. in d. Jen. L. Z. Tüb. 1821. Handb. au Vorles. üb. d. Logik. Tüb. 1818. Vgl. d. Register.
- p) Hillebrand Propädeutik der Philos. (I Abth. Encyklopädie. II S. oben S. 23.) Hdelb. 1819. Grundrus d. Logik u. phil. Vorkenntoisslebre. eEd. 1820. 8. Die Anthropologie als Wissenschaft. III Thle. Mains, 1822 23. 8. Lehrb. d. theor. Philos. u. phil. Propädeutik. Mainz, 1826. 8. Lehrb. der Litteraraesthetik od. Theorie u. Gesch. d. schön. Litt. II Thle. ebend. 1827. 8.
- q) Aus einer Masse von Schriften üb, diess Gegustände heben wir aus, Ludw. Aug. Kähler's Supernaturalismus u. Rationslismus in ihrem Urspr. etc. Lps. 1818. Die Abkandtungen Schleiermacher's u. de Wette's üb. d. Lehre von der Erwählung etc. in d. theol. Zeitschr. derselb. I u. H. Heft. Berl. 1819 20. Ferner Gust. Ferd. Bockshammer die Freiheit des m. Willens. Stuttg. 1821. 8. und: Offenbarung u. Theologissehd. 1822.
- r) Daher die vielen Beatheitungen der Anthropologie und Psychologie in dieser Zeit, z. B. von Naumann, Hartmann (der Geist des Meuschen), Sim. Erhardt, J. C. A. Heinroth (Lehrb. d. Anthropol. Leipz. 1822.) u. die angeführten von Schulze, Fries, Steffens, Hillebrand, Nüsslein, Herbart, Stiedenroth, Beneke u. s. w.
- vgl. des Herausg. Aufsatz üb. deutsche Philosophie in der Portsetzung des neuen Gonvers. Lexicons.

# II. Ausländische Philosophie.

#### S. 417.

## Engländer.

Von einem ächtwissenschaftlichen Streben nach philos. Wissenschaft und einer originellen Philosophie haben sich während dieser ganzen Periode bei andern Nationen nur wenige und schwache Spuren gezeigt. In England steht man noch auf dem Lockeschen Standpuncte, nur dass eine Partei der Philosophen dem Ma-

terialismus abhold, dem Rationalismus gleichsam eine Thür offen lässt. Zu letztern gehört der kürslich verstorbene Prof. su Edinburg Thom. Brown a) und der der Schottischen Schule angehörige Dugald Stewart b) geb. zu Edinburg 1753 (st. 1828) welcher auf eine gründlichere Untersuchung des Erkenntnissvermögens aus dem empirischen Gesichtspuncte geführt ward. Er legte seiner Philosophie des menschlichen Geistes die Thatsachen des Bewusstseyns zum Grunde. Die speculative Philosophie ward von den Engländern ganz vernachlässigt; die praktische, in welcher sich das System des moralischen Sinnes durch seine sittliche Tendenz bis auf die neueste Zeit im Beifall erhalten hat (S. §. 372. u. f.), besonders in Verbindung mit Politik bearbeitet. Ueberhaupt beschränkte sich die Richtung der englischen Denker immer mehr auf Staatswissenschaften c) und praktische Natürwissenschaften, und selbst der Name Philosophie erhielt eine beschränkte und verfälschte Bedeutung. Aus Nationalstolz bekümmert man sich nur wenig um die wissenschaftlichen Forschungen andrer Nationen. Werke von Nitsch und Willich (vgl. §. 388. not. dd.) haben einige gründliche Beurtheiler gefunden, die dem Verdienste Kant's Gerechtigkeit widerfahren lassen; doch scheut man sich immer noch, in eine mühsame Untersuchung einzugehen und selbst die Kantische Philosophie blieb noch immer unvollkommen bekannt d).

a) Brown lettures on the philos. of human mind (ein System d. theor. u. prakt. Philos.).

b) Stewart Elements of the philosophy of the human minds. Lond. 1792. Il Voll. 1827. Ill Voll. 4. (deutsch von Sam. Gliebs Lauge: Berl. 1794. Il Thie. 8.) Il Ed. Edinb. 1816. 8. Philosophical essays. Edinb. 1816. Il Ed. 1818. u. dessen kurze Gesch. der metaph., moral. u. polit. WW. seit dem 15 Jahrh. als Einleitung' zu dem ersten Supplementbande der Encyklopa Britannica: ins Franz. übers. von Buchon (hist. abrégee des sciences Metaph. etc. Par. 1820. 8. u. von Huret. Par. 1828. 8.) Vgl. oben §. 373, not. h.

- e) Hicher gehört Jo. Craig (elements of political science. III Voll. Edinb. 1814, 8.) u. Jerem. Bentham (geb. 1735.) Traité d'legislation civile et pensle précedé des principes generaux de legislation etc. (trad. par Dumont). III Voll. Per. 1802. 8.
- d) Neuerlich wieder augeregt durch Wirgman: Principles of the Kantesian or transcendental philosophy etc. Lond, 1824. und: An entire new, complety and permanent science of philosophy tounded on Kants Critics of pure raison. Ib. 1824. 8.

# S. 418.

#### Franzosen

M. Ph. Demiron essai sur l'hist, de la philos, on France en 19 siecle, Par. II ed. 1828, 8,

Bei den Franzosen bewegte sich seit Condillac noch Alles in dem Kreise der Empirie. Die psychologische Methode des Condillac, die atomistische Physik (le Sage), und die Ideologie waren ihnen die Wendepuncte, Popularität und angenehmer Witz die Form, das Angenehme und Nützliche der Gegenstand, und eine Lebensphilosophie, die oft in Begleitung anmassender Eitelkeit, Flachheit und Frivolität austritt, das Ziel alles Die von dem geistvollen Mystiker Louis Claude S. Martin (geb. zu Amboise 1743, st. 1804) erneuerte Theosophie a), welcher sogar Jac. Böhme übersetzte, und ein Anhänger der Secte des Martinez Pasqualis (der Martinisten) ward, sagte der Denkart der Franzosen nicht zu; dagegen fand Galls und Spursheim's Schädellehre mehr Eingang. Unter den franz. Philosophen dieses Zeitraums werden ausgezeichnet: J. M. Degerando b), der Abbé Jacques Bernurdin Henri de St. Pierre c) (geb. zu Havre 1737); ferner Rapin d). Condillac's Fusstapfen folgten nach P. J. G. Cabanis s), der durch seine Ideologie berühmte Graf Destutt-Tracyf), P Laromiguiereg), Azaïsh). Garat, Volney, Fabre d'Olivet, Chateaubriand, während sich eine theol. Schule dem Sensualismus gegenüber bildete, zu welcher Graf Joseph Demaistre, de la Mennais, Bonald u. A. geboren. Seit Charles Villers (st. 1815) seinen Landsleuten die Kantische Philosophie empfahl (vgl. f. 388. not cc.) haben sie mehrere Versuche gemacht, sich der deutschen Philosophie zu näkern, und den Sensualismus des Condilleo zu verlassen. Eine der deutschen Philosophie sich zuwendende Ansicht bildete sich seit der kaiserl. Regierung. Victor Cousin (auch Herausgeber des Proklus; vgl. ( oben), Royer Collards Schüler, welcher mit den neusten Forschungen der deutschen Philosophie vertraut, eine neue Schule gehildet hat, und seine Untersuchung auf die "interrogation meditative de la conscience" baut s). gehört zu den ausgezeichnetsten Männern, welche diese Ansieht cerbreiten, und von der alten Schule sehr bekämpst werden. Ferner gehört zu derselben Berard, Virey, Maine de Biran, Royer Collard, Jouffroy Keratry, Bar. Massias k) J. H. Droz (); such kann der Schweizer Bonstetten m) hieher gerechnet werden. In der philos. Naturwissenschaft strebten über die atomistische Physik hinaus Claude François le Joyaud und J. A. Fr. Alix n).

a) Des erreurs et de la vérité. Lyon, 1775.8. (übersetzt v. Matth. Claudius. Hamb. 1782. 8.) Tableau naturel des rapports, qui existent entre dieu, l'homme et l'univers. Edinb. 1782. Il Voll. 8. De l'esprit des choses. 1800. Il Voll. 8. (übers. von D. Schubert: Vom Geist und Wesen der Dinge u. s. w. Il Th. Leipz. 1811. 8.) L'aurore naissante; les trois principes de l'essence divine; de la triple vie de l'homme; quarante questions sur l'ame trad. par le philosophe inconnu, avec une notice sur J. Böhm. Par. 1800. 8. L'homme de desir (des Menschen Schnen q. Abnden, a. d. Fr. von A. Waguer. Il Bdohen. Leipz. 1812. 8.) Ocuvres posthumes de S. Martin. Tours. 1807. Il Voll. 6.

Ueber ihn: Gesch, der religiösen Secten des 18 Jahrb.; — übersetzt, abgekürzt u. mit Anmerk. in dem Archiv für alte u. nene Kirchengeschichte von Tasch ir ner. 1 Bd. I u. 11 St., 1813.

b) Vgl. das oben S. 21. anges. Werk. II Thl. wo er eine gewisse Ersahrungsphilosophie einpfiehlt, und die Philosophie als die Wissenschaft von den Kraften des menschlichen Geistes und

der Kunst, sie gut zu gebrauchen, erklärt. Ferner : du perfectionnement moral on l'education de soi même. Il Voll. Il

Edit. Par. 1826. 8.

c) St. Pierre ctudes de la mature. Par. 1784. u. öster. Harmonies de la nature. Par. 1815. 8. Ocuvres, Bruxelles. VIII Voll. 1820. 8. Vgl. Martin (Aimé) essai sur la vie et les ouvrages de S. Pierre. Par. 1820.

d) Rapin pensées sur la nature de l'esprit. 1793. &

- e) Cabanis considerations générales sur l'etude de l'homme et sur les rapports de son organisation physique avec ses facultés intellectuelles et morales; in den Mém. de l'institut etc. au IV, T. I et au VI, T. IV. Deutscht üb. d. Verbindung der Phys. u. Moral etc. mit ein. Abhandl. üb. d. Gränzen der Physiol. und Anthrop. von L. H. Jakob. Halle, 1804. II Voll. 8. Oeuvres completes accompagnées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages. IV Voll. Par. 1824.
- f) Destutt Comte de Tracy élémens d'idéologie. Paris, 1801—1804. Il Bde. 8: Ed.IV. IV Voll 1824.; (auch Milano 1817 ins Ital. übersetzt mit Vorrede u. Noten von Compagnoni;) ferner seine Abh. sur l'acte du Moi, und sein Commentaire sur l'esprit. des loix de Montesquieux. Paris, 1819. 8. Principes logiques ou recueil de faits relatifs a l'intelligence humaine. Par. 1817. 8. Vgl. auch Daubé essai d'idéologie servant à l'introduction à la grammaire generelle. Par. 1804.
- g) Laromiguiere leçons de philosophie ou essai sur les facultés de l'ame. Paris, 1815—18. Il Ed. 1820. Il Voll. S. (recens. von Cousin Journ. des Sav. Fevr. 1821.)
- A) Azaïs cours de philos. générale ou explication simple et graduelle de tous les faits de l'ordre physique, de l'ordre physiologique, de l'ordre intellectuel, moral et politique. VIII Voll. Paris, 1824. S.
- i) Gous in fragmens philosophiques. Paris, 1826. Recensionen in dem Journal des Savans. Abhandlungen in dem Globe, Vgl. Rel. u. Philos. in Frankreich, eine Folge von Abhandlungen a. d. Franz. übers. u. herausg. von Carové. II Bde. Fikst. 1827. 8.
- A) Massias rapport de la nature a l'homme et de l'homme a la nature ou essai sur l'instinct, intelligence et la vie. T. I IV. Par. 1821 22. principe de litterature, de philosophie, de politique et de morale. T. I. Paris, 1826. 8.
- Droz'de la philos. morale ou des différents systèmes sur la science de la vie. Paris, 1823. 8. (Auwendung der Moral auf d. Politik, A. d. Fr. v. Blumenröder, Jimenau, 1827.)
- m) Ch. Vict. de Bonstetten Etudes de l'homme ou recherches aur les sacultes de sentir et de penser u. früher recherches aur la nature et les loix de l'imagination, il Voll. Genf, 1807.
- m) Cl. Joyaud principes naturels ou notions générales et particulières des forces vivantes primordiales etc. IV Voll, S. J. A. Fr. Alix neues System des Weltalls a. d. Fr. von D. Murhard. Frkf. 1817. 8.

#### §. 419.

#### Italiener und andere Nationen.

Die Italiener haben seit Giov. Batt. Vico a) (geb. zu Neapel 1660, st. 1741) und seinem jungern Zeitgenossen Antonio Genovese (1712 - 1769) wenig eigenthumliche philosophische Forschungen angestellt b) und theils nur einzelne angewandte philosophische Wissenschaften, - wie Gaetan Filan gieric) (geb. zu Neapel 1752, st. 1788), und Cesare Bonesano Marchese di Beccaria d) (st. 1793) die Gesetzgebungswissenschaft bearbeitet, theils von den Ausländern geliehen e). In der neuesten Zeit haben sich die Italiener auch mit der Kantischen Philosophie, und mit den Fortschritten der Deutschen in der Aesthetik genauer bekannt gemacht f). Des App. Buonasede Werk über die Geschichte der Philos. ist oben angeführt worden. - In Holland, Dänemark und Schweden g) zeigte sich hier und da etwas mehr Empfänglichkeit für philosophische Forschungen; doch weniger Originalität, als unter den Deutschen. Unter den Holländern namentlich fand die kritische Philosophie viele Freunde (§. 388 not. ff.). Den Fortschritt Kemmten theils politische Unruhen und Kriege, theils die Streitigkeiten der deutschen Philosophen, und die Entzweiung der kritischen Van Hemert entschied selbst zum Vortheil Fichte's. Uebrigens verdienen vorzüglich Dan. Wyttenbach (der 1820 gestorbene, besonders um die Geschichte der Philosophie verdiente Humanist h) (Prof. zu Leyden), und der ausgezeichnete Sokratiker Franz Hemsterhuis i) (geb. 1720, st. 1790) genannt zu werden, welche sich in Hinsicht der Darstellung heide an die Alten anschliessen. Die Siebenbürgen k), Ungarn, Griechen, Polen I) und Russen m) haben sich, vorzuglich durch Ausenthalt auf dentschen Universitäten, mit

deutscher Philosophie bekannt gemacht, Von letzterer fand man kurzlich sogar in Brasilien Spuren z).

a) Vico De antiquissima Italor. sapientia libb. III. Nesp. 2710, 22. (ecine Metaphysik; ius Ital. übers. von Monti. Milano 1816. 2.) De uno universi iuris principio et fine uno. Neap. 1720. 4. Liber alter qui est de constantia inrisprudentis, ib. 1721. Seia Hauptwerk: Principj della scienza nnova d'intorno alle commune nature delle nazioni. Neap. 1725. Il Ed. 1750. Ill ganz um-gearbeit. Ed. Neap. 1744. 8. wiederholt in der IV, V. u. VI Ausg.; die VII von Galotti. Neap. 1817. ist ein Abdruck der erstern. Deutsch: Grundzuge einer neuen Wissensch. etc. von Dr. Wilh. Ern. Weber. Leipz. 1822. 8.

b) Eine Ausnahme mecht die Protologia analysin scientiae sistem ratione prima exhibitam auctore Hermenegildo Pino etc. I-III. Mediolani, 1803. 8 - Caesaris Baldinotti tentaminum metaphysicor, libb. III. Patav. 1817. 8. sind une bless

ans der Anküudigung bekannt.

c) Filangieri la scienza della legislazione. VIII Voll. Nap. 1780. 8. u. öfter; in alle lebende Sprachen übers. d) Beccaria dei delitti e delle pene. Nap. 1764. 8. u. ofter.

(deutsch von Bergk 1798. 8.)

e) Besonders ist die Franz. Ideologie in Italien verbreitet worden S. J. 418- not. f. - Es erschien auch eine Collezione di cla-

sici metafisici. Pavia, 1819-22. f) Sacchi in Pavia übersetzt Kant's Werke, und von Pasquale Galuppi erachien: Saggio filosofico sulla critica della comoscenza. Napoli, 1819, 8. Il Voll. (worin zugleich eine Untersuchung über die wichtigsten Lehren der Ideologie, den Kantianismus u. die Transcendentalphilosophie). Seitdem geb Galuppi heraus: Element di filosofia. V Tomi, Messina, 1821—27. 8. Hieher gehört die Uebersetzung von A. W. Schleger. Vorlesungen

ib. d. dramat. Litt. u. K. von Geminiani. Eine mehreren Bienthuml, enthaltende ital, Aesthetik ist das Werk von Giov.

Batt, Talia Saggio di Estetica. Venez. 1822. 8.

- g) Prof. Sam. Grabbe schrieb z. B. animadversiones in constructionem materiae Schellingianam. Part. I. Upsal. 1818. 4. u. Prof. Nic. Fr. Biberg notionum ethicarum, quas formales dicunt, dialexis critica. P. I. Upsal. 1825. 4. — Allephilos. Vorlesungen werden in sohwed. Sprache gehalten.

h) Ausser mehreren schon angeführten Schriften, z. B. S. 389 not. ee.

Praecepta philosophiae Logicae (mit Hinweisung auf die Classiker) mehrmals heranages bes. von Eberhard. Halle, 1794. u. von Maass 1820. 8. - Vita Wystenliechii auctore Mahne ed.

Friedemann, Brunsw. 1825. 8.

3) Mehrere Dialogen; z. B. Sophyle on de la philosophie; Aristée ou de la divinité, auf welche sein Freund Jacobi in d. Schrift über Spinoza's Lehre zuerst aufmerksam machte, gesammelt in den oeuvres philosophiques. Par. 1792. 8, deutsch. III Bde. Leipz. 1782 – 97. Nouv. edit. (2.) Par. 1809. 2. II Voll.

- #) Hicher gehört die in den Gött. gel. Anz. 1827. St. 200. augeführte Logik von Sigism. Carlowsky. Kaschau, 1819. und Aphorismi psychol. emp. et rationalis perpetua philos. crit. rationalis von Joh. Rozgony. St. Patak 1819. 8.
- 7) Hieher gehört J. E. Jankowsky (Prof. in Krakau) Logik in polo. Sprache 1822., engezeigt in den Gött. gel. Auz. St. 265, 1822, wo auch eine Uebersicht dessen, was die Polen in der Philos. geleistet haben, zu finden ist. Joh. Goluchowsky (ein Freund der Schelling. Philos.) die Philos. in ihrem Verhältniss zu dem Lehen ganzer Völker etc. Erlang. 1822. 8.
- m) Hieher gehören die Essais philosophiques sur l'homme, ses principaux rapports et sa destinée etc. publiés par L. H. de Jacob. Halle, 1818. Il Voll. Nouv. ed. augmentée. Petersb. 1822.
- 22) Die kritische Philosophie wird in dem Collegium zu S. Paulo in Brasilien gelehrt. S. Zschocke's wöchentl. Unterhaltungsblätter, Aarau, 1824. St. 5.

#### Schluss.

#### §. 420.

Wenn gleich die einander entg gengesetzten Richtungen der philosophirenden Vernunft, welche wir in der neuern Zeit wahfnehmen, alles Philosophiren verdächtig, alle Aussicht auf das Gelingen des Vernunftstrebens nach einem System gewisser Erkenntniss aus Principien abzuschneiden scheinen, da selbst das kritische Verfahren. durch Ausmessung und Gränzbestimmung des Erkenntnissvermögens, den kühnen Flug des Speculationsgeistes aufzuhalten, und die Angriffe des Skepticismus zu entkräften, nicht vermocht, sondern nur dazu gedient hat, beiden neuen Reiz, Stoff und einen imposanteren Charakter zu geben: so müssen doch diese Versuche die Hoffnung beleben, die philosophirende Vernunft werde früher oder später zur wahren Selbsterkenntniss gelangen, die wahre Methode des Philosophirens immer mehr entwickeln, und durch Hülse der gemachten Ersahrungen die Klippen, woran frühere Selbstdenker scheiterten, immer besser vermeiden lernen. Es wird eine Zeit kommen, wo auch diejenigen Arten zu philosophiren, die uns jetzt Abwege scheinen, als nothwendige Bedingungen der wahren Cultur der Vernunft und der ächten Weisheit werden erkannt werden.

### Zeittafel der Geschichte der Philosophie von Thales an.

| Jahre<br>vor Chr. | Jahre<br>Roms. | Olym-<br>piaden. |                                                   |
|-------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
|                   |                |                  |                                                   |
| 640               | 114            | 35,1             | Thales geb. nach Apollodor,                       |
| 638               |                | 35,3             | Solon geb.                                        |
| 629               | 125            | 38               | Thales geh. nach Meiners.                         |
| 611               | 143            | 42,2             | Anaximander geb.                                  |
| 608               | 146            | 43,1             | Pythagoras geb. nach Larcher.                     |
| <b>5</b> 98       | <b>156</b>     | 45,3             | Solon's Gesetzgebung. Pherecydes geb. um d. Zeit. |
| <b>5</b> 97       | 157            | 45.4             | Thales sagt eine Sonnenfinst, voraus, .           |
| <b>≨84</b>        |                | 49               | Pythagoras geb. nach Meiners.                     |
| 561               |                | 55.1             | Solon stirbt.                                     |
| 557               |                | 56               | Anaximenes blüht.                                 |
| 548               | 206            | 58.1             | Thales st.                                        |
| 547               | 207            | 58,2             | Anaximander st.                                   |
|                   | 211            | 59.2             | Thales st. nach Andern, und Pherecydes            |
|                   | 214            | 60₌              | Pythagoras stiftet eine Schule in Kroton.         |
| 536               | 218            | 61               | Xenophanes kommt nach Italien.                    |
| 5Q4               | 250            |                  | Pythagoras st. — Parmenides bl. nach<br>Einigen.  |
| <b>\$</b> 00      | 254            | 70,1             | Anaxagoras, Philolaus u. Zeno geb. —              |
| od.               |                |                  | Heraklit und Leucipp bl.                          |
| 498               |                |                  | Anaximenes st. Der pyth. Bund gesprengt.          |
| 496               |                | 71.1             | Ocellus Lucanus bl.                               |
| 494               |                | 71.8             | Demokrit geb.                                     |
| 490               |                | 72.3             | Schlacht bei Marathon                             |
| 489               |                | 72.4             | Pythagoras stirbt nach Einigen.                   |
| . 480             |                | 75.1             | Schlacht bei Salamis.                             |
| 470               |                | 77,3             | Demokrit geb. nach Thrasyll.                      |

### 570 Zeittafel der Geschichte der Philosophie.

|                  |                |                  | <u>.</u>                                                                                |
|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahre<br>vor Chr | Jahre<br>Roms. | Olym-<br>piaden. |                                                                                         |
| 469              | 285<br>294     | 77,4<br>80       | Sokrates geboren. Parmenides bl.<br>Parmenides kommit mit Zeno aus Elea                 |
| 460              | 294            | 80               | nach Athen.                                                                             |
|                  |                |                  | Demokrit geb. nach Apollodor.                                                           |
|                  | 1              |                  | Empedokles bl. nach Einigen.                                                            |
| 456              | 298            |                  | Anaxagoras kommt n. Athen. Archelaus bl.                                                |
| 450              |                | 82,3             | Xenophon geboren.                                                                       |
| 444              | 310            | 84               | Meliasus ist berühmt.                                                                   |
| مذه              | 312            | de.              | Gorgias schreibt seine Schrift negs quaews.<br>Protagoras u. Prodikus bl. Empedokles n. |
| 222              | 012            | - 60             | Diog. L.                                                                                |
| 432              | 822            | 87.1             | Anfang des Pelopomnesischen                                                             |
|                  |                |                  | Krieges.                                                                                |
| 431              | 323            | 187,2            | Anaxagoras wird angeklagt.                                                              |
|                  | 324            | 187,8            | Plato geboren nach Corsini.                                                             |
|                  | 325            | 87,2             | Plato geb. nach Dodwell, Perikles at.                                                   |
|                  | 826            | 88,1             | Anaxagoras stirbt.                                                                      |
| 427              | 327            | 66/2             | Gorgius kommt als Gesandter nabh<br>Athen. Diagoras von Malos bl.                       |
| 414              | 340            | 04.3             | Diogenes von Sinope geb.                                                                |
|                  | 347            | 93,2             | Demokrit stirht mach Euschius,                                                          |
| 404              |                | 94.1             | Kritias kommt um. Ended. Bel. Kriegs.                                                   |
| 400              | 354            | 95.¥             | Sokrates stirbt. Archytas bl.                                                           |
| į                |                |                  | Die Sokratiker begeben sich mach Me-                                                    |
|                  | , .            | •                | gara. Enklid bl.                                                                        |
| . \$89           |                | 97,4             | Plato reist das erstemel nach Syrakus.                                                  |
| 384              | 370            | 99,1             | Aristoteles wird geboren.                                                               |
| 900              | 974            | 100              | Pyrrho wird geboren,<br>Antisthenes u. Aristipp bl.                                     |
| 380              | 374            | 400              | Aristoteles kommit nach Athen. Endo-                                                    |
|                  |                |                  | xus der Pythagoreer bl.                                                                 |
| 364              | 390            | 104.1            | Plato's zweite Reise nach Syrakus.                                                      |
| 361              | 393            | 104,4            | Plato's dritte Reise nach Syrakus.                                                      |
| 360              | 394            | 105              | Kenophon st.                                                                            |
| 356              | 398            | 106              | alexander wird geboren.                                                                 |

|                    |                |                  | · · ·                                                                     |
|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| -Jahre<br>vor Chr. | Jahre<br>Roma. | Olym-<br>piaden. |                                                                           |
|                    |                |                  |                                                                           |
| 348                | 406            | 108,1            | Plato stirbt. Speusipp folgt ihm.                                         |
| 347                |                | 108,2            | Aristoteles begibt sich zum Hermias.                                      |
| 343                | 411            | 109,2            | Aristoteles wird Lehrer des Alexander.                                    |
| 340                | 414            | 110,1            | Diogenes u. Krates, die Cyniker. Pyrrho                                   |
| 1                  |                |                  | u. Anaxarch bl. Zeno aus Cittiam geb.                                     |
| 339                | 415            | 110,2            | Speusippus stirbt. Xenokrates fängt an                                    |
|                    |                |                  | zu lehren.                                                                |
| 337                | 417            | 110,4            | Schlacht bei Chäron e a. Epikur geb.                                      |
| 336                | 418            | 111,1            | Philipp K. v. Macedon. st. Alexander                                      |
|                    |                |                  | folgt.                                                                    |
| 835                | 419            | 111,2            | Aristoteles eröffnet seine Schule im Ly-                                  |
|                    | 40.5           |                  | ceum.                                                                     |
| 324                |                |                  | Diogenes d. Cyniker st.                                                   |
| 323                | 431            | 114,2            | Alexander d. Gr. st. Ptolemaeus                                           |
| 322                | 440            | 44.4.0           | Lagi in Aegypten.                                                         |
|                    | 432            | 114,3            | Aristoteles st. Theophrast folgt.                                         |
| 320                | 434            | 115              | Demetr. Phalereus u. Dikäarch v. Mes-                                     |
| 316                | 436            | 448.4            | sana bl.                                                                  |
|                    |                |                  | Arcesilaus geboren od. später.<br>Xenokrates st. Polemo folgt.            |
| 313                | 441            | 146.4            |                                                                           |
| 305                | 1              |                  | Theophrast ist berühmt, Krates.<br>Epikur eröffnet seine Schule in Athen. |
| 300                |                |                  | Stilpo u. Theodor der Atheist bl.; Zeno                                   |
|                    |                | 4.70,2           |                                                                           |
| 1                  |                |                  | stiftet eine Schule zu Athen. Diodor<br>n Philo.                          |
| 288                | 466            | 123.1            | Pyrrho st.                                                                |
| 286                |                | 123,3            | Theophrast st. u. Pyrrho um diese Zeit.                                   |
|                    |                |                  | Shato folgt.                                                              |
| 285                | 469            | 123,4            | Ptolemaeus Philadelphi, König                                             |
|                    |                |                  | in Aegypten.                                                              |
| 280                | 474            | 125.1            | Chrysipp geboren.                                                         |
| 272                | 482            | 126,4            | Timon bl.                                                                 |
| 270                |                | 127,2            | Epikur 'st.                                                               |
| 269                | 485            | 127,3            | Strato st. Lyko folgt.                                                    |
| 264                | 490            | 128,3            | Zeno der Stoiker st. od. später. Kleanth                                  |
| ı                  | •              |                  | folgt.                                                                    |

| -  | Jahre<br>vor Chr. | Roms. | Olym-<br>piaden. |                                           |
|----|-------------------|-------|------------------|-------------------------------------------|
|    | 260               | 494   | 130              | Persaeus. Aristo von Chios. Herillus bl   |
|    |                   | 519   | 434.1            | Arcesilaus st. od. später.                |
|    | 217               | 537   | 141,3            | Carneades geboren,                        |
|    | 212               | 542   | 143              | Zeno aus Tarsus bl.                       |
|    | 208               | 546   | 144              | Chrysipp at, nach Menage.                 |
|    | ,                 | l     | İ                | Diogenes von Babylon.                     |
|    | 185               | 569   | 148,4            | Panaetius geb.; nach Andern später.       |
|    | 455               | 599   | 156,3            | Gesandtschaft der Athenienser (Krito-     |
| ٠, |                   | !     | ļ                | laus, Carneades d. Stoiker und Dio-       |
| •  |                   | ŀ     | l                | genes von Babylon) in Rom.                |
| -  | 146               | 608   | 4,58,3           | Griechenland und Karthago römisch, An-    |
| •  | •                 | l     |                  | tipater aus Tarsus.                       |
| •  | 142               | 612   | 159,3            | Macedonien römische Provinz.              |
|    |                   |       | 161,2            | Posidonius geh-                           |
| •  |                   | 625   |                  | Carneades st. Clitomachus folgt.          |
|    | 115               | 639   |                  | Panatius begleitet den Scipio Africanus   |
| 40 | 7 od.             |       |                  | nach Alexandrien,                         |
|    | 106               | 647   | 167,2            | Cicero geboren.                           |
|    |                   |       | 170              | Klitomachus st. Philo folgt.              |
|    |                   |       |                  | Posidonius bl.                            |
|    | 84                | 666   | 171,1            | Sulla erobert Athen. Philo flüch-         |
|    |                   |       |                  | tet nach Rom. Antiochus.                  |
|    | 85                | 667   | 171,2            | Lucretius geb.; nach A. früher. Posi-     |
|    |                   | i. I  |                  | don st.                                   |
|    | 69                | 685   | 178              | Antiochus st.                             |
|    | 63                | 691   | 172,2            | Judaa rom. Provinz.                       |
| •  | 5Q                | 11    | 1,82,2           | Posidonius st. Jason folgt. Lucretius st. |
|    | 48                |       | 183,1            | Cratipp der Peripatetiker bl.             |
| 4  | 4 Rd.             |       |                  | Ciama at                                  |
| •  | 43                | 711   | 184,2            | Cicero st.                                |
|    |                   |       | 187,3            | A egypten, römische Provinz.              |
|    | 27                | 727   | 188,2            | Augustus, Monarch.                        |
|    |                   |       |                  | Philo der Jude geb.                       |

| ahre n.<br>2h. Geb. | Römische Kaiser.                   |                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 1<br>3            | Augustus                           | Christus geboren. Seneca, d. Philosoph, geb. Sextius, d. Pythagoreer. Nicolaus v. Damasc. u. Xe- narchus bl. |
|                     | ,                                  | Athenodorus, d. Stoiker.                                                                                     |
| 44                  | Tiberius.                          |                                                                                                              |
| 15                  |                                    | Sotion.                                                                                                      |
| 33                  | •                                  | Christus st.                                                                                                 |
| 34                  | •                                  | Philo, d. Jude bl.                                                                                           |
| 87                  | Caligula.                          | Flav. Josephus geb.                                                                                          |
| 41                  | Claudius.                          | Di A 13 - Character and                                                                                      |
| 50                  |                                    | Plutarch v. Chaeronea geB.                                                                                   |
|                     | Nero.                              | <br> Seneca stirbt.                                                                                          |
| 65<br>66            |                                    | Cornutus und Musonius wird exilirt.                                                                          |
|                     | Galba:                             | , ,                                                                                                          |
| 1                   | Otto.                              |                                                                                                              |
|                     | Vitellius.                         | Apollonius von Tyana bl.                                                                                     |
| 70                  | Vespasianus.<br>Titus Vespasianus. | Euphrates aus Aegypten.                                                                                      |
| 79<br><b>81</b>     | Tirns A cehasistine.               | Musonius Rufus wird aus dem<br>Exil zurückberufen.                                                           |
| 20                  | Domitian.                          |                                                                                                              |
| 89                  |                                    | Domitian verbannt die Philo-                                                                                 |
| 94                  |                                    | sophen und Mathematiker<br>aus Rom. Justin der Mär-<br>tyrer geb.                                            |
| 90                  | ,                                  | Epictet bl.                                                                                                  |
| 95                  |                                    | Apollonius von Tyana st.                                                                                     |
|                     | Nerva.                             |                                                                                                              |
| 99                  | Trajan.                            | Plutarchus bl.                                                                                               |
|                     |                                    | Tacitus.                                                                                                     |
|                     | Hadrianus.                         | Gnostiker.                                                                                                   |
| 120                 |                                    | Secundus von Athen. Phu-<br>tarch st.                                                                        |

# 574 Zeittafel d. Gesch. d. Phil, 122 - 222. n. Chr.

| Jahre n.<br>Christo. | Römische Kaiser.   | ·                                    |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 122                  |                    | Euphrates, d. Stoik., stirbt.        |
| 431                  | ·                  | Galenus geb.                         |
| `                    |                    | Favorinus.                           |
|                      |                    | Basilides, der Gnostiker.            |
| 134                  |                    | Arrianus bl.                         |
| 138                  |                    | Rabbi Akibha st.                     |
| 139                  | Antonin, der From- |                                      |
|                      | me.                | 6                                    |
|                      |                    | Calvisius Taurus.                    |
|                      |                    | Apollonius, der Stoiker.             |
| 4.00                 | ,                  | Basilides, der Stoiker.              |
| 160                  |                    | Apulejus.                            |
| 701                  | M. Aurel. Antonin  | Numenius.                            |
| 165                  | ,                  | Peregrinus, der Cyniker, u.          |
| 100                  |                    | Justin der Märtyrer st.              |
| 420                  |                    | Athenagoras, Tatianus.               |
| 170                  |                    | Attikus, der Platoniker.             |
|                      |                    | Bardesanes.                          |
| 180                  | Commodus.          | Maximus aus Tyrus. Anto-             |
|                      |                    | Irenäus.                             |
|                      | ,                  | Babbi Juda, Talmud.                  |
| 185                  |                    | Origenes geb.                        |
| 193                  | Pertinax.          |                                      |
| •                    | Salvina            | Ammonius Saccas stiflet eine Schule. |
| _                    | Julianus.          | ł                                    |
|                      | Septimius Severus. | Clemens von Alexandrien.             |
|                      | ``                 | Alexander v. Aphrodisias.            |
| <b>20</b> 0          | ,                  | Galen st.                            |
| 205                  |                    | Plotinus geb.                        |
|                      |                    | Philostratus.                        |
|                      | Caracalla.         |                                      |
| <b>318</b>           | Macrinus.          | Clemens v. Alexandrien st.           |
|                      | Antonin Heliogab.  | Tertullian st.                       |
| 222                  | Alexander Severus. | i                                    |

| lahre n.<br>Christo. | Römische Kaiser.                    | ·                                    |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 232                  |                                     | Plotinus hört Ammonius.              |
| 233                  |                                     | Porphyrius geb.                      |
| 235                  | Maximinus.                          | Ulpianus.                            |
| 238                  | Gordianus.                          |                                      |
| 239                  | Gordianus, d. Sohn.                 |                                      |
| 242                  | ,                                   | Plotin reist nach Persien,           |
| 243                  |                                     | Plotin kommt nach Rom.               |
| 244                  | Philippus.                          | ·                                    |
| 246                  |                                     | Amelius hört den Plotin.             |
|                      | Trajanua Decius.                    | i                                    |
|                      | Trebonianus.                        |                                      |
|                      | Gallus und Vibius Ho-<br>stilianus. |                                      |
| 252                  | <i>'</i> '                          | Longin bl.                           |
|                      | Aemil. Valerianus.                  | Origenes st.                         |
|                      | Flavius Claudius.                   |                                      |
|                      | Aurelianus.                         | Plotin stirbt.                       |
| 275                  |                                     | Longinus getödtet.                   |
|                      | Flavius Tacitus.                    |                                      |
|                      | Aurel. Probus.                      | Manichäer.                           |
|                      | Aurelius Carus.                     | •                                    |
|                      | Diocletian.                         | Arnobius.                            |
| }                    | Constantinus u. Maxi-<br>mianus.    |                                      |
|                      | Constantin der Grosse.              |                                      |
| 321                  | Constantinus e. Christ.             | Jamblich, bl.<br>Lactantius bl.      |
| 326                  |                                     | Arnobius st.                         |
| 330                  |                                     | Lactantius st.                       |
| 333                  |                                     | Jamblich. st.                        |
| -50                  | •                                   | Themistius.                          |
| 337                  | Constantius und Con-<br>stans.      | ,                                    |
| 340                  |                                     | Eusebius, Bisch. von Cäs<br>rea, st. |

| Jahre n.<br>Christo. | Römische Kaiser.               |                                                    |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 354                  |                                | Augustinus geb.                                    |
| 855                  |                                | Themistius lehrt su Constan-<br>tinopel.           |
| 360                  | <br> Claudius Julianus.        | Sallustius.                                        |
| 363                  | Jovianus.                      | · ,                                                |
| 864                  | Valentinianus und Va-<br>lens. | •,                                                 |
| 379                  | Theodosius d. Grosse.          |                                                    |
|                      |                                | Eunapius.                                          |
| 880                  |                                | Nemesius bl.                                       |
| 384                  | E ·                            | Didymus zu Alexandrien:                            |
| •                    | ` `                            | Hieronymus bl.                                     |
| 891                  | ]                              | Gregorius von Nazians st.                          |
| 304                  | ,                              | Gregorius Nyssenus.                                |
| 895                  | Arcadius u. Honòr.             | Theilung des römi-<br>schen Reichs.                |
| 898                  |                                | Ambrosius stirbt.                                  |
| . <b>₫</b> 00        | 1                              | Nemesius st                                        |
| 401                  |                                | Plutarchus Nestorius S. bl.                        |
| •                    | Griechische Kaiser.            |                                                    |
| 402                  | Arcadius.<br>Theodosius II.    |                                                    |
| 408                  | Theodosius II.                 | Butaline                                           |
| 409                  |                                | Macrobius. Pelagius:                               |
| 410                  |                                | Šynesius.                                          |
| 412                  |                                | Proclus geb.                                       |
| 415                  |                                | Hypatia stirbt.                                    |
| 418                  |                                | Pelagius wird verdammt.                            |
| 430                  |                                | Augustinus und Plutarchus,<br>Nestor. Sohn stirbt. |
| 434                  |                                | Syrianus bl.                                       |
| 450                  | Marciantis.                    | Hierocles Olympiodorus bl.                         |
|                      |                                | Syrianus st.                                       |
| 457                  | Leo L                          | on as Manuscrathum 113                             |
| <b>47</b> 0          |                                | Claudianus Mamertinus bl.<br>Boethius geb          |
|                      | ł .                            |                                                    |

### Zeittafel d. Gesch. d. Phil. 474 - 711. n. Chr. 577.

| Jahre n.<br>Christo. | Griechische Kaiser.        |                                                                               |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 474                  | Leo II.<br>Zeno Isauricus. | Marcianus Capella bl.                                                         |
| 'AMC                 | Ende des abendl            |                                                                               |
| 470                  | Kaiserthums.               | ·                                                                             |
| 480                  | Maiscithums,               | Salvianus. Cassiodor geb.                                                     |
| 485                  |                            | Proklus st.                                                                   |
| 400                  |                            | Ammonius Hermias. Hisro-                                                      |
| 487                  |                            | Aeneas von Gaza bl.                                                           |
| 490                  |                            | Marinus st.                                                                   |
| 491                  | Anastasitis.               | Isidorus folgt dem Marinus.                                                   |
| 518                  | Justinus I.                |                                                                               |
| 526                  |                            | Boethius enthauptet.                                                          |
| 527                  | Justinianus.               | · •                                                                           |
| 529                  |                            | Die philosoph. Schulen wer-<br>den in Athen geschlossen.                      |
| 583                  |                            | Damascius kommt mit den<br>Platonikern aus Persien zu-<br>rück. Philopon. bl. |
| 539                  | `                          | Cassiodorus begibt sich in das<br>Kloster.                                    |
| 549                  |                            | Damaseius u. Simplicius bl.                                                   |
| <b>56</b> 3          | Justinianus II.            | •.                                                                            |
| <b>57</b> 5          | Tiberius II.               | Cassiodorna st.                                                               |
|                      | Mauritius.                 | ·                                                                             |
| 602                  | Phocas.                    | , ,                                                                           |
| 604                  |                            | Gregor der Gr. st.                                                            |
|                      | Heraclius.                 |                                                                               |
| 622                  | •                          | Muhammed's Flucht.                                                            |
| 636                  | O                          | Isidorus Hispalensis st.                                                      |
|                      | Constans II.               | Johannes Philoponus st:                                                       |
| 668                  | Constantinus V.            | _ <b>4 44</b>                                                                 |
| 673                  |                            | Beda Venerabilis geb:                                                         |
|                      | Justinus II.               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                       |
|                      | Leontius.                  | ·                                                                             |
|                      | Tiberius III.              | ·                                                                             |
| 711                  | Philippieus.               | <u> </u>                                                                      |
|                      | O                          | ET .44                                                                        |

| Jahre n.<br>Christo. | Griechische Kaiser. |                                               |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 713                  | Anastasius II.      | ,                                             |
|                      | Theodosius III.     |                                               |
|                      | Leo III. Isauricus. |                                               |
| 735                  |                     | Beda st.                                      |
| 736                  | 1                   | Alcuin geb.                                   |
|                      | Constantinus VI.    | <b>6</b>                                      |
|                      | (Al Mansur, Kalif.) |                                               |
| 754                  |                     | Johannes Damascenus st.                       |
| 776                  |                     | Rhabanus Maurus geb.                          |
|                      | Irene.              |                                               |
|                      | Deutsche Kaiser.    |                                               |
| . 800                | Karl der Grosse.    | Alkendi ist berühmt.                          |
|                      | (ihm gleichz. Harun |                                               |
|                      | al Raschid.)        | .,                                            |
| 804                  |                     | Alcuin st.                                    |
| , 814                | Ludwig der Fromme.  | <u>.</u>                                      |
|                      | Lothar.             | ·                                             |
|                      | Ludwig II.          | Rhahanus st.                                  |
| 856                  | Karl der Kahle.     | Mananus st.                                   |
| 875                  | Earl der Eanie.     | Joh Seatus Frience Lamme                      |
|                      |                     | Job. Scotus Erigens kommt<br>nach Frankreich. |
| 877                  | Ludwig III.         |                                               |
| 879                  |                     | Alfred d. Gr. in England.                     |
| 880                  | Karl der Dicke.     |                                               |
| 886                  |                     | Erigena st.                                   |
| 887                  | Arnulph.            | -                                             |
| . 891                |                     | Photius st.                                   |
| 899                  | Ludwig IV.          |                                               |
| 913                  | Conrad.             | •                                             |
| 919                  | Heinrich d. Vogler. | 1                                             |
|                      | Otto der Grosse.    | Alfamati at                                   |
| 954                  |                     | Alfarabi st.                                  |
| _                    | Otto II.            | 14                                            |
| . 980                |                     | Avicenna geb.                                 |
|                      | Otto III.           | Contant Danet Sulmerton IT                    |
| 999                  | )  ·                | Gerbert, Papet Sylvester II.                  |

### Zeittafel d. Gesch. d.Phil. 1002 - 1140. n. Chr. 579

| Jabre n.<br>Christo. | Deutsche Kaiser. | ,                                                                |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4002                 | Heinrich II.     |                                                                  |
| 1003                 |                  | Sylvester II. st.                                                |
| 1020                 |                  | Mich. Const. Psellus geb.                                        |
|                      | Conrad II.       | .                                                                |
| 1034                 |                  | Anselm geb.                                                      |
| 1036                 |                  | Avicenna st.                                                     |
| 1039                 | Heinrich III.    | - '                                                              |
| 1042                 |                  | Lanfranc kommt in d. Klo-<br>ster Bec.                           |
| 1055                 | ,                | Hildebert v. Lavardin geb.                                       |
|                      | Heinrich IV.     |                                                                  |
| 1060                 |                  | Anselm wird zu Bec Prior.                                        |
| 1072                 |                  | Pet. Damianus st. Algarel                                        |
| 1079                 | ,                | Abälard geb.                                                     |
| 1088                 |                  | Berengarius von Tours st.                                        |
| 1089                 |                  | Lanfranc Erzb. zu Canterb. st.                                   |
| 1091                 | ,                | Bernhard v. Clairveaux geb.                                      |
| 1092                 |                  | Roscellins Ketzerei wird zu<br>Soissons verdammt.                |
| 1096                 | ,                | Hugo v. St. Victor geb.                                          |
| 1100                 |                  | Psellus st. oder später. Eu-<br>stratius v. Nicaea.              |
| 1107                 | Heinrich V.      | _                                                                |
| 1109                 |                  | Anselm, Erzh zu Canterb. at.<br>Al - Ghasali st. zu Bagdad (nach |
|                      | •                | Hammer).                                                         |
| 1114                 |                  | Alanus von Ryssel geb.                                           |
| 1117                 |                  | Anselmus von Laon st.                                            |
| 1118                 | • '              | Abälard lehrt zu Paris.                                          |
| 1120                 | `                | Abälard, Mönch v. St. Denis.<br>Wilhelm v. Champeaux Bisch.      |
| 1                    |                  | von Chalons st.                                                  |
| 1126                 | Lotharius,       |                                                                  |
| 1134                 | l•               | Hildebert st.                                                    |
|                      | Courad III.      | 1                                                                |
| 1139                 | L                | Moses Maimonides geb.                                            |
| 1140                 |                  | Hugo von St. Victor                                              |
| •                    |                  | Oo 2                                                             |

| Jahre n.<br>Christo. | Deutsche Kaiser.             |                                                                              |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1141                 |                              | Gilbertus Porretanus wird<br>Bisch. von Poitou.                              |
| 1142                 |                              | Abälard st.                                                                  |
| 1146                 |                              | Kirchenversammlung su Pa-<br>ris und Rheims gegen Gil-<br>bertus Porretanus. |
| 1150                 |                              | Lombardus schreibt s. Sen-<br>tensen. Wilhelm von Con-                       |
| 1                    | ,                            | ches st.<br> Robert Pulleyn st.                                              |
| 1153                 | Friedrich der Roth-<br>bart. | Bernhard v. Clairveaux st.                                                   |
| 1154                 |                              | Gilbertus Porretanus st.                                                     |
| 1164                 |                              | Petrus Lombardus und Hugo<br>von Amiens st.                                  |
| 1179                 |                              | Richard von St. Victor und<br>Robert von Melun st.                           |
| 1180                 |                              | Johann v. Salisbury st. Wal-<br>ther von St. Victor.                         |
| 1190                 | Heinrich VI.                 | (m) 1 13 A                                                                   |
| 1193                 |                              | Thophail st. Albert der Grosse geb. nach Einigen.                            |
| 1198                 | Otto IV.                     |                                                                              |
| 1203                 | •                            | Alanus von Ryssel st.                                                        |
| .1205                | `                            | Moses Maimonides und Peter<br>von Poitiers st.                               |
| 1                    |                              | Albert d. Gr. geb. nach Andern.                                              |
| 1206                 |                              | Peter von Poitou und Aver-<br>roes st.                                       |
| 1209                 | •                            | David von Dinanto, Amal-<br>rich aus Bene st.                                |
| 1214                 | ,                            | Roger Baco geb.                                                              |
| 1217                 |                              | Averroes st. nach Andern;<br>Michael Scotus in Toledo.                       |
|                      | friedrich II.                |                                                                              |
| 1221                 |                              | Bonaventura geb.                                                             |

Zeittafel d. Gesch. d. Phil. 1224 — 1300. n. Chr. 581

| ·                                           |
|---------------------------------------------|
| . v. Aquino geb.                            |
| Lullus geb.                                 |
| t der Grosse, Doot.                         |
| Theologie zu Paris.                         |
| der von Hales st.                           |
| s v. Aquino kommt                           |
| Paris. Aegidius Col.                        |
|                                             |
| m von Auvergne (Ar-<br>ius) Bisch, von Pa-  |
| s von Aqu. fängt am<br>den Lombarden su le- |
| von Apono geh.                              |
| Thomas Bords                                |
| g der Sorbonne;                             |
| Grosseteste st.                             |
| . Blemmydas bl. 'G-                         |
| Aneponymus.                                 |
| s von Aquina wird                           |
| or der Theologie.                           |
| t von Beauvais (Bel-<br>censis) st.         |
|                                             |
| tas v. Aquino st.                           |
| ventura st.                                 |
| Duns Scotus und                             |
| ther Burleigh geh.  1 XXI. (Petr. Hisp.)    |
| it.                                         |
| t d. Grosse st.                             |
| Baco st. nach Wood.                         |
| ch von Gent st.                             |
| von Baco st. nach<br>gen.                   |
| •                                           |
| d ans Middleton at.                         |
|                                             |

582 Zeittafel d. Gesch. d. Phil. 1308-1388. n. Chr.

| Jahre n.<br>Christo, | Deutsche Kaiser. |                                                                       |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1308                 |                  | Joh, Duns Scotus st.                                                  |
| 1309                 | Heinrich VII.    |                                                                       |
| <b>13</b> 10         |                  | Georgius Pachymeres stirbt um d. Z.                                   |
| 1312                 |                  | Arnold von Villa nova st.                                             |
| 1314                 | Ludwig V.        |                                                                       |
| 1315                 | ·                | Raymund Lullus st.<br>Franz Mayron führt den<br>Actus Sorbonicus ein. |
| 1316                 |                  | Aegidius Colonna st. Ant.<br>Andreae.<br>Pet. v. Apono st.            |
| 1322                 |                  | Occam bestreitet den Papst.                                           |
| 1323                 |                  | Hervay (Hervaeus Natalis) st.                                         |
| 1325                 |                  | Franz Mayron st.                                                      |
| 1330                 | ,                | Occam begibt sich zum Kaiser Ludwig.                                  |
| 1332                 |                  | Wilh. Durand v. St. Pour-<br>çain st. Theodorus Me-<br>tochita st.    |
| 1337                 |                  | Walther Burleigh st.                                                  |
| 1343                 |                  | Occam st.                                                             |
| 1346                 | Karl IV.         |                                                                       |
| 1347                 | •                | Occam st, nach A.                                                     |
| 1349                 | •                | Thomas v. Bradwardina u.<br>Robert Holkot st.                         |
| 1350                 |                  | Peter d'Ailly geb.                                                    |
| 1357                 |                  | Thomas von Strassburg st.                                             |
| 1358                 |                  | Johann Buridan lebt noch. Gregor von Arimini st.                      |
| 1361                 | ` ,              | Jo. Tauler st.                                                        |
| 1363                 |                  | Johann Gerson geb.                                                    |
| 1374                 |                  | Petrarcha st.                                                         |
|                      | Wenscalans.      |                                                                       |
| <b>13</b> 80         |                  | Nic. Oramus oder Ores-<br>mius st.                                    |
| .4382                | ,                | Thomas a Kempis geb.                                                  |

# Zeittafel d. Gesch. d. Phil. 1395 — 1472. n. Chr. 583

| Jabre n<br>Christo, | Deutsche Kaiser.      |                                           |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1395                |                       | Bessarion u. Ge. v. Trape-<br>zunt geb.   |
| 1396                | ' '                   | Marsilius von Inghen st.                  |
| 1397                |                       | Heinrich von Hessen st.                   |
| 1400                | Rupert.               |                                           |
| 1401                |                       | Nicolaus Cusanus geb.                     |
| 1408                |                       | Laurentius Valla geb.                     |
| 1410                | Sigismund.            | Matthaeus von Krakau et.                  |
| 1415                |                       | Emanuel Chrysoloras st.                   |
| 1419                | •                     | Johann Wessel Gansfort geb.               |
| 1425                | · ,                   | Peter d'Ailly st.                         |
| 1429                |                       | Joh. Gerson st.                           |
| 1430                |                       | Theodor v. Gaza in Italien.               |
| 1433                | •                     | Marsilius Ficinus geb.                    |
| 1436                |                       | Raymund von Sabunde lehrt<br>zu Toulouse. |
| 4494                | Albert II.            | Georg. Gemisthus Pletho u.                |
| 1400                | Trade ff.             | Bessarion kommt nach Flo-                 |
| l                   |                       | renz.                                     |
| TAANI               | Friedrich III.        | Erfindung der Buch-                       |
|                     | ,                     | druckerkunst. Stif-                       |
| 1                   | , .                   | tung der platon. Akade-                   |
| - 1                 | ·                     | mie in Florenz. Nicolaus                  |
| I                   |                       | v. Clemange st.                           |
| 1443                |                       | Rudolph Agricola geb.                     |
| 1453                | Erober. Constantinop. |                                           |
| 1455                | ,                     | Nicolaus V. st. Reuchlin                  |
| 1                   |                       | geb.                                      |
| 1457                | `                     | Laurentius Valla st.                      |
| 1462                |                       | Petr. Pomponatius geb.                    |
| 1463                |                       | Jo. Pico von Mirandula geb.               |
| 1464                |                       | Geo. Scholarius Gennadius                 |
|                     |                       | u. Nicolaus Cusanus, ingl.                |
| J                   |                       | Cosmus von Medicis und                    |
|                     | :                     | Pius II. sterben,                         |
| 1467                | ;                     | Erasmus geb.                              |
| 1471                | ,                     | Thomas a Kempis st.                       |
| 1472                |                       | Bessarion st.                             |
|                     |                       |                                           |

| <u> </u>             | <del></del>                             | <del></del>                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahre p.<br>Christo. | Deutsche Kaiser.                        |                                                                                                        |
| 1478                 | The second great to the test out income | Verfolgung der Nominali-<br>sten zu Paris. Augustin.                                                   |
| 1478<br>1480         |                                         | Niphus geb. Theodorus Gaza st. Th. More geb.                                                           |
| 1481                 | · ·                                     | Franciscus Philelphus st.                                                                              |
| 1483                 |                                         | Paul. Jovius geb.<br>Jul. Caes. Scaliger geb.                                                          |
| 1484<br>1485         |                                         | Rudolph Agricola st.                                                                                   |
| 1486                 | ·                                       | Joh. Argyropulus u. Georg<br>von Trapezunt st. nach<br>Einigen.                                        |
|                      | . , ,                                   | Agrippa v. Nettesheim geh.                                                                             |
| 1489                 |                                         | Joh. Wessel st.<br>Lorenzo v. Medicis st. Ludov.                                                       |
| 1492                 |                                         | Vives geb.                                                                                             |
| 4493                 | Maximilian I.                           | Entdeckung von Ame-<br>rika.                                                                           |
| 1494                 |                                         | Hermolaus Barbarus st. Theophrastus Paracelsus geb. Joh. Pico von Mirandula u. Angelus Politiahus 'st. |
| 1495                 |                                         | Gabr. Biel st.                                                                                         |
| 1497                 |                                         | Melanchthon geh.                                                                                       |
| 1499                 |                                         | Marsilius Ficinus st.                                                                                  |
| 1500                 |                                         | Dominicus v. Flandern at.                                                                              |
| 1501                 |                                         | Hieron Cardanus geb.                                                                                   |
| 1508                 | •                                       | Bernardinus Telesius geh.<br>Andreas Caesalpinus geb.                                                  |
| 1509                 |                                         | Alexander Achillinus st.                                                                               |
| 1512                 |                                         | Pet. Ramus geb. Macchiavell bl.                                                                        |
| 1515<br>1517         | Anfang d. Refor-<br>mation,             |                                                                                                        |
|                      | Karl V.                                 | Franc. Piccolomini geh.                                                                                |
| <b>\$</b> 522        |                                         | Joh. Reuchlin st.                                                                                      |
| 1,525                |                                         | Petr. Pomponatius, Laz. Bonamicus et Francisc. Zorai bl.                                               |

### Zeittafel d. Gesch. d. Phil. 1527 - 1574. n. Chr. 585

| Jahre n. Christo. | Deutsche Kaiser. |                                                                                                         |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1527              |                  | Nicolo Macchiavelli st,                                                                                 |
| 1529              |                  | Francisc. Patritius geb.                                                                                |
| 1532              |                  | Antonius Zimara st. Jac.<br>Zabarella geb.                                                              |
| 1533              | •                | Jo. Franc. Pico von Miran-<br>duls ermordet. Nicolaus<br>Leonicus st. Val. Weigel<br>und Montaigne geb. |
| 1534              |                  | H. Corn. Agrippa st. Th. More enthauptet.                                                               |
| 1536              | •                | Erasmus st.<br>Franc. G. Zorzi st.                                                                      |
| 1537              |                  | Jac. Faben st.                                                                                          |
| 1540              | •                | Marius Nizolius und Lud. Vives st.  Jesuiten.                                                           |
| 1541              |                  | Theophrast. Paracelsus stirbt.<br>Charron geb.                                                          |
| 1542              |                  | Gasp. Contarini at.                                                                                     |
| 1543              |                  | Copernicus st.                                                                                          |
| 1546              |                  | Augustinus Niphus st.                                                                                   |
| 4547              | •                | Jac. Sadolet st. Nic. Taurel-<br>lus u. Justus Lipsius geb.                                             |
| 1551              |                  | M. Ant. Maioraggius st.                                                                                 |
| 1552              |                  | Paul Jovius st. Caesar Cre-<br>moninus geb,                                                             |
| 1555              |                  | Sim. Porta st.                                                                                          |
| 1558 F            | erdinand L       | Jul. Caesar Scaliger st.                                                                                |
| 1560              |                  | Phil. Melauchthon st.                                                                                   |
| 4561              |                  | Franc. Baco geb.                                                                                        |
| 1,562             |                  | Ant. Talaeus st. Fr. Sanchez                                                                            |
| 1564              | leximilian II.   |                                                                                                         |
| 1568              |                  | Thom. Campanella geb                                                                                    |
| 1569              | •                | Monlorius bl.                                                                                           |
| 1572              |                  | Petrus Ramus st. Dan. Sen-<br>nert geb. Jo. Sepulveda at.                                               |
| 4574              | -                | Rob. Fludd geb.                                                                                         |

| Jahre n.<br>Christo. | Dentache Kaiser.                      |                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1575                 | ,                                     | Jac. Böhm geb.                                                         |
| 1576                 | Rudolph II.                           | Hieronymus Cardanus at.                                                |
| 1577                 |                                       | Joh. Bapt. v. Helmont geb.                                             |
| 1578                 |                                       | Berigard geb. Alex. Piccolo mini st.                                   |
| 1580                 |                                       | Giord. Bruno verlässt Italien                                          |
| 1581                 |                                       | Herbert v. Cherbury geb.                                               |
| 1583                 | ,                                     | Grotius geb.                                                           |
| . 1586               | •                                     | Jac. Schegk st. Luc. Vania                                             |
| 1588                 |                                       | Bernard. Telesius st. Thomas<br>Hobbes geb. Val. Weigel st.            |
| 1589                 |                                       | Jac. Zabarella st.                                                     |
| 1592                 |                                       | Michel de Montagne st. Gas-<br>sendi (Berigard?) u. Come-<br>nius geb. |
| 1596                 |                                       | R. Descartes geb. Joh. Bodinus st.                                     |
| 1597                 |                                       | Franc. Patritius st.                                                   |
| 1600                 |                                       | Giord. Bruno verbrannt.                                                |
| 1603                 |                                       | Pierre Charron und Andreas<br>Caesalpin st.                            |
| 1604                 |                                       | Franc. Piccolomini st.                                                 |
| 1606                 | 1                                     | Nic. Taurellus und Justus<br>Lipsius st.                               |
| 1614                 | Matthias.                             | Mart. Schoock geb.                                                     |
| 1617                 | •                                     | Fr. Suarez st.                                                         |
| 1618                 |                                       | Fr. Merc. v. Helmont geb.                                              |
| 1619                 | Ferdinand II.                         | L. Vanini verbrannt.                                                   |
| 1621                 | •                                     | John Barclay st.                                                       |
| 1623                 |                                       | Blaise Pascal geb.                                                     |
| 1624                 | •                                     | Jacob Böhm st.                                                         |
| 1625                 | ,                                     | Clauberg, Geulinx und Wit-<br>tich geb.                                |
| 1626                 | •                                     | Franz Baco st.                                                         |
| 1628                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Rud. Goclenius st.                                                     |
| 1630                 | •                                     | Huet geb.                                                              |
| - 1                  |                                       | Caesar Cremoninus st.                                                  |

Zeittafel d. Gesch. d. Phil. 1632 - 1675. n. Chr. 587

| Fahre n.<br>Christo. | Deutsche Kaiser. |                                            |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1632                 |                  | Franz Sanchez st.                          |
|                      | , '              | Benedict Spinoza, Joh.                     |
| 1                    | . '              | Locke, Sylv. Regis, Sam.                   |
|                      |                  | Pufendorf u. Rich. Cum-                    |
| 1634                 | ·                | B. Becker geb.                             |
|                      | Ferdinand III.   | Dan. Sennert u. Rob. Fludd st.             |
| 1638                 | Lateritiens ***. | Nic. Malebranche geb,                      |
| 1639                 |                  | Thom. Campanella st.                       |
| 1642                 |                  | Galilei st. Newton geb.                    |
| 1644                 | •                | Joh. Bapt. v. Helmont st.                  |
| 1645                 | •                | Grotius st.                                |
| 1646                 |                  | Leibnitz u. Pet. Poiret                    |
| 2010                 | • •              | geb.                                       |
| 1647                 | ,                | Bayle geb.                                 |
| 1648                 |                  | Herbert v. Cherbury u. Mér-                |
|                      | ,                | senne st.                                  |
| 1649                 |                  | Scioppius st.                              |
| - 1650               |                  | Descartes st.                              |
| 1651                 | •                | W. Tschirnhausen geb.                      |
| 1654                 |                  | Joh. Selden st.                            |
| 1655                 | •                | Gassendi st. Chr. Thoma-                   |
|                      |                  | sius geb.                                  |
| 1657                 | Leopold I.       |                                            |
| 1659                 | •                | Adr. Heerebord st. Wollaston               |
|                      |                  | geb.                                       |
| 1662                 |                  | Blaise Pascal st.                          |
| 1663                 | i                | Berigard st.                               |
| 1665                 |                  | Joh. Clauberg und Mart.<br>Schoock st.     |
| 1666                 |                  | Jean de Silbon st.                         |
| 1669                 |                  | Geulinx u. Joh. Coccejus st.               |
| 1670                 |                  | Sorbiere st.                               |
| 1671                 |                  | Comenius st. Ant. Graf v. Shaftesbury geb. |
| 1672                 |                  | le Vayer st.                               |
| 1675                 |                  | Sam. Clarke geb.                           |

| Jahre n.<br>Christo. | Deutsehe Kaiser. |                                           |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1676                 |                  | M. v. Kronland u. Voe                     |
| ••••                 | •                | tins st.                                  |
| 1677                 |                  | Benedict Spinoza st.                      |
|                      |                  | Th. Gale, Fr. Glisson w<br>Harrington st. |
| 1679                 |                  | Chr. Wolf geb. Hieron                     |
| 20/0                 |                  | Hirnhaym u. Hobbes st                     |
| 1680                 |                  | Joseph Glanvill u. Gr. v                  |
| 1000                 |                  | Rochefoucauld st.                         |
| 1684                 |                  | Berkeley geb. Jao. Tho-                   |
| 4002                 | •                | masius st.                                |
| 1685                 | •                | Lamb. Velthuysen st.                      |
| 1687                 |                  | Henr. More u. Wittich st.                 |
| 1688                 |                  | Cudworth u. Parker st.                    |
| 1694                 |                  | Ant, Arnauld u. Sam. Pu-                  |
| ****                 | •                | fendorf st.                               |
| - 5                  | ,                | Fr. Hutcheson u. Voltaire geh             |
| 1695                 | -                | Nicole st                                 |
| 1698                 | •                | Balth. Bekker u. Joh. Por-                |
|                      |                  | dage st.                                  |
| 4699                 |                  | Fr. Merc. v. Helmont st.                  |
| 4704                 |                  | Joh. Locke u. Bossuet st.                 |
| 1705 J               | oseph L          | John Ray st.                              |
| 1706                 |                  | Bayle st                                  |
| 1707                 | •                | Sylv. Regis st.                           |
| 1708                 |                  | v. Tschirnhausen u. Jacque lot st.        |
| 1711                 |                  | Hume geb,                                 |
| 1712                 |                  | Crusius u. Rousseau geb.                  |
| 1713 B               | Carl VI.         | Ant Graf v. Shaftesbury st.               |
| 1715                 | • •              | Malebranche st.                           |
|                      | `                | Condillac u. Helvetius geb.               |
| 1                    |                  | Gellert geb.                              |
| 1716                 |                  | Leibnitz, st.                             |
| 1718                 |                  | M. Ang. Fardella, Roëll u                 |
| •                    |                  | Gerhard at                                |

Zeittafel d. Gesch. d. Phil. 1719 --- 1758. n. Chr. 589

| Jabre n.<br>Christo. | Deutsche Kaiser.  |                                                           |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1719                 |                   | Pet. Poiret u. Rich. Cum-<br>berland st.                  |
| 1720                 |                   | Bonnet geb.                                               |
| 1721                 |                   | Huet st.                                                  |
| 1722                 | t , ,             | Boulainvilliers st.                                       |
| 1723                 |                   | Ad. Smith geb.                                            |
| 1724                 | :                 | Wollaston st. Kant geb.                                   |
| 1727                 |                   | Newton st.                                                |
| 1728                 | ·                 | Ruard Andala st.<br>Chr. Thomasius u. Thüm-<br>mig st.    |
| 1729                 |                   | Sam. Clarke, Collins, Gund-<br>ling u. Franc. Buddens st. |
| 1731                 |                   | And. Rüdiger st                                           |
| 1733                 |                   | Joh. Priestley geb; Mande-                                |
|                      |                   | ville st.                                                 |
| 1735                 | ·                 | W. Derbam st.                                             |
| 1736                 |                   | Le Clerc (Clericus) șt.                                   |
|                      | Karl VII.         | ,                                                         |
| ;                    | Friedrich II. Kö- | i                                                         |
| •                    | nig von Prenssen. |                                                           |
| 1742                 | 1                 | Garve geb.                                                |
| 1743                 |                   | Jacobi geb.                                               |
| 1744                 | `                 | Batt. Vico u. Joach. Lange st. Platner geb.               |
| AMAK                 | Frans I.          |                                                           |
| 1747                 |                   | Franc. Hutcheson, st.                                     |
| 1748                 | 8                 | de Crousaz u. Bourlamaqui st.                             |
| 1750                 | 1 .               | Bilfinger st.                                             |
| 1751                 | j                 | de la Mettrie st.                                         |
| 1752                 |                   | Hansch st                                                 |
| 1754                 |                   | Berkeley u. Chr. Wolfst.                                  |
| 1755                 |                   | Montesquieu st.                                           |
| 1756                 |                   | Achenwall st.                                             |
| 1757                 |                   | Day. Hartley st.                                          |
| 1758                 |                   | K. Reinhold geb.                                          |
| 2/00                 | 7                 |                                                           |

## 590 Zeittafel d. Gesch. d. Phil. 1759 — 1801. n. Chr.

| Jahre n.<br>Christo. | Deutsche Kaiser.  | ·                                                     |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1759                 | -                 | Maupertnis st.                                        |
| 1762                 | ·                 | Alex. Baumgarten st.                                  |
|                      |                   | Fichte geb.                                           |
| 1765                 | Joseph II.        | Herm. Sam. Reimarus st.                               |
| 1766                 | _ '               | Thom. Abt u. Gottsched st.                            |
| 1769                 |                   | Gellert st.                                           |
| 1770                 |                   | Winkler, d'Argens u. Formey<br>st. Krug u. Hegel geb. |
| 1771                 |                   | Helvetius st                                          |
| 1772                 | ,                 | Joh. Ulr. Cramer st.                                  |
| 1774                 | ı                 | Quesnay st.                                           |
| 1775                 | ,                 | Crusius u. Walch st. Schelling geb.                   |
| 1776                 | •                 | Hume u. lckstadt st.                                  |
| 1777                 |                   | Meier u. Lambert st.                                  |
| 1778                 | • •               | Rousseau u. Voltaire st.                              |
| 1779                 |                   | Sulzer st.                                            |
| 1780                 |                   | Condillac u. Batteux st.                              |
| 1781                 |                   | Ernesti u. Lessing st.                                |
| 1782                 |                   | Henry Home u. Iselin st.                              |
| 1783                 |                   | d'Alembert st.                                        |
| 1784                 |                   | Diderot st.                                           |
| 1785                 |                   | Baumeister u. de Mably st.                            |
| 1786                 |                   | Mendelssohn st                                        |
| 1788                 |                   | Hamann u. Filangieri st.                              |
|                      | Franz Revolution. |                                                       |
| 1790                 | Leopold II.       | Ad. Smith, Franz Hemster-<br>huis, Basedow u. Plouc-  |
| 1791                 |                   | quet st.<br>Rich. Price, Daries u. Net-               |
| ′                    | n ••              | telbladt st.                                          |
|                      | Frans II.         |                                                       |
| 1793                 |                   | Bonnet, Moritz u. Beccaria st.                        |
| 1796                 |                   | Th. Reid st.                                          |
| 1798                 | •                 | Garve st.                                             |
| 1800                 |                   | Sal. Maimon st.                                       |
| 1801                 |                   | Heydenreich u. Irwing st.                             |

# Zeittafel d. Gesch. d. Phil. 1802 — 1828. n. Chr. 591

| Jahre n.<br>Christo. | Deutsche Kaiser. |                                           |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1802                 |                  | Engel st.                                 |
| 1803                 |                  | J. Beattie u. Herder st.                  |
| 1804                 | ,                | Kant, Jos. Priestley u. St.<br>Martin st. |
| 1806                 |                  | Tiedemann st.                             |
| 1808                 |                  | Bardili st.                               |
| 1809                 | •                | J. A Eberhard, Steinbart u. Th. Payne st. |
| 1812                 |                  | K. Ch. E. Schmid st.                      |
| 1813                 |                  | Jo. A. H. Ulrich st.                      |
| 1814                 | 1                | Fichte st.                                |
| 1816                 |                  | Ferguson st.                              |
| 1817                 |                  | v. Dalberg st.                            |
| 1818                 |                  | Platner u. Campe st.                      |
| 1819                 | •                | Jacobi u. Solger st.                      |
| 1820                 | •                | Wyttenbach u. Klein st.                   |
| 1821                 |                  | Feder u. Buble st.                        |
| 1823                 | •                | Reinhold u. Mass st.                      |
| 1826                 | •                | Weiller st.                               |
| 1827                 |                  | Hoffbauer st.                             |
| 1828                 |                  | Stewart u. Bouterwek st.                  |

### Namenverzeichniss

der Philosophen, Geschichtschreiber der Philosophie und der vorzüglichsten Ansichten.

(Die Zahl bedeutet die Seite. Die Hauptstellen, in welchen ein Gegenstand vorkommt, sind gewöhnlich vorausgestellt, dagegen durch den Buchstaben L. nur das Litterarische bezeichnet wird.)

#### Ă.

Abalard, Pet. 261 & Abano siehe Peter. Abbt, Thom. 428. Abicht, J. H. 530 f. vgl. 479, 506. vgl. 26, 482 not. n. 491 not c. Ac s. Ak. Achenwall, Gottf. 421 fa Achillinus, Al. 514. Acontius, Jac. 302. Adelung, J. C. 22. Adrastus 190. Aedesia 224. Aedesius 224 Aegidius von Colonna 281, 281. Aegypter, ägyptische Philos. 51 f. Aeneas von Gaza 224, 235. Aenesidem 195 f. Aenesidem s. Schulze. Aeschines der Sokratiker 1113 Agricola, Rud. 300, 301 u. f. Agrippa der Skeptiker 198. Agrippa von Nettesheim 302, 308 f. Akademie, alte 124, 135. - mittlere , neus 135, 171 ff. Anaxagoras 94 f. 173, 175, 176 ff. - platon, zu Florenz 3o6 f. Akibha Rabbi 2074 Alanns ab insulis (von Ryssel) 264 f. Anaximenes 68. Albert der Grosse 277 f. Alberti, Valent. 353, 407, 570 L. Albinus 194. Alcinons 194 f. Alemãon 761

Alcuin 255, ygl. 246. Alembert, d 452 f. ygl. 392. Alexander Achillinus 314. - Aegāus 190. - Aphrodisias 190 f. - von Hales 266, 275 fa Alexandreër, s. Alexandristen. Alexandriner 178. siehe auch Neuplatoniker. Alexandristen 313. Alexinus 120. Alkendi (Al Kendi) 171. Alfarabi (Al Farabi) ebendata Algezel (Al Gezali) 271. Al - Rasi 273. Alison 445. Alix, J. F. 563 f. Amafanius 185. Anti. Amalricus od. Amalrich aus Bene 265. Amelius 221: Ammonius Hermiä 229 fi - Saccas 211 f. – von Alexandrien (der Peripatetiker ) 191, 211. Anazarchus von Abdera 91, vgl. 118. Anaxilaus 192. Anaximander 67 f. Ancillon (pere) 26, 145, 415 Lu Ancillon, Friedr. 536 & vgl. 367 Lu Andrež , Ant. 285. - Valent. 314. Andala, Ruard 3714

Andronikus 190. Aneponymus, Geo. 140 I . 267 Anm. Anniceris 117. Anselm v. Canterbury 258 f.

— von Laon 258.

Antiochus, der Akademiker 175 f. Attische Philosophie 104 f. Antipater von Sidon oder Tarsus Aufidius, Bassus 185 Anm. 161. 175. Antisthenes and Antistheneer 111, 112 ff. Antonin, M. Aurel 186 u. 189 L. Apollodorus 159. Apollonius von Tyana 192 f. Apono, Pet. von 287. Apulejus 194 f. Araber 268 ff. Secten der arabischen Philosophie 269, 274. Arc s. Ark. Archelaus von Milet 97 f. Archytas von Tarent 77. Arete 115. Argens, Marq. d' 405. Argyropulus, Jo. 300. Aristans von Kroton 76. Aristess 203. Aristippus, der ältere 111, 114 f. Aristippus Metrodidactus 115. Aristo od. Ariston von Geos 151. von Chins 160. Aristobul, der Peripatetiker 203 f. Aristokles 190. Aristoteles 122, 136 ff. Schrif-Peripatetiker. Aristoxenus 150. Arkesilaus 172, vgl. 122. 401. Anm. b. Arnobius 233. Arnold von Villa nova 287. Arrian 186 tt. 188 L. Asklepiades 229. Asklepigeneia ebend. Asklepiodotus ebend. Assaria. Secte desselben 274. Ast, Fr. 520 f. vgl. 23, 56, 62, 123 L. Athenagoras 235. Athenodor von Tarsus 186, 188. Beattie, James 442 f. vgl. 592. 5te Auft.

Atomenlehre. Atomist. Philosophie, Atomistiker 55, 65, 87 ff. epicur. 156, spätere 349. Augustinus, Kirchenvater 243 f. vgl. 233, 235, 240 f. Augustinus Niphus 314. Averroes 272 f. Averroisten 313. Avicenna 271. Axiothes 135. Azäis, H. 562.

B.

Baader, Franz v. 520 f. vgl. 476. 478 L. Bachmann, Fr. 521 f. vgl. 2, 10, 24, 31 L. Baco, Franz 341 ff. vgl. 321 L. 339. - Roger 285 f. Baier, Joh. 362. Baldinotti, Ces. 566 not. b. Barbeyrac, Jean 26, 241, 407 L. Barclay, John 344 not, c. Bardesanes 208. Bardili, Chph. Gottfr. 528 f. vgl. 27, 78, 315 not. a. L. ten 137 f. 178, 267, 275, 312 f. Basedow, J. Bernh. 456 F. vgl. 461. Aristoteliker, aristotel. Schule, s. Basilides, der Epikureer 159. Stoiker 186. Gnostiker 208. Basso, Sebast. 549, vgl. 241. Bassus Aufidius 185. Arnauld, Ant. 370 f. vgl. 382 Anm. Batteux, Charl. 447 f. vgl. 461, ferner 27, 78 Anm. c. 97, 114, Baumeister, Fr. Chr. 435 f. vgl. 417 L. Baumgarten, Alex. Glieb. 435 f. vgl. 428 not b. Baumgarten - Grusius, L. F. O. 181, 260, 283, 525. Bayle, Pet. 403 f. vgl. 18, 21, 364, 300 Anm. d. L. 410 not. a.

Beausobre 209, 458. not. b. L. Peccaria, M. di 565. Beck, Jac. Sig. 492 ff. vgl. 479, Bourlamaqui J. J. 454 not h. 490, 491 L. Becker, Balth. 370, 371. vgl. 364 L. Beda Venerabilis 246. Beidhawi 273. Bendavid . Laz. 479 u. 481 u. 486. Brandis, Ch. A. 2, 72, 79, 106, vgl. 54 L. Beneke, F. E. 557 f. Bentham, Jerem. 562 not c. Bentham, Jerem. 562 not c.

Bromley, Thom. 385.

Berengar oder Berenger and Tours

Brown, Pet. 593 not. a. Berg, Franz 530 f. vgl. 525 L. Berger, Imm. 26 L. Berger, J. E. v. 557 f. Berigard oder Bauregard, Cl. G. de 350, vgl. 318.

Berkeley, Ge. 397. Vergl. 393

Buchner, A. 521.

Ann. 399 f. 402 Anm.

Buddeus, Jo. Fr Bernhard von Clairvaux (Clarevallensis) 265. Beroaldus, Phil. 300. Berosus 50, 51. Bessarion 500. Bias s. sieben Weisen. Biel, Gab. 292. Bilfinger, Ge. Bernh. 435 f. Vgl. 46, Buridan, Joh. 291. 415, 417 L. Bion aus Borysthenis 116. Blasche, B. H. 520 f. Blemmydas, Niceph. 267 Anm. 7gl. 140 L. Bluet 402 not. c. L. Bodin, Joh. 521. Bodmer, W. R. 451 not. m. Böckh, A. 74, 78, 124, 131 L. Bockhammer, G. F. 560. Böhm, Jac. 361 f. vgl. 584. Boethius, A. M. T. S. 235, 245 f. - Dan. 2, 16, 106, 179 L. Boëtie, la 332. Bonaventura, Joh. 278. Bonnet, Charl. de 448, vgl. 592, Bonetetten, Ch. V. 563. Born , G. 479, vgl. 478 not p. Capella , Marciants 245 f. 482 L. Bosch, van 487 L Bossuet 402.

|Boulainvilliers, GL v. 379, vgl. 374 L. Bouterwek, F. 526 ff. vgl. 64 L. 202 Anm. 210, 465, 521. Brachmanen od, Bramanen 44. Bradwardin a. Thomas. 138, vgl. 558. Bredenburg, Jo. 379 Brown, Thom. 561. Brucker 18, 20, 21, 22, 27, 75, 81, 117, 127, 151, 166 L. Bruno (Brunus) Giord. 324 f. vgl. 318. Bryso od. Dryson 121. Buddeus, Jo. Franz, 422 f. vgl. 20, 27, 28, 55, 58, 160, 167, 189, 430 f. L. Buhle, J. Glieb 480, vgl. 22, 25, 28, 58, 79, 136, 138, 145, 269, 484 not. y. L. Bülfinger s. Bilfinger. Buonasede, App. 21 u. 23 L. Burigny, 188 L. 226 L. Burke, Ed. 445. Burleigh (Burlacus) Walt. 285. 290.

#### C. siehe auch K.

Cabanis, P. J. G. 562. Caesalpinus, Andr. 315 f. Cajetanus, Thom. de Vio. 281. Calanus 45 Aum. Calker, Fr. 549. Camerarius, Joach. 516. Campanella, Thom. 344 ff. vgl. 356, 321 L. Campe, Joh. Heinr. 460 f. Canz, Ist. Gottl. 435 f. Capito Robertus s. Robertus Grossetesto. Cardanus, Hier. 511, 321. ·

Carlowsky, Sig. 567 not. ke Carneades 161. 173 f. Carpentarius as Charpentiers Carpzovius, Jo. Benj. 48 nut. 161 L. 236 L. 33g ff. Cartesianer 334. \ Carus, Fr. Aug. 2, 10, 16, 19, Confucius 46 L. u. 47. 23, 25, 94 L. Cassiodorus 246. Casmann, Otto 319. Cassius, C. 185 Aum. a. Cato, M. Porc. 187 Anm. a. Cabes ans Theben 111. Celsus 185 Anm. b. Cerdo, Ghostiker 208. Cerinthus, Gnostiker 208. Chaeremon 186. Chaldäer 50 f. Chaldaisthe Orakel 44 L. 204. Champeaux s. Wilhelm. Charleton, Gualt. 156 L. Charlier s. Gerson. Charpentier, Jac. 518 vgl. 159 Cromaziano, A. a. Buonafede. 140, 141 L. Charron , Pet. 552 f. Chilon & sieben Weiseni Chinesen s. Sinesen. Chrysanthius 224. Chrysippus 160 ff. 165 f. 170. Cicero 183 ff. vgl. 508, 410, 420 L. Clauberg, Jo. 370 f. Claudian 124. Clandianus Mamertinus 241. Claudius, Matth. 461 L. Glemens von Alexandrien 233, 234 f, 259, 240, vgl. 63.

Clerc, J. le (Glericus) 392 f. 70, D'Alembert L. A. 388, vgl. 404 f. L. Clerselier, Claude de 575 f. Clinias 77. Clinomachus 121: Clitomachus 174. Clodius, Ch. A. H. 856. Concejus, Jo. 571, 421.

Collard, Royer 563. Collier, Arthur 397 f. 399 L. Collins, Ant. 398 not. b. Colotes 158. Comenius, Amos 562. Cartes, des (Gartesius) 504 ff. Condillac, Et. Bonn. de 448, vel-592. Condorcet 454 not. g. vgl. 592. Conring, Herm. 156, 254 L. Contarenus, Casp. 314. Conz., K. Ph. 28, 185, 188 L. Cornutus, An. 186 vgl. 188. Cousin, Vic. 563. Coward, Will. 398 Ann. Craig, Jo. 563 not. c. Cramer, Jo. Ulr. v. 435 fa Crantor a. Kranton Crates s. Krates. Cratippus 190. Cremonihi, Gas. 514. 47) Crescens 187. Creuzer, Geo. Fr. 27, 40, 58, 188 not. d. 212 L. Creuzer, L. 417, 484 not. x. L. Crito 111. Crousez, J. P. de 405, 42g, 450 f. vgl. 117, 420 Anm. Crusius, Ch. Aug. 431 ff. vgl. 4205 Cudworth, Raiph 583. vgl. 21 La Culacter, Abr. 580 not. a. Cumberland, Rich. 395 vgl. 357. Cuper, Frant 570. Clarke, John 397.

Sam. 396 u. 598 Anm. b. Gusanus s. Nicolaus.

Gyniker, Cynismus 111, 112, 185, 187. Cyrenaiker, Cyrenaische Schulz 111, 114 B

Ŋ١

Dalberg, C. Th. Ant. Mar. to 481 f. Damascius 220 F: Damianus, Pet. 257. Daniel, Gabr. 569. David 87. David von Dinante 266, Darjes, Joh: Ge: 483, vgl: 35 In 428 MHL B. 42g.

Ppt.

Degerando 562 vgl. 22 L. Delbrück . Ferd. 480 u. 486 vgl. 57, 105, 123 L. Demaistre, J. 563. Demetrius, Phal. 150. Demokrit, demokritische Philos. 88 f. vgl. 153. Demonax 187. Derham, Will. 397 u. 399 not. g. L. Ec s. Ek. Des Cartes s. Cartes. Deslandes, A. F. 21. Dessatir 48 L. Determinismus (Leibnitz.) 418. Dexippus 224. Diagoras v. Melos 90, 99, 102. \ Dialektik 84, 119. Dicaarchus od Dikaarch 150. Diderot, Denis 45 F, 188 not. f. L. Dietz, Jo. Chr. Fr. 479 vgl. 477 Encyklopädisten 452. not. b. Dio (Chrysostomus) aus Prusa 186. Ephektiker 119 Anm. Diodorus Kronus (d. Megariker) Epicharmus aus Cos 77. Diodorus von Tyrus (Peripateti-Epicurus 91, 152 ff. ker) 151. Diogenes v. Apollonia 68, 97 f. Babylon (Stoik.) 161. Anm. b. Diogenes v. Tarsus u. von Seleu-Erasmus, Des. 302 f. cia 150. Diogenes v. Sinope (der Cyniker) Erhardt, Sim. 560 not. t. 113. Diomenes von Smyrna 90. Dionysius 159. Dionysius Arcopagita 240, 247 f. Dodwell, H. 55, 69, 151 L. 398 Eschenburg, Fr. Josch. 460. Anm. a. u. b. Dogmatische Methode, Dogmatismus 36 f. Derotheus 1601 Dominicus von Flandern 281. Drewes, Ge. 29 L. Droz, J. 563 f. Drysson (Bryso) 121. Dualismus 37. Duns Scottle 283 ff. Durandus, Wilh, 287 f.

Eberhard, Jo. Aug. 456 f. vgl. 428, 476, 489 not. c. ferner 23, 125, 231, 408 L. not. b. 566 not. g. L. Eberstein, W. L. G. v. 25, 256 L. Ebräer s. H. Egypter s. Ae. Eklektiker 4. Alexandriner 195. deutsche 450, 454. Destutt - Tracy 562 f. vgl. 486 Ekphantus 77.

Eleaten, Eleatische Schule 65, 79. Elische Schule 121. Einpedokles 91 F. Empirismus 37. frauzösischer 447. engl. s. Sensualismus. der Deutschen 454. Engel, Jo. Jac. 460 vgl. 131 L. Epictet 186 f. u. 189. Epicureer; epicureische Schule, epicureisches System 122, 152, 185 vgl. 35e. Lacrtius 18, 63, 152, 185 Epimenides aus Creta 57 f. Epochen d. Gesch. d. Philos. 13. Eretrische Schule 121. Erigena, Joh. Scotus 256 f. Eristiker, eristische Schule 119. Ernesti, Jo. Aug. 435 f. - Joh. Heinr. Mart. 25 L. Eschenmayer, E. A. 550 vgl. 520, vgl. 27 L. Essaer 203 Anm. Ethnographische Methode 13 f. Euander od. Evander 175. Eubulides 120. Eubulus 197 Anm. Euclid s. Euk. Eudemus von Rhodus 150.

Eudoxus 77.

Euemer od. Evhemer 116.

Euklides von Megara 111, 119. Eunapius 63, 224. Euphantus 121. Euphranor 197 Anta. Euphrates 186. Eurytus 77. Eusebins 224. Enstathius ebend. Eustratius 267 Anm. Enthydem 99, 102. Euxenus 192. Evathins 102 not. b. L. Ewald, J. L. 486 vgl. 231.

Faber (le Fevre), Jac. 502. Fabricius, Jo. Alb. 25, 160, 204 L. Farabi s. Alf. Fardella, Mich. Ang. 382. Fatalisten 274. Favorinus 195 f. Feder, Jo. Ge. Heinr. 457 vgl, Gaunilo 259. 410, 476 u. 489 not. c. f. Fenelon, 24, 374 L. Ferguson, Ad. 444 f. Feuerbach, P. J. A. 480 u. 485 L. Fichte, Im. 219 L. Pichte, Jo. Gottl. 493 ff. Ficinus, Mars. 300, 306 vgl. 123, Gerard, Alex. 445.
131 L. Gerard de Vries s. Vries. Filangieri, Gaet, 565 f. Fischhiber, G. C. F. 508, 525 L. 476, 483 not. v. 490. vgl. 67 L, Fludd, Rob, 361 f. Flügge, Chr. Wilh, 28, 475 L. Fó 47. Fonseca 281. Folioth, Rob. 263 f. Forberg, K. F. 505. Forge, Louis de la 370 f. Formey 405 vgl. 22 L. Foucher, Sim. 386 vgl. 382, ferner Glyco od. Glykon 151. . 49, 116, 171, 420 Anm. L. Francke, Ge. Sam. 26, 375 L. Franciscus Georg. Venetus 308. Patritius (Patrizzi) 323. de Mayronis 285. Freigius, Thom. 318.

Freitag, Jo. 350. Friedrich d. Gr. 456. Fries, Jac. 547 ff. vgl. 128, 479, 480, 491 not c. 524, hot. as. 525, 548 L. Frischlin, Nic. 318. Fülleboru, Ge. Gust. 2 u. 11, 15, 20, 25, 64, 79, 30, 81, 138, 145, 146, 149, 210.

Gabler, K. 556 not. b. Gale, Theoph. 383. Galenus, Claud. 65, 194 f. 201 Galuppi, Pasq. 566 not. f. Garve, Chr. 456 ff. vgl, 460, 476, ferner 11, 29, 147, 149, 445. Gansford od. Güsevüt s. Wessel. Gassendi, Pet. 350 f. vgl. 361, 369 f. ferner 25, 137, 152 L. Gattaker, Th. 520 vgl. 160 L. Gaudentius, Pag. 24, 139 L. Gellert, Ch. Fürchteg. 457. Gennadius 300. Genovese, A. 565. Gentilianus 221. Gentilis, Alb. 352. Georg von Trapezunt 300. Gerbert (Papst Sylvester) 257. Gerhard, Ephr. 421 f. Flatt, Jo. Friedr, u. K. Chr. Fried. Gerlach, G. W. 557 vgl. 214, 525 L. Gerson, Jo. 294. Gerstenberg, H. W. v. 496 u. 478 u. L. Geulinx, Arn. 370 f. vgl.367,464. Gilbert de la Porrée (Gilbertus Porretanus) 263. Glafey, Ad. Fr. 27 L. Glanvill, Jos. 386. Glisson, Franc. 413 f. Guomen 54, 58 ff, 65, 67. Gnosis, Gnostiker 208 f. Goclenius, Rud. 319 vgl. 123 L. Göfres, Jos. 520 f. vgl. 40 L. Goethals s. Heinrich. Gorgias 99, 100 f.

Gottsched, Jo. Chrph. 435 f, vgl. Heliodorus 229. Göss, G. F. 2, 24, 60 L. Goven, Aut, 518. Grand, Aut. le 570 f, vgl. 171, Hemert, Paul v. 487, 565. 564 L. Gravesande 592 u. 593 L. Gravell, C. F. W. 557 f. 292. Griechen &, o ff. 55 ff. 60 ff. in Heraiscus 229. Italien 299 ff. robmann, Jo. Chr. Aug. Grohmann, J 465, 525 L. Gros, K. H. 480 u. 485 L. Grosseteste R. 276. Grotius, Hugo 351 ff, vgl. 28, 407 Herbert von Cherhury 558 f. Guilhert de la Porree . Gilbert. Gundling, Nic. Hier. 421 f, vgl. 26, 81 L. 428 not. b. Gurlitt, J. G. 19, 22 L, Gymposophisten 44 Anm.

#### H.

Hamann, Jo. G. 461 vgl. 476, Hammer, Jos. v. 269. Hansch, Mich. Ch. 419 f. Harmonie, prästabilirte 415-Harrington, Jam. 356. Harris, Jam. 461. 392. Hartmann 560 not. t. Hebraer 55 f. vgl. 8 Anm. Hedoniker, Hedonismus 115, Heerebord, Adr. 370 f. Hegel, G. W. F. 553 f. 520, 41 Le Hegesias, Hegesiaker 116. Hegesinus 175, Hegias 229. 🕳 von Hessen 1922. - Oyta ebd. Heineceius, Jo. Gottl. 455, 421 Hipparchia 113, vgl. 22 L. Heinsius, Dan. 320 vgl. 58, 106. Ulippies v. Elis 99, 101. 16e L.

Helmont, Jo. Bept. v. 550 f. Franc. Mere, v. ebend. Helvetius, Adr. 449 f. 452 f. Hemming, Nic. 352. Hemsterbuis, Franc. 565 f. Gravell, C. F. W. 557 f. Henning, Leop. v. 556 not. b. Gregor von Rimini (Ariminensis) Henrici, Ge, 484, 485 L. f. vgl. 27 L. Heraklides v. Pontus 156 not. 150. ein andrer 197 Anm. Heraklit aus Ephesus 85 ff. 164. Herbart, Fr. 540 vgl, 125, 185, 521 L, Herder, Jo. Gf. v. 460 f. 476 vgl. 575 L. Herennius 211. Herillus 160. Hermachus 159, Hermetische Kette 227. Hermetische Schriften 181 vgl. 225. 227. Hermias (Neuplatoniker) 225. Hermolaus Barbarus 300, 301. Hermotimus 94 f. Herodot v. Tarsus 198. Hervay (Hervaeus Natalis) 281, 285. Hesiodys 57, Hesychius v. Milet 63 L. Hartley, Day. 438 f. 441 L. vgl. Heumann, Chph. Aug. 20, 59, 171, 189 L, Heusinger, J. H. G. 480 u. 486 vgl. 507 not. c. L. Heydenreich, J. K. 479 ff. vgl. 24, 525, 375, 484, 485 L. vgl. Heyne, Chr. Glob 56, 57, 58, 59, 85, 102, 178 L. Hierokles 224. Hieronymus de Ferreriis 285. v. Rhodus 151. Heinrich von Goethals od. von Hillebrand, Jos. 557 u. 23 L. Gent (Gandavensis) 282. Hildebert v. Tonra 259. Hindostaner s, Indier, Henrichs, H. F. W. 556 not. b. Hippon 77.

Hirnbeym, Hier. 287 f. Hissmann, Mich. 20, 29, 408 L. Identitätssystem 37 s. Schelling. Hobbes, Th. 353 ff. vgl. 369, 407. Ideologie 562. Höhne, J. 486 L. Jenisch, D. 475 L. Höpfner, Lud. Jul. Fr. 428 not. b. Jerusalem, Jo. F. 54. Hoffbauer, Jo. Chp. 479 ff. vgl. Jesuiten 401.
483, 484, 485, 486 L. Indier, Indiec Hoffmann, Dan. 317. Holkot, Rob. 292. Holland, G. J. 451 not. k. Hollinder 565. Hollbach, P. H. D. v. 449. Hollmann, Sam. Chr. 429 f. Home, Henr. 444. Homer, 57 f. Homoiomerieen 95. Honorius 260. Horn, Ge. 22 L. Jovius, Paul Huet, Pet. Dan. 402 vgl. 21, 329 Joyaud 563, L. 369. Hufeland, G. 480 vgl. 29, 484 L. Iselin, Is. 461. Hugo, Gust. 422 not. e. Hugo von Amiens od. v. Rouen 263-Isidor v. Sevilla 260. - St. Victor 263 f. Hume, Dav. 438 ff. vgl. 455, 466-|Italische Schule 71. Hutcheson, Franc. 400 f. Hutten, Uir. v. 302. Hypatia 229 f.

#### 1. (Vocal u. Cons.)

Jacob, Lud. Heinr. 479 ff. vgl. not v. 484. 486 L.

Jacobi, Fr. Heiur. 531 ff. vgl. Kähler, L. A. 560 not. q. 325, 374 f. 461, 476, 508 L; Kallikles 99, 102. 521, 525. Jacobus von Edessa 247. Jaquelot, Is. 379 f. vgl. 367 L. 404 f. Jamblichus 69 L. 222 f. Jankowsky, J. E. 567 not. k. L. Jansenisten 370. Jariges 374 L. Jahache, Glob Benj. 479 u. 482 Keyserlingk, H. W. E. v. 557 f. not. t. vgl. 473 L. Ickstadt, Jo. Ad. v. 435 f. ldealismus 37. Idealismus, transcendentaler 468. Idealismus s. Kant, Fichte, Berkeley.

Ideen 27 not. c. L. Platonische 126. Indier, Indische Philos. 8. 41 u. f. Johann XXI 282. Johannes Damascenus 248. Johannes de Mercuria 202. – (parvua Sariaberiensis) v. Salisbury 258 L. 265. Philoponus s. Philopon. Jonier, Jon. Philosophie 65 ff. 349. Jonsius , J. 20 L. Josephus 33 L. 204. Jourdain 268 L. Jovius, Paul 314-Irwing , Carl Fr. v. 460. Isidor v. Gaza 229 f. israeliten, s. Hebräer. Ith, C. 486 L. Juden s. Hebsäer u. 203, 274 f. Julian, Kaiser 224, 225, 234. Justinus Martyr 233, 234, 240 f.

#### K. (s. auch C.)

441 not. b. u. 482 not. q. 483 Kabbala, Kabbalisten 206 ff. 306; Kalliphon 174. Kant, Kantianer, Kantische Philos. 465 ff. vgl. 418, 419 L. 547. Kapp, Ch. 556 not b. Karpokrates 208. Kayssler, A. 557 u. 24 Lo Kempis s. Thomas. Kern, W. 557. u. 542 L. Kieser, D. G. 520 f. Kiesewetter, J. G. K. Ch. 479, 480 u. 482, 483, 484, 486 vgl. 447 not. m. L. King (Bischof) 397.

K'nker, J. 486 not. dd. L. Kirchenväter 231 ff. kleanthes 160 f. 168. Klein, G. M. 520. Leonteus 159. Kleinias 77. Knutzen, Mart. 435 f. Köhler, Heinr. 428 not. b. vgl. 465. Köppen, Fr. 534 f. vgl. 134, 231, Lencipp od. Lenkipp 87. 524 aot. y. L. Linkmaier, F. 557 f. Ko futsee od. Konfutius s. C. Krates von Athen (Akademiker) Locks, J. 388 ff. 438, 447, 448 von Theben (Cyniker) 113. Krantor 135. Kratippos 190. Krause, K. C. F. 552 f. 521. Kritiss 99, 102 f. Kritische Methode 36, 466. Anm, b. Kritischer Idealismus 468. Krito III. Kritolaus 151, 161. Kroniand, Marc. M. v.360-Lullisten 286. Krug, W. T. 544 vgl. 479 f. 14. Lullus, Raym. 286. 20, 23, 146, 161, 166, 170, 231, Luzac, El. 450 not. h. 508, 521 nut. as. 545. Lyceum 137. Kunhardt, H. 480 u. 483. ferner Lyco od, Lykon 151. 12, 114, 132, 189. Kung-fu-tsü s. Confucius,

Ļ,

Lactautius (L. Cosl. Firm.) 233. Lacydes od. Lakydes 173, Laclius, C. 187 not. a. Lambert, Jo. Heinr, 454 f. La Mettrie s, M, Lamy, Bernb. 374 L. Franc. 420 not. a. Lanfranc 257. Lange , Jo. Joach, 424 vgl. 428. Lao-Kinn (Lao-giun) 47. Laromiguiere, P. 562. Lasthenia 135. Launoy, Jo. 151, 245 L. Law, Theod. Lud. 380 not, a. — Will, 402 not, c. Lee, Heiur, 393 Anm, Leibuitz, G. W. v. 408 ff. vgl. Mandeville, Bern. v. 401 f. 18, 46 L. 302 not. f. 364, 382 Manes, Manichaer 208, 209. Anio, 404.

Leibnitz - Wolfische Schule 423. Lentulus (Cyriscus) 309. Leonicus, Nic. 314. Leontium 159. Lessing, Jo. Gotth. Eph. 460 f. Linkmaier, F. 557 L Lipsius, Just. 159 L. 164 L. 319. vgl, 382 not, Lombardus, Pet. 263 f. Longin, Dion. 211. Lossius, J. Chr. 457 vgl. 109 L. Lucas 374 L. u. 380. Lucian von Samosata 180 u. 185 Lucretius, Tit, 185. Ludovici, K. G. 419, 436 L. Lullische Kunst 286, 309, 325 f.

Masss, Jo. G. E. 480 ff. vgl. 29, 478, 483, 484, 486 L. Mably, Gab. Bonn. 452 f. Macchiavelli, Nic. 321. Macrobius 64 L. 224. Magie u. Mantik 219, 309. Magier 49. Magnenus, Joh. Chrys. 350, 89. L. Maignanus (Maignan) 351. Major 285. Maimon, Sal. 479 u. 488 not. a. vgl. 146, 206, 482, 483. Maimonides, Mos. 274. Malehus s. Porphyrius, Malebranche, Nic. 380 ff. vgl. 370, 40I. Marc. Aurel s. Antonin.

Marcianus Capella s. Capella. Marcion, der Gnostiker 208, Marcus Marci v. Kronland s. Kronland, Marinus 226 L. 220. Marsilius s. Ficinus. Marsilius von Inghen 290. Martin, St. 562, vgl. 361. Martini, Conr. 317 f. Massias 563 f. Materialismus 37. Matthäus von Kraken 292. Mathematische Schule u. Philosophie des Pyth. 71. Maupertuis, P. L. M. de 447 f vgl. 438 Aum. Maximus von Ephesus 224 f. von Tyrus 194. Mayronis, Franz 285. Medabberin 274. Megariker 119. Mehmel, G. E. A. 506 f. Meier, Ge. Fr. 435 f. Meiners, Chph. 457 vgl. 461, 467 f. ferner 22, 23, 24, 27, 46, 49, Moore, Thom. 356. 167, 170, 180, 185, 189, 210, 224, 260, 463 not. Meister, Jo. Chr. Fr. 29 L. 428 Mosaische Phil. 303 f. 306 f. 362. not. b. Melanchthon, Phil. 316 vgl. 302 Moses s. Hebräer, Juden. Meliasus 82. Mothe, de la, siehe Vayer. Mellin, G.S.A. 479 u. 481 not. 8 Müller, Jac. Fr. 428. hiemcius od. Mentius od. Mengdau Muhammed s. Mo. 47 f. Menander, der Gnostiker 208. Mendelssohn, Mos. 456 f. vgl ferner 375 L. 476. Mendoza, Pet. Hut. de 281. der Cyniker 113. Menippus 113. Menodot 198. Mersenne, Pierre 386. Metempsychose v. Seelenwanderung. Methoden des Philosophirens 36. Metrocles 113. Metrodor v. Chius 90. v. Lampsacus, d. Epi-Nasse, W. 520.

kureer 158 ein andrer 159.

Mettrie, la 449. Metz, Ant. 483 not. u. Meyer, Lud. 379 Ann. vgl. 370 L. Michael Scotus 276. Michelet, K. L. 556 not. b. vgl. Mirabeau, Viet, Riq. 454 not. g. Mirandula s. Pico. Mnesarchus 76. Moderatus 192. Mohammed 268. Monadologie 413 f. Monboddo, J. B. L. 461. Monimus 113. Monismus 37. Mentorius, Jo. Bapt. 285 vgl. 136 L. Montagne od. Montaigne, Mich. de 295, 331. Montesquieu 447, 452. Moralphilosophen, englische 304 schottische 400 ff., frenzüsische 401 ff. 413, deutsche 416 - 17. Morgenländische Philos, s. Orientalen. 52, 69, 104, 109, 129, 131, 158, More, Heinr. 383 f. vgl. 361, 369, 380 L. Moritz, Karl Phil. 460 f. Muratori, Ant. 405 not. b. Musacus 57. Musonius Rufus, Stoiker 186. Mussmann, J. G. 556 not. b. Mutschelle, Seb. 483 not. u. Menedemus, der Eretrier 111, 121, Mystik in Verb, mit Kabbala 275, Mystik in Verb, mit plat, Philos. 304, 384. Mythische Weisheit d. Gr. 55 ff. 65.

Nagel, Jo. A. 269 L. Nasireddin 273.

Naturalismus 36. Nausiphenes aus Teius OI. Neeb, Jo. 479 vgl. 167, 475 u. Oramus ed. Oresmius, Nic. 292. 482 L. Nemesius 235, 240 f. Nessus od. Nessus von Chius 90-Nettelbladt, Dan. 435 f. vgl. 428 not. b. Nauplatonismus, neuplat. Schule Orpheus 57. 135, 194 ff. Alexandrinischer 204 Oswald , Jam. 442 L des Plotin. 209, 212 f. Kirchen-Othlo 260. väter 234 f. Nen-Pythagoreer 198. Newton, Is: 393 f. vgl. 410 L. 420 Anm. Nicolaus von Antricuria 293. - v. Clemange (de Clemangis) Panatius 161. 166. 294. - Cusa (Cusanus) 305 f. - Damascus 190. - Oramus, siehe Oramus. Nicole, Pierre 370 vgl. 401, 402-Parmenides 81. Nicomachus 193 f. Niemeyer, Aug. Herm. 480 u. 486 L. Pascal, Blaise 382 f. vgl. 370 f. Niethammer, F. J. 505 u. 507 L. Niphus, Augustin. 314. Nitsch 486 not. ee. L. u. 561. Nizolius Marius 302 f. Nominalisten Nominalismus, 260 f., des Occam 289, 291. Norris, John 393 Anm. Numenius 205, 211. Nunnesius, Pet. Jo. 136, 138 L. Nüsslein, F. A. 521.

Occam, Wilh. v. 288. Ochus s. Moschus. Ocellus Lucanus 77 f. Occasionalismus 367, 370, Petrus Lombardus s. L. 381. Oken, Ludw. 520. Oldenburg, Jo. 379 not. a. Oldendorp, Jo. 352. Olearius, Gfr. 85, 109, 210 L. Ge. Phil. 93 L. Olympiodorus 224 f. Omeisius, Magn. 133, 155, 171 J Onesikritus 113,

Optimiemus de Stoiker 165, des Plotin 219, Leibn. 378, 416. Orientalen. Oriental, Phil. 9, 40, 201. Origenes, d. christl. Philos. 63. 185 Anm. b. 235 f. 240. Origines, der heidn. Phil. 211-

Pachymeres, Georg 267. Paracelsus, Theophrastus 310 f. vgl. 359. Parker, Sam. 384 f. 369, 379 vgl. 123 L. Parsen 49. 401. Patritius (Patrizzi) Franc. 323. vgl. 136, 318. Payne, Thom. 445 f. Pelagius 244. Peregrinus Proteus 187. Periander s. sieben Weisen. Perionius, Joach. 318. Peripatetiker, peripatet. Schule 137 ff. 190 f. 316. Persaus 160. Perser 48 f. Peter d'Ailly (de Alliaco) 291. - von Apono od. Abano 287v. Novera a. Lombardus. - Poitiers (Pictaviensis) 263. Petrus Hispanus 282-Pfaff, C. M. 405 L. Pfaffrad, Casp. 318. Phädon III, 121. Phädrus 159. Pherecydes od. Pherek. 67 f. 70. Philo, der Akademiker 175. der Jude 204, 211. der Megariker od. Dialektiker 121.

Philodem 159. Philolaus 77. Philosophen in Frankreich 451. Philosoph, Name 71. Phonicier 55. Photius 247. Phornutus s. Cornutus. Piccolomini, Franz 314. Pico, Job. von Miraudula 306 f. Joh. Franz 307. Pierre, Henr. de St. 562 f. Pino, Hermegild. 566 not. b. Pittaous s. sieben Weisen. Platner, Ern. 457 vgl. 21, 155, 417, 443 L. 460, 476. ato, Platonismus 111, 122, Plato, Platonisi 123 f. vgl. 104. Plat, Philos. u. Schule s. Akademie u. 304 E, Platonische Akademie zu Florenz 306. Plessing, F. V. L. 8, 24, 52, 127, 136 L. Pletho, Ge. Gemist. 200 f. Plinius, C. Secundus 185 Anm. b. Ramisten 318. Plotin 201, 200 f. 211 bes. 212 f. Ramus, Petr. 318, 321 vgl. 136, Pioucquet, Gottir. 454 vgl. 66, 89, 117, 156 L. Plutarch von Athen 224. Charonea 194 f. vgl. 63 L. Pölitz, K. H. L. 480 u. 485 L. Pörschke, H. L. 483 L. Poiret, Pet. 385 vgl. 361. 371 f. Realismus, Realisten 37, der Scho-379. lastiker 255, 260 L. des Tho-Poleme aus Athen 135. Polen 365. Politianus, Angel. 300, 301. Polus 99, 102-Polyan aus Lamps. 159. Polystratus 159. Pomponatina, Pet. 313. Pordage, Joh. 384 vgl. 361. Porphyrius 212, 213, 221 f. 260. Porta (Portius) Sim. 314. Posidonius von Apamea Rhodius genaunt) 161, 166. Potamo 195 f. Premontval 464 Anm. Price, Rich. 444 f. vgl. 464. Priestley, Jos. 443 f. vgl. 393 u. 48 Ld.

Priscus 224. Proclus 226 ff. Proculianier 187 Aum. b. Prodicus aus Cens, 99, 101 f. Protagoras 99, 100 f. Psellus, Mich. 257 Anm. vgl. 140 L, Ptolemaeus 197 Aum. Pufendorf, Sam. v. 496 f. Palleyn s. Robert. Pyrrho 111, 117, 118. Pyrrhonianer 119. Pythagoras 65, 69, 198. Pythagoreer 69 ff. 76 ff. 192 f. Pythagoreische Frauen 69. Philos. 65, 70 f.

Queensy, Fr. 454 not.

Rabanus s. Rb. 141, 145. Rapin 562 vgl. 139. Rationalismus 36, 37. Ray, John 397 Raymund de Sabunde 294. Real, G. de 453 not, g. mas 282, Scotna 284. Regis, Pierre Sylv. 370 f. Reid, Thom. 442. Reimarus, Herm. Sam. 454 vgl. 476. Reinbeck, Jo. Gust. 435 f. Reinhold, E. 491 u. 492 L. Reinhold, K. L. 489 ft. vgl. 479, ferner 1, 26, 70, 129, 441 not, f. 260 b. 475, 481 not. c. 508 L. - Reuchlin, Joh. 300, 308. (auch Reusch, Joh. Pet. 435. Rhabanus Maurus 255 f. Rhode, J. G. 40, 43, 49. Richard von Middleton (de media villa ) 282. - Suisset s. Suisset,

Schelling, Fr. Wilb. Jos. Schel-Richard von St. Victor 263 f. Riebov od. Ribbov, Ge. H. 435. Ritter, Heinr. 14, 66, 67, 70, 91, 119, 378, 483 L. Schelling, K. E. 520. Rixner, Thadd. Ans. 520 vgl. 23, Schelvers, Fr. J. ebend. 42, 281 L Robinet, J.B. 449 vgl. 418 L. 452. Schierschmidt, J. J. 435. Rochefoucauld, Fr. de la, 401 vgl. Schiller, Fried. 480. 393. Roël, Herm. Alex. 371 f. Römer 178. 182 ff. Robert Folioth von Melun 263 f. Grosseteste (Capito) 276. Holkot 292. – Pulleyn 263 f. Robault, Jac. 370-Roscellia, Joh. 260 f. Rousseau, Jean Jaq. 447 f. 452. Rozgony, Jo. 567 not. i. Rudiger J.h. Andr. 429 vgl. 392. Schmidt, J. K. 525 not. as. Rückert, Jos. 530. Rufus Musonius 186 u. 188. Russen 565.

s.

Sabāismus 49, 50, 52. Sabunde s. Raymund. Sacchi 566 not. f. vgl. 24 L. Sadoletus, Jac. 302-Saint - Martin s. Martin. Salat, Jac. 536 vgl. 534, 524, 525 L. Salmasins, (Saumaise) Claud. 320. Sallustius 224 f. Salomo 54 f. Sanchoniathon od. Sanchuniathon Sanchez (Sanctius) Fr. 363 f. Saturnions, der Skeptiker 201, Gnostiker 208. Saumaise s. Salmasius. Scaliger, Jul. Cas. 314. Schad, J. B. 506 f. 521 f. Schafberger, Fr. 535 not. a. Scharrock, Rob. 357-Schaumanu, J. C. G. 479, 485 L. Seelenwanderung 44, 52, 74, 93. 477 not. c. 482 L. Sceptiker s. Sk. Schegk, Jac. 316, 318.

lingische Philosophie 508 ff. vgl. 56, 507 508 L. Scherbius, Phil. 316. 318. Schilling, Wencesl. 317. Schlegel, Fr. 8 Anm. 43 L. Schlegel, Fr. u. A. W. 520 f. not. f. vgl. 41 L. Schleiermacher, Fr. 542 ff. vgl 67, 85, 97, 110, 560 uot. q. Schmalz, Theod. 480 u. 485 L. Schmidt, K. Ch. E. 479 ff. ferner 29, 481, 483, 484, 485, 486, 508 L. Schmidt Phiseldeck 479 u. 482 L. Scholarius, Geo. s. Gennadius. Scholastik, Scholastiker, Scholastische Philosophie 249, 251 ff. Perioden 252 f. Kampf gegen sie 301. Schoock , Mart. 369, 386. Schopenhauer, Arth. 557 f. Schoppe (Scioppius), Casp. 320 u. 167 L. Schottische Moralphilos. 400, 442. Schubert, Jo. H. 520 f. Schulz, Jo. 479. Schulze, Glob. E. 537 f. vgl. 476, 490 L. ferner 127, 166, 388, 410 L. 422 Anm.d. 491 Anm.c. Schwab, Jo. Chr. 476 vgl. 26, 12L L. Schwarz, F. H. C. 489 u. 486 L. Scioppius s. Schoppe. Scribonius, Wilh. Ad. 318. Scotisten 285 ff. Scotus, J. Duns 283 ff. Erigena 256 £ Michael 276. Scarch, Edw. (Ducker) 444 f. Secundus 192. Seiffeddin 273. Selden, Jo. 353. Selle 489 not. G. Seneca 186 u. 188 f. vgl. 168.

Sennert, Dan. 350. Sensualismus 37, 388 f. 448. Sepulveda, Jo. Gen. 314. Severianus 229. Sextists Q. Pythag. 192 f. Sextus (Quintus) Stoiker 186. Sextus Empiricus 198. Shaftesbury, Graf v. 395 f. vgl. Stiedenroth, E. 542. vgl. 375 L., 393 L. Sieben Weise 58. Siebenburgen 565 f. Sigwart, H. C. W. 557 vgl. 378, 415 L. Silhon, Jean de 386. Simeon Ben Jochai 207. Simo von Athen. 111. Simon Magus 208. Porta 314. v. Tournay (Tornacensis) 265. Simonides aus Ceos 57 f. Simplicius 191, 229. Sinclair, J. B. v. 557. Sinesen 46 f. Skepticismus Skepsis, Skeptiker 24, 36, 37, 117 ff. 122, Synesius 235 f. 171, 174 f. der emp. Schule Synthetismus 37, 546. 177, 195 ff. neuere 330, 363, Syrianus 191, 224 f. 386, 402. Smith, Ad. 444 f. Snell, Dan. n. Chr. W. 479, 480 u. 482, 483, 486 L. Phil. Lud. 23 L. Socher , Joh. 23 L. 123 L. Sofis od. Ssufis, Sufismus 270 f.

Sokratik 109.

Solon 58 f.

Sopaler 224.

Sosipatra 229.

Sotion 192.

373 ff.

Sokratiker 111.

Solger, K. W. F. 520 f.

Spalding 79 L. 119 L.

Sperling, Jo. 350.

Spiritualismus 37.

Sophisten , Sophistik 65, 99 f.

Stanley, Thom. 21 L. Stäudlin, K. F. 480 vgl. ferner 25, 27-29, 54, 132, 235, 242 257 f. L. 441, 475, 484 L. Steffens, H. 520 f. Steinbart, G. S. 456. Stewart, Dugald, 561 f. Ştilpo 121. Stobaus, Joh. 229, 247 vgl. 64 g.L. Stoiker. Stoicis in u s. Stoische Schule 122, 160 ff. 185 f. 318 ff. Strähler, Dan. 428. Strato 150 f. Struve 20, 28 L. Suarez, Franz 281, 321. Suabedissen, Th. Aug. 557 f. 25, 164 L. Suisset od. Suinshead, Rich. 292. Sulzer, Jo. Ge. 456 ff. vgl. 441 not, b. L. Supernaturalismus 36f. 234. 237, 245. 382. und Sylvester II. s. Gerbert. Systeme de la nature 449.

T.

Talāus (Talom) Audomer 318. Talia, Giov. Batt. 566 not. f. Sokrates 103 ff. bes. 105 ff. Tartaretus 285. Tatianus 235. Tauler, Jo. 294. Faurellus, Nic. 317 f. 321. Taurus, Calvisius 194. Teleauges 76. Telokles 173. Telesius, Bernhardus 322 vgl:318. Sorbiere, Sam. 386 vgl. 152 L. Tennemann 2, 19, 22, 123, 131, . 388, 441 not. b. L. Tertre, P. du 382 Anm. Tertullian 233, 242. Speusippus 135. Tetens, J. Nic. 457 f. 460, Spinoza, Bened. Spinozismus Thales 66 f. Thanner, Ign. 520. Theano 78 Anm. f.

Themista 150. Themistius aus Paphlagonien 191 224 f. Theon von Smyrna 194 f. Theodices des Plato 130. Augu- b. 457, 46: stin 244. Thomas 281. Camps-Ungarn 565 f nella 348. Leibnitz 416. Theodor von Gaza 300. Theodorus Metochita 267 Anm. der Cyrenaiker, Theodoreer 115. Theophrastus aus Eresus 150 f. Theophrastus Paracelsus s. Parac. Theosophen, Theosophie 310 ff. Tholuck, F. A. Th. 270 not. b. Thomas a Kempis 204. Thomas de Aquino 279 ff. Thomas de Bradwardin 200 f. Thomas von Strassburg (Argentinensis) 290 f. Thomas de Vio Gajetanus 281. Thomasius, Jac. 408 vgl. 18, 20, 25, 166, 254, 260. Thomasius, Chr. 420 vgl. 27 L 429. Thomisten 284 ff. Thophail 272-Thorbecke, Rud. 171 L. Thorild, Thom. 329 f. Thrasyllus 194. Thrasymach, der Sophist 99, 101. Thummig, Lud. Phil. 435 f. Tibetaner 45. Tiedemann, Dietr. 460 f. vgl. 476, Vries, Ger. de 371 vgl. 97,369 L. ferner 10 Anm. 19, 25, 64, 808, 91, 122, 131, 160 L Tieftrunk, Jo. H. 479 ff. 482 not. r. 483, 484, 485 L. Timans von Locri 77. Timokrates 158. Timon and Phlius, d. Skeptiker Wagner, Jo. Jac. 550 f. vgl. 520-117 £ Tiuel. G. A. 476 f. 459 not. c. Trailes, Lud. 451. not. h. Trismegistus 31 L. Troxler, J. P. V. 520 f. Tschirnhausen, Ehr. Walth. v. 420 Weigel, Valent. 311 f. . f. vgl. 392.

Ulpianus 2201 Ulrich, Joh. Aug. Heinr. 428 not. b. 457, 461 L Urvolk, philosoph. 7 f.

U.

Valentinus 20%. Valla, Laurėntius 300, 302. Vanini, Luc. 314 f. 321. Vauel, E. de 415. not. k. 420. Aum. L. Vayer, Franz de la Mothe le 363. Velasquez, Gabr. 281. Velleius, C. 185 Anm. Velthuysen, Lamb. 357. Vico, Gio. Batt. 565. Victorinus 246. Villers, Ch. 563 vgl. 486 L. Villemandy, Eierre de 405 vgl. 137 L. Vincent von Beauvais (Bellovacensis) 276. Vives, Lud. 254, 302, L. 273. Voetius, Gisbert 369. Volder 370. Voltaire 447 vgl. 438 not. 452, 393 L. Vorpahl, Ludw. Heinr. 557. Voss, Jo. Gerh. 25 L. - Jer. van 94 L.

Wachter, Jo. Ge. 380 not. 2. f. vgl. 58, 123. Walch, Jo. Ge, 429 f. vgl. 25, 99, 119, 146, 208. Walther, P. F. v. 520. en St. Victor 2654 Weber, Jos. 520.

Weishaupt, Ad. 476 f. Weiller, Kej. v. 535, 3, 23, 524, 533 L Weise, sieben 58. Weise, Ferd. Chph. 557. Weiss, Chr. 530, 535 vgl. 11,36, 525 not. as. L. Weisse, Chr. Herm. 139, 556. Wendel, J. A. 525 L. Wening. J. M. v. 537 not. s. Werdenhagen, Joh. Angel. 317. Werdermann, J. C. G. 28. L. Wesel, Joh. Burchard v. 295 not. e. Wessel, Joh. 294. Wier, Joh. 309. Winckler, Joh. Heinr. 435 f. Bened. 352. Wilhelm von Auvergne (Arvernus Zendavesta 49.

od. Parisiensis) 276.

von Champeaux (Campellen (v. Sidon) 159 sis) 261. - von Conches (de Conchis) 263. Willich 487 L. Windheim, Ch. E ... v. 20, 132 L. Windischmann, K. J. 520 vgl. 22, Zenodot, d. Neuplatonik. 229. 24, 46, 131 L. Wissenschaftslehre s. Fichte. Wittich, Chpb. 371 vgl. 379. Wolfianer. Wolfische Schule 434 ff. Wollaston, Will. 395 f.

Wray, Joh 397.

|Wyttenbach, Dan. 565 vgl. 28, 183; 188, 487 L.

Xeparchus 100. Xeniades 85. Xenokrates 135. Xenophanes 80. Xenophon 111.

Zabarella , Jac. 314. Zacharia, K. S. 480 15 485 L. - der Stoiker, von Cittium 159. 160 f. - der Stoiker, von Tarsus 161, 166. Zentgrav, Joach. 353, 407. Zerdutscht s. Zoroaster. Zimara, Marc. Ant. 314. Wolf, Chr. 423 ff. vgl. 32, 46, Zimmer, B. 521.
280 not. b. 419. Zoroaster 48 L. 49. Zoroastriache Schriften 202, 221. Zorzi (Georgius) Franc. 308.

## Zusätze und Druckfehler.

- Seite 22, nach Windischmann setze: Heinr. Ritters Geschichte der Philosophie, I. Th. Hamb. 1829, 8.
  - 23. zu Rixner setze: 2te Aufl. ebend. 1820.
  - nach Hamersköld setze: Ern. Reinholds Handbuch der allg. Gesch. der Philos. Gotha, 1828 u. 1829. II Thle.
  - 72. zu der Abhandl, von Brandis setze: und IV. Heit, S. 558 ff.
  - Zeile 12 von unt. statt keins von beiden, l. aus beiden (Ar. Met. l. l.).
  - 91. vor §. 106. setze: VI. Empedokles.
  - \_\_ 94. vor \$. 107. setze: Spätere Jonier.
  - 252. nach §. 259. setze: H. Schmidt, der Mysticismus des Mittelalters in seiner Entstehungsperiode dargestellt. Jens, 1824. 8.
  - 258, not. b. setze: Gott. 1825 29. Progr. I VI.
  - 266. Zeile g. v. unt. setze binzu: Einfluss der Araber u. Juden.
  - 365. Zeile 3. v. oben st. Nieuwenhans 1. Nieuwenhaus.
  - 489. Zeile 14. v. oben st. Duboi l. Duboc.
  - 493. Zeile 7. v. unt. st. Mamion 1. Maimon.

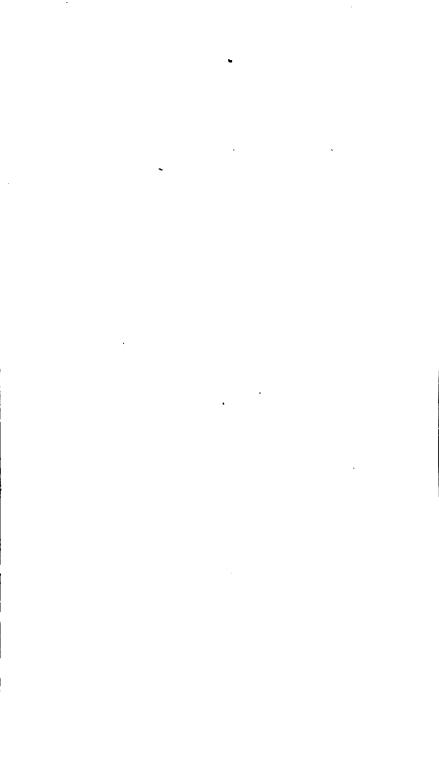

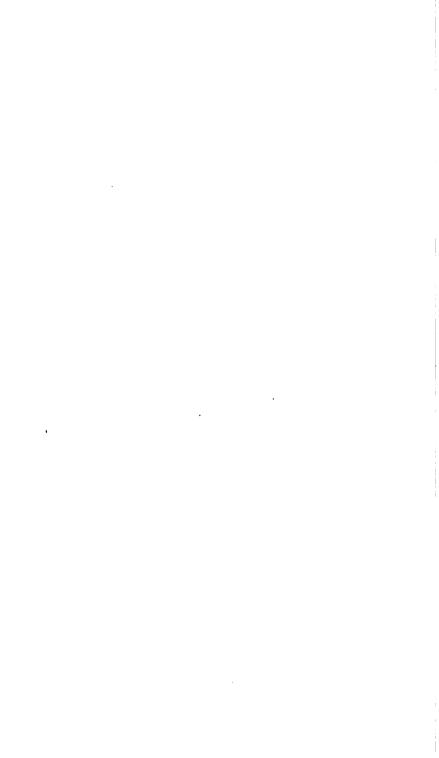

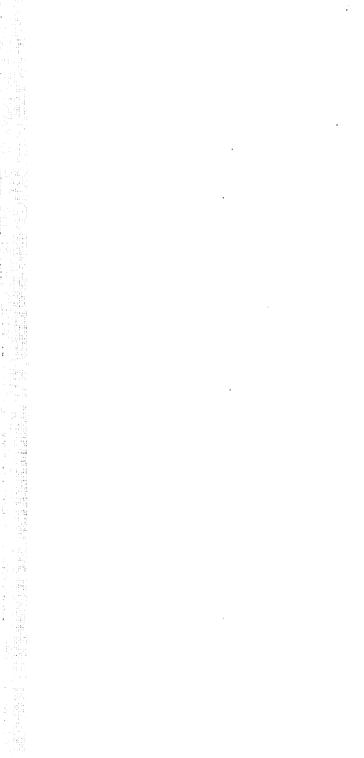

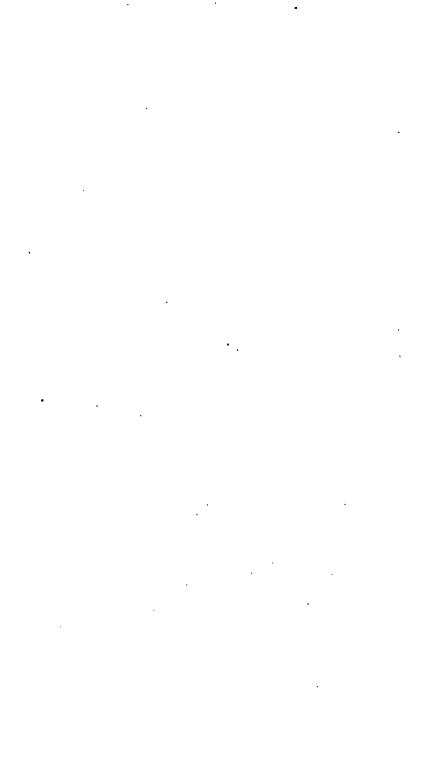



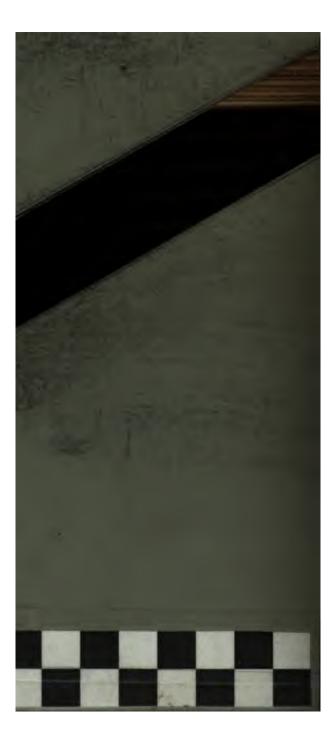